







## Goethe's

# Italiänische Reise,

Auffätze und Aussprüche

### über bildende Aunft.

Mit Ginleitung und Bericht über beffen Runftftubien und Runftubungen.

herausgegeben von

Christian Schuchardt.

Zweiter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung. 1863.

1599itS

## Goethe's

# Aufsähe und Aussprüche

über bildende Runft.

Herausgegeben von

Christian Schuchardt.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cottaschen Buchhandlung. 1863.

17597 4/11/91

#### Dorwort.

Diefer zweite Band enthält alles was Goethe in fleineren Auffähen, in den von ihm felbst und Anderen berausgegebenen Zeitschriften über Runft veröffentlicht bat. Diese Arbeiten sind unter besondere Rubriken gebracht, und unter sich, soweit der Inbalt es gestattete, nach der Zeitfolge geordnet. Größere selbst= ftändige Arbeiten, wie Philipp Hackert's Lebensbeschreibung, Winkelmann und fein Jahrhundert, Uebersetzung von Benvenuto Cellini, auch die Preisaufgaben find ausgeschlossen. Lettere besonders deß= balb, weil es gemeinschaftliche Arbeiten ber Weimarischen Runft= freunde sind, wenn man auch annehmen muß, daß Goethe auf Inhalt, Redaction und Faffung den meiften Ginfluß hatte. Musgenommen ift die 1824 durch ein neugriechisches Gedicht: "Charon oder Charos" veranlaßte und durch Herrn von Cotta bervorge= rufene Preisaufgabe, deren Beurtheilung von Goethe allein berrührt, wenn er sich auch mit seinem Freunde Meyer darüber berathen haben wird. Dagegen ift ein Artikel aus "Runft und Alterthum am Rhein und Main" (I. S. 132) abgedruckt, ber burch Betrachtung der Sammlung altdeutscher Gemälde der Gebrüder

Boisserée, damals in Heidelberg, veranlaßt worden. Derselbe ist kunstgeschichtlich und kunstwissenschaftlich sehr interessant und wichtig. Angeschlossen sind den einzelnen Abtheilungen einige aphoristische Aeußerungen über Kunst. Dieses Kapitel würde sehr umfangreich geworden sehn, wenn man alle in den sämmtlichen Goetheschen Schriften zerstreuten Aeußerungen und Aussprüche über Kunst hätte zusammenstellen wollen.

Wer Sinn, Interesse für die Goetheschen Kunstansichten hat, wird aber gewiß diesen Spuren nachgehen, die in ein paar Worten dem Einsichtigen oft mehr als eine weitläufige Abhandlung geben. Daß es übrigens von größtem Nußen, Interesse und Bebeutung sehn würde, wenn die Goetheschen Kunstansichten in einer logischen Folge, ich will nicht sagen in einem Spstem, vorgetragen und dabei die zerstreuten gelegentlichen Aeußerungen beachtet würden, mag niemand leugnen, und ein solches Werk wird und nuß in Kürze entstehen.

Schon im Borwort zur Italiänischen Reise und in der Ginleitung zu dieser selbst, im ersten Band, habe ich Einiges über Rechtschreibung und Interpunktion in den Goetheschen Schristen gesagt: Wer mit der nöthigen Pietät gegen den großen Mann, mit Reigung, Berehrung und dem Verlangen erfüllt ist, einen von Entstellungen freien Text zu besitzen, wer diesen Punkt für einen Shrenpunkt für die deutsche Nation erkennt, der wird nicht ohne beengendes Gefühl an ein solches, auch nur auf einen Theil sich beziehendes Unternehmen gehen. Die Sache wird um so bedenklicher, se mehr die Meinungen darüber auseinandergehen, wie sich schon bei den verschiedenen Ausgaben herausgestellt: Manche wollen alles getilgt haben, was vom jezigen Sprachgebrauch und Gewohnheit abweicht; Andere wollen an nichts gerührt wissen, wovon feststeht, oder sicher anzunehmen ist, daß Goethe es so geschrieben habe, wie es steht. Daß die letztere Meinung die rechte sey, daran wird wohl kein Einsichtiger zweiseln. Was sollte im Lauf der Zeiten aus dem Goetheschen Texte werden, wenn jeder seinen individuellen Ueberzeugungen und den Wandlungen der Rechtschreibung solgen wollte. Der Text der Goetheschen Schristen ist für alle Zeit festgestellt, er charakterisirt, so gut wie die alten Classister, eine bestimmte Periode 2c.

Wenn man aber bei dieser Ansicht bemerkt, daß kleine Abweichungen. Verschiedenheiten durch das Ganze geben, daß ein Wort an einer Stelle anders als an einer furz barauf folgenden geschrieben ist, so wird das jedem strengen Philologen als ein Verbrechen erscheinen, und er wird nichts Eiligeres zu thun baben. als eine faubere Gleichförmigkeit berzustellen. So ist es auch in einer der neueren Ausgaben schon geschehen. Betrachtet man diese Abweichungen genauer, so wird man immer finden, daß der Wohl= laut, das Fließende der Rede der Grund war, welcher Goethe dazu bestimmte. Ich will nur einiges anführen: Der Apostroph kömmt ebenso oft vor als er ausgelassen ist: könnt', konnt', sich's, mir's 2c. wechselt mit konnte, konnte, sich es, mir es 2c. Wenn ein Consonant folgt, so steht "könnte man," folgt ein Bokal so steht "könnt' ich." In dem Aussatz "Wahrheit und Wahrschein= lichkeit" folgt auf: "Warum ließe man fich es so viel kosten?" gleich darauf: "Doch läßt sich's boren." Im ersten Fall ist zu bemerken, daß die Rede schon markirter ist, was in andern Fällen bestimmter hervortritt. Ist die Rede feierlich, stark betont, so kömmt kein Apostroph vor. Dieselbe Bewandtniß hat es mit den Genitiven: "Aufenthalts" 2c. wofür man "Aufenthaltes" geset hat. Db man nun den Apostroph in den Wörtern in's, aus's, mir's seken will ober auslassen, das scheint mir von keiner so großen Bedeutung. Will man einen Unterschied machen, ber auch bei Goethe erscheint, so ist der Apostroph für "das" in aufs, ftatt auf bas, in ans ftatt an bas, ins 2c. am öfterften meggelassen, weniger da wo er die Auslassung des bloken e angibt, wie in mir's, statt mir es, sich's statt sich es 2c. Diese Wörter sind apostrophirt, der Apostroph mag stehen oder nicht. In der Ausgabe letter Sand ist das in manchen Theilen ziemlich consequent befolgt, in anderen nicht. In der Italianischen Reise selbst habe ich es durchgeführt, wie ich es fand und für recht bielt. In diesem zweiten Bande babe ich es unterlassen, wie ich es in den meisten Fällen vorherrschend, d. h. den Apostroph für das ausgefallene e steben fand. Wollte man sagen, daß das nicht in Goethe's Sinne fen, daß die Revisoren eigenmächtig dabei verfahren seben, so muß man annehmen, daß Goethe die Revisions= bogen mindestens gesehen und beim Durchsehen die Auslassung bes Apostrophs für "das" ihn nicht gestört habe.

Unders scheint es mir in folgenden Worten: Goethe schreibt oft, ja gewöhnlich glorios: "aber man nuß mir nur nicht glorios damit zu Leibe rücken;" ebenso monstros zc. Dafür hat man "glorios, monströs" gesett. Wer möchte aber das volltönende "glorios" mit "gloriös" vertauschen wollen. In andern Fällen sett er wohl das ö statt v; und man wird es dann ebenso gerechtsfertigt sinden, wenn man auf den Sinn, auf den Klang der Rede achtet. Gleiche Bewandtniß hat es mit dem Worte "druckt" sür "drückt," das nicht etwa zufällig abwechselt, "zusammenhangende" statt zusammenhängende." Das Wort "ahnden, Ahndung" gebraucht Goethe statt "ahnen, Ahnung." Will man das letztere, richtigere seten, so glaube ich, daß man sich darüber nicht

entzweien solle, es ist das der Sinn den Goethe ausdrücken wollte, dieser Unterschied war noch nicht sestgestellt. Ebenso wenig unterschied Goethe "widersprechen" von "wiedersprechen von erwiedern," um den directen Widerspruch von einer bloßen Antwort, Erwiesderung, zu unterscheiden.

Das doppelte aa in Maaß, maaßen, Waage, Saal 2c.; das ä statt e in "läugnen, italiänisch" habe ich ebenfalls stehen lassen, wie es in der Ausgabe letzter Hand und in der letzten Ausgabe in 40 Bänden durchschnittlich gehalten ist.

Störend ist für manchen das Berdeutschen oder Abkürzen der italienischen Künstlernamen und die Abwechslung der Bor- und Zunamen einiger: Julius Roman, Julius Romano; Leo- nard, Leonardo und da Binci 2c. Daß dieser Umstand für solche, die mit der Kunstgeschichte nicht näher bekannt sind, einige Consusion wenigstens Unsücherheit herbeisühren muß, ist wahrscheins lich; das werden aber wenige seyn, und für diese ist im Namen- verzeichniß gesorgt. Wem also diese Genauigseit, die vollständige Bezeichnung der Namen am Herzen liegt, wird danach sich umsthun. Früher hielt man weniger auf diese genaue Bezeichnung und rechte Aussprache als jest. War und ist das doch jest noch mit einer Menge niederländischer und französischer Künstlernamen der Fall. Neueren Schriftstellern würde ich keineswegs rathen, diese Sorgfalt zu unterlassen.

Es kann keineswegs meine Absicht seyn, hier alles zu erwähnen, worüber eine Berschiedenheit der Ansicht obwalten könnte; ich habe nur einige Fälle angeführt und dabei meine Meinung darüber zu rechtfertigen gesucht. Was die Interpunktion betrifft, so wiederhole ich nur, daß ich dabei bloß auf die Deutlichkeit, das leichtere Berständniß beim Lesen gesehen habe. Einige Scrupel, die mir dabei aufstiegen, habe ich dadurch zu beschwichtigen gesucht, daß in der Ausgabe in 30 Bänden (1858) mit eben der Freiheit versahren ist, mit der ich in den meisten Fällen übereinstimmen mußte. Auch der Umstand, daß in diesem Punkte keine Gleichsförmigkeit herrscht, mußte die Entscheidung darüber erleichtern.

Der Berausgeber.

### Inhalt.

| Borwert       |      |                                                            |           |
|---------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Einleitung |      |                                                            |           |
| 11.           | 2111 | gemeines über Runft, Runftgefdichtliches, Theoretifches,   |           |
|               | Bra  | ctisches                                                   | 6-231     |
|               | 1.   | ectisches                                                  | 6 - 22    |
|               | 2.   | Der Sammler und die Seinigen. 1798                         | 23 - 74   |
|               | 3.   | Ueber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit ber Kunftwerke. 1798 | 74-80     |
|               | 4.   | Rach Falconet und über Falconet                            | 80-85     |
|               | 5.   |                                                            |           |
|               |      | 1798                                                       | 85 - 129  |
|               | 6.   | Altdeutiche Runit. Die Boifferee'iche Gemalbesammlung .    | 129-148   |
|               | 7.   | Einfache Nachahmung ber Natur, Manier, Styl. 1788 .        | 148 - 152 |
|               | 8.   | Zu malende Gegenstände                                     | 152-153   |
|               | 9.   | Rünftlerische Behandlung landschaftlicher Gegenstände      | 153-160   |
|               | 10.  |                                                            |           |
|               |      | Liebhaberei in ben Künften                                 | 161-171   |
|               | 11.  | Berein beutscher Bildhauer                                 | 171-174   |
|               | 12.  |                                                            | 174-177   |
|               | 13.  |                                                            |           |
|               | 14.  | Bortheile, die ein junger Maler haben konnte, ber fich gu- |           |
|               |      | erft zu einem Bildhauer in die Lehre gabe. 1797            | 179       |
|               | 15.  | Plastische Anatomie                                        | 180-186   |
|               | 16.  | Material der bilbenden Künste                              | 186-187   |
|               | 17.  | Chriftus nebst gwölf alt: und neutestamentlichen Figuren   |           |
|               |      | den Bildhauern vorgeschlagen                               | 187-193   |
|               | 18.  | Borichläge, Künstlern Arbeit zu verschaffen                | 193-197   |
|               | 19.  | Bon Arabesten. 1788                                        | 198 - 201 |
|               | 20.  | Blumenmalerei                                              | 201-206   |
|               | 21.  | Charon. 1824                                               | 206-216   |
|               | 22.  | Charon. 1824                                               |           |
|               |      | Franksurter gelehrten Anzeigen. 1772                       | 216 - 220 |
|               | 23.  | Aphorismen                                                 | 220-232   |
| 111           | . 11 | eber einzelne Künstler und einzelne Kunstwerke             | 233 - 354 |
|               | 24.  | Mantegna's Triumphzug                                      | 233 - 252 |
|               | 25.  | Abendmahl des Leonardo da Binci                            | 252 - 285 |
|               | 26.  | Ueber Chriftus und die zwölf Apostel nach Raphael. 1789    | 285-289   |
|               | 27.  | Kupferstich nach Tizian                                    | 290 - 292 |
|               | 28.  | Danae                                                      | 292 - 293 |
|               | 29.  | Rupsdael als Dichter                                       | 293 - 297 |
|               | 30.  | Rembrandt als Denker                                       | 297-298   |
|               |      |                                                            |           |

|    | 31.   | Die Erternsteine                                           | 298-302   |
|----|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 32.   | Die Erternsteine                                           | 302 - 205 |
|    | 33.   | Georg Friedrich Schmidt                                    | 306-307   |
|    | 34.   | Tischbeins Joulen                                          | 307-324   |
|    | 35.   | Tildbeine Zeichnungen bes Ammagamento ber Schweine         |           |
|    |       | in Rom                                                     | 324-326   |
|    | 36.   | Blüchers Denkmal                                           | 326-329   |
|    | 37.   | Rauchs Basrelief am Piebeftal von Blüchers Denfmal .       | 330-331   |
|    | 38.   | Rabirte Blätter nach Sandzeichnungen von Goethe            |           |
|    | 39.   | Gerards bistorische Porträts                               | 338-349   |
|    | 40.   | Shatespeare Gallerie von Repich                            | 349 - 350 |
|    | 41.   | Stiggen gu Cafti's redenden Thieren                        | 350 - 354 |
|    | 42.   | Aphorismen                                                 | 354       |
| IV |       | ntite Runft und Kunstwerke                                 | 355-494   |
| -  | 43.   | Laokoon                                                    |           |
|    | 44.   | Reizmittel ber bilbenden Kunst                             | 365-366   |
|    | 45.   | Beispiele spmbolischer Behandlung                          | 366-367   |
|    | 46.   | Beispiele symbolischer Behandlung                          | 368-423   |
|    |       | Antif und Modern                                           | 411-418   |
|    |       | Nachträgliches zu Philostrat's Gemälden                    |           |
|    | 47.   | Polygnot's Gemälde in der Lesche zu Delphi                 | 423-444   |
|    | 48.   |                                                            | 442-449   |
|    | 49.   | Homers Apotheose                                           | 449 - 451 |
|    | 50.   | Der Tänzerin Grab                                          | 451 - 456 |
|    | 51.   | Zwei antike weibliche Figuren                              | 456-457   |
|    | 52.   | Ueber das Denkmal bei Zgel                                 |           |
|    | 53.   | Ueber Zahn's Ornamente                                     | 465 - 379 |
|    | 54.   | Roma sotteranea di Antonio Bosio Romano                    | 480-481   |
|    | 55.   | Bergeichniß ber geschnittenen Steine in bem Mufeum ju      |           |
|    |       | Berlin. 1827                                               | 481-483   |
|    | 56.   | Bemfterhuis: Gallitinische Gemmensammlung                  | 484 - 486 |
|    | 57.   | Relief sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées | 486492    |
| ٧. |       | ukunst                                                     |           |
|    |       | Bautunft                                                   | 493 - 496 |
|    | 59 .  | Bon deutscher Baufunft D. M Ervini a Steinbach. 1771.      | 496 - 504 |
|    |       | Dritte Wallfahrt zu Erwins Grabe. 1775                     | 504 - 506 |
|    | 59 °. | Bon beutscher Baukunft. 1823                               | 506-511   |
|    | 59 d. | Berftellung des Strafburger Münfters                       | 511 - 517 |
|    | 60.   | Architektur in Sicilien, moderne und antife                | 517 - 519 |
|    | 61.   | Südöftliche Ede bes Jupitertempels zu Girgenti, Delbild    |           |
|    |       | von Klenze                                                 | 519 - 520 |
|    | 62.   | Rirchen, Balafte und Klöfter in Italien, von Ruhl          | 520 - 522 |
|    | 63.   | Pentazonium Vimariense                                     | 522 - 524 |
|    | 64.   | Aphorismen                                                 | 525       |
|    | 65.   | Schlußwort                                                 | 526 - 529 |
|    | 66.   | Ramenverzeichniß                                           | 529 - 544 |
|    |       |                                                            |           |

#### Einleitung.

Unbedingte Thätigkeit, von welcher Art sie seh, macht zuletzt bankerot, sagt Goethe. In der Einleitung zu den Propyläen spricht er
sich in Beziehung auf Kunst in ähnlicher Weise spezieller aus: "Derjenige, der zum Künstler berusen ist, wird auf Alles um sich her lebhaft Acht geben, die Gegenstände und ihre Theile werden seine Aufmerksamkeit an sich ziehen, und indem er praktischen Gebrauch von solchen Erfahrungen macht, wird er sich nach und nach üben, immer schärfer
zu bemerken; er wird in seiner frühern Zeit alles so viel möglich zu
eigenem Verbrauch verwenden, später wird er sich auch andern gerne
mittheilen. So gedenken auch wir manches, was wir für nützlich und
angenehm halten, was, unter mancherlei Umständen von uns seit mehreren Jahren ausgezeichnet worden, unsern Lesern vorzulegen und zu erzählen."

Goethe hatte bei seiner Kunstbildung von frühster Jugend an, wie in der Einleitung zur Italiänischen Reise berichtet worden, nach Erkenntzniß und Einsicht des Rechten, Wahren gestrebt; er hatte es immer in Beziehung auf Poesie gethan; er hatte in diesem Streben zugleich das höchste Glück seines Lebens gefunden. In Italien hatte er diese Bildung vollendet, ohne daß man ihm aus seinen Acußerungen darüber den Borwurf machen könnte, er habe sich für vollendet erklärt; "es irrt der Mensch, so lang er strebt," äußert er selbst; er strebte aber bis an's Ende seiner Tage, er verfolgte seinen Weg mit Bewußtsehn und Stettigkeit. Ob er gleich, wie er erkennt, zum Dichter geboren war, so

sollte man boch nach seinen Berichten über die Italianische Neise fast glauben, er habe die Poesie als Nebensache, die Runft als Hauptzweck verfolgt.

Die reiche, durch dieses ernste Streben erlangte tiese Einsicht und flare Erkenntniß wollte er nun auch für andere nuthar machen. Daran mochte er schon gegen das Ende seines Italianischen Ausenthaltes, bei dem Entschluß, nach Deutschland zurückzukehren, gedacht haben. In Kunst und Poesie hatte er den Punkt erkannt, durch welchen besonders die Bildung seiner Nation einen Ausschwung erhalten könne; und diesen Ausschwung zu fördern war das Streben seines ganzen Lebens.

Goethe war also zu dem oben erwähnten Ziel gelangt, wo man andern gerne mittheilt, was man ansangs nur zu eignem Gebrauch gesammelt hat. Nebenbei giebt er auch speziell an, daß er sich seinen in der Welt zerstreuten Freunden mitzutheilen wünsche, wünsche, Jüngeren die Umwege zu ersparen und das Andenken früherer Bemühungen zu erbalten.

Wenn er sich in der Italianischen Neise auch nicht direct über seine dahingehenden Vorsätze ausspricht, so sehen wir es doch deutlich aus dem einen Punkte, daß er Meher für sich und Weimar zu gewinnen und dahin zu ziehen suchte, wie es ihm auch gelang. Man sieht es aus den Briefen an letzteren während dessen verlängerten Aufenthaltes in Nom.

Die Schwierigkeit der Ausführung eines großen Vorsatzes erfährt man aber erst dann in ihrem ganzen Umfange, wenn man an's Werk geht. Goethe wollte aber nicht eine allgemeine Theorie, ein Spstem geben; Erfahrung, Kenntniß, Material, die Sache selbst wollte er versbreiten. Dhne diese zu besitzen, ist es gefährlich, ein Spstem aufzustellen, gefährlich, weil die formelle Wahrheit und innere Consequenz darin leicht zu dem Glauben verführt, man kenne die Sache selbst, was selten oder nie der Fall ist, und was für praktischen Gebrauch, und darum handelt es sich doch bei dem praktischen Künstler vorzüglich, von keiner wesentlichen Förderung sehn kann. "Theorie giebt uns nur den Glauben an den Zusammenhang der Dinge." Theorien schmieden, wie Goethe dergleichen nennt, war nicht seine Passion. Da aber Goethe

Briefe von und an Goethe. Herausgegeben von Riemer, Leipzig 1846, E. 7 ff.

ein harmonisch gebildeter Geist, ein Ganzes war, so empfindet jeder den innern Zusammenhang, die Harmonie aller seiner Aeußerungen; wie jede Studiensigur ein inneres Leben hat, die in Beziehung zu einem Ganzen gedacht ist. Der Künstler bildet, wie Goethe selbst sagt, sich seine theoretischen Hausmittel, die ihm in den meisten Fällen genügen. Der denkende Künstler sindet in dem lebendig dargestellten concreten Falle das Allgemeine.

1788 war Goethe aus Italien in seine neue Beimath zurückgekehrt; 1791 folgte ihm Meyer dahin; aber erft 1798 konnten sie an die Realifirung ibrer Plane geben. In biefem Jahre erschien bas erfte Seft ber Bropplaen bei Cotta. Daß sie vorber nicht gang unthätig waren, erfährt man genugsam aus bem Goethe-Schiller'ichen Briefwechsel und aus mehreren Auffägen in Schiller's horen, Wieland's Mercur 20.; daß sie sich aber für das eigene Unternehmen forgfam vorbereiteten, geht besonders aus einem Umstand hervor: Im Jahre 1795 fehrte Meher nach Italien guruck, um spezielle Studien über wichtige kunft: bistorische und funstwissenschaftliche Bunkte zu machen, namentlich über die Gegenstände, die sich für Darstellung der bildenden Runft eignen. Dieser Bunkt batte Goethe und Schiller in Beziehung auf Poefie ununterbrochen beschäftigt; es schlingt sich dieses Thema durch den ganzen Briefwechsel berfelben. Auch in Beziehung auf bildende Runft beschäf: tigte Goethe dieser Bunkt, und er wollte seine Gedanken darüber niederschreiben, konnte aber der Sache nicht Berr werden. Jest sollte Meher die Bearbeitung dieses Capitels unternehmen; aber auch er konnte nicht damit in's Reine fommen, aus Mangel an genugsamem Material, weghalb er feine Studien barüber in Stalien, an Drt und Stelle, in Gegenwart der Kunftwerke selbst vervollständigen wollte. Goethe gedachte ihm etwas später babin zu folgen; die damaligen politischen Buftande hinderten ihn aber baran.

In den Prophläch sollte nun alles das zur Sprache kommen, was dem Künstler zu wissen nüglich und nothwendig ist. Dieß ist in der Einleitung nach allen Theilen angegeben und die Ausführung in der Schrift selbst in einzelnen Artikeln unternommen. Diese einzelnen Artikel sollten zuletzt ein Ganzes bilden, d. h. sich über alles Wissenstwerthe in der Kunst erstrecken. Die Zeitumstände waren aber nicht günstig; die drei herausgekommenen Jahrgänge lassen es tief beklagen.

Doch konnte dieser Umstand die Herausgeber nicht zur Unthätigkeit bestimmen; sie wendeten ihre Kräfte zunächst der Jenaischen Literaturzeitung zu, für deren Gedeihen sich Goethe damals lebhaft interessirte. Später 1 gab derselbe eine neue periodische Zeitschrift heraus: "Runst und Alterthum," worin veröffentlicht wurde, was über Kunst der Mittheis lung und Besprechung werth erschien. Diese bestand bis an Goethe's Lebensende.

Besonders nun diese kleineren, meist auf spezielle Veranlassung über einzelne wichtige Punkte verfaßten und bekannt gemachten Schriften Goethe's sollen, wie gesagt, in diesem Bande vereinigt werden. Ueberschaut man nun die verschiedenen Capitel, die darin behandelt sind, und mit welcher Kenntniß, Klarheit und Umsicht, so wird man sinden, daß darin ein großer Schatz von Kunstweisheit geborgen ist. Nicht der Umsfang und Reichthum des Mitgetheilten, nicht die breiten Kenntnisse, sondern das Eindringen, die Tiese ist es, was diese Schriften so berwundernswerth macht. Fertigkeit, Technik, überhaupt alles, was der Künstler sich durch Ersahrung, Uebung allein erwerben muß, kann Niemand mittheilen; aber den rechten Weg, das Ziel, worauf alle Kunst hinzustreben hat, kann man bezeichnen, das zu allen Zeiten Musterhaste ansühren und die Merkmale der Vortresslichseit angeben.

Hetrachtung: die äußere Erscheinung, die Form, in der die Kunst in Betrachtung: die äußere Erscheinung, die Form, in der die Kunst in verschiedenen Perioden auftritt, in der sie ihre Jdeen zur Erscheinung vor Augen stellt. Wenn nun Goethe erkannte, daß das Alterthum, namentlich die Griechen, darin das Beste erreicht, wenn er deßhalb die antike Kunst am höchsten stellt, als Muster preist: so hat man ihm einen Vorwurf daraus gemacht; so daß er sogar in dem Aussay: "Antik und Modern" eine Erklärung darüber zu geben sich veranlaßt fand. Nur Uebelwollende und Oberslächliche konnten überhaupt, und besonders nach jener Erklärung, seine Meinung mißverstehen. Auch in Beziehung auf altdeutsche und italiänische Kunst ersuhr er gleichen Vorwurf, wogegen er sich humoristisch erklärt:

"Wie aber kann sich Hans van Epck Mit Phibias nur meffen? 3hr mußt, so lehr' ich allsogleich, Einen um ben andern vergessen. Denn wart ihr stets bei Einer geblieben, Wie könntet ihr noch immer lieben? Das ist die Kunst, das ist die Welt, Daß eins ums andere gefällt."

Eben so hat man ihm vorgeworfen, daß er Unbedeutendes geschätzt, Bedeutendes nicht erkannt habe. Darauf muß man fragen: hat denn Goethe alles besprechen können und wollen? Haben denn äußere Anlässe und Umstände keinen Einfluß auf die Thätigkeit eines Menschen? Der Borwurf 3. B., daß er Cornelius' Berdienste nicht zu würdigen verstanden habe, ist von diesem selbst gar nicht getheilt worden; im Gegentheil, derselbe hat Goethe vollkommen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Daß er die Werke von Carstens nicht geschätzt habe, kann man nur als eine böswillige Lüge erklären. Genug, Goethe war den kleinen Geistern ein Dorn durch die siegende Ueberlegenheit seiner Kunstansichten. Bedeutende Menschen sind übel daran; kann man sich ihnen nicht gleich stellen, so paßt man ihnen auf.

Und wenn Goethe von Werfen Notiz nimmt, die nach Anderer Meinung nicht die Beachtung eines solchen Mannes in dem Grade verzienten, so frage ich: kann man denn bei Gelegenheit von minderwichtigen Erscheinungen nicht Gelegenheit nehmen, auf das Nechte hinzuweisen? Und welche Gelegenheit ist dazu geschickter, als über die Werke lebender Künstler, über Zeiterscheinungen seine Gedanken auszusprechen?

Doch ist hier nicht ber Ort, ausführlicher bieses Capitel zu behandeln, es sollte nur eine Andeutung gegeben werden. Wem es Ernst ist um die Kunst, der wird wohl selbst prüsen, wird auf Treu und Glauben Keinem, wer es auch sep, nur nachsagen, was er gehört.

Da diese Aeußerungen nur im Allgemeinen angeben sollen, wie Goethe nach seiner Italianischen Reise sich ferner mit Kunst beschäftigt, bis an's Ende seiner Tage, so enthalte ich mich weiterer Ausführungen, die die folgenden Aufsätze selbst geben.

#### Allgemeines über Kunft,

Runftgeschichtliches, Theoretisches, Praftisches.

#### 1. Ginleitung in die Propyläen.

1798.

Der Jüngling, wenn Natur und Kunft ihn anziehen, glaubt mit einem lebhaften Streben bald in bas innerste Heiligthum zu bringen; ber Mann bemerkt nach langem Umherwandeln, daß er sich noch immer in den Borbösen befinde.

Gine solche Betrachtung hat unsern Titel veranlaßt. Stufe, Thor, Eingang, Borhalle, ber Raum zwischen bem Innern und Aeußern, zwischen bem Heiligen und Gemeinen kann nur die Stelle sehn, auf der wir uns mit unsern Freunden gewöhnlich aufhalten werden.

Will jemand noch besonders bei dem Worte Prophläen sich jener Gebäude erinnern, durch die man zur Atheniensischen Burg, zum Tempel der Minerva gelangte, so ist auch dieß nicht gegen unsre Absücht, nur daß man uns nicht die Anmaßung zutraue, als gedächten wir ein solches Werk der Kunst und Pracht hier selbst aufzusühren. Unter dem Namen des Orts verstehe man das, was daselbst allenfalls hätte geschehen könen, man erwarte Gespräche, Unterhaltungen, die vielleicht nicht unwürdig jenes Plages gewesen wären.

Werben nicht Denker, Gelehrte, Rünftler angelockt, sich in ihren besten Stunden in jene Gegenden zu versetzen, unter einem Volke,

wenigstens in der Einbildungsfraft zu wohnen, dem eine Vollkommenheit, die wir wünschen und nie erreichen, natürlich war, bei dem in einer Folge von Zeit und Leben sich eine Vildung in schöner und stätiger Reihe entwickelt, die bei uns nur als Stückwerf, vorübergehend ersicheint?

Welche neuere Nation verdankt nicht den Griechen ihre Kunstbildung? und, in gewissen Fächern, welche mehr als die Deutsche?

So viel zur Entschuldigung des symbolischen Titels, wenn sie ja nöthig sehn sollte. Er stehe uns zur Erinnerung, daß wir uns so wenig als möglich vom classischen Boden entsernen, er erleichtere durch seine Kürze und Bedeutsamkeit die Nachfrage der Kunstfreunde, die wir durch gegenwärtiges Werk zu interessiren gedenken, das Bemerkungen und Betrachtungen harmonisch verbundener Freunde über Natur und Kunst entsbalten soll.

Derjenige, der zum Künstler berusen ist, wird auf alles um sich her lebhaft Acht geben, die Gegenstände und ihre Theile werden seine Ausmerksamkeit an sich ziehen, und, indem er praktischen Gebrauch von solchen Ersahrungen macht, wird er sich nach und nach üben, immer schärfer zu bemerken; er wird in seiner frühern Zeit alles so viel möglich zu eignem Gebrauch verwenden, später wird er sich auch andern gerne mittheilen. So gedenken auch wir manches, was wir für nüglich und angenehm halten, was unter mancherlei Umständen von uns seit mehrern Jahren aufgezeichnet worden, unsern Lesern vorzulegen und zu erzählen.

Allein wer bescheibet sich nicht gern, daß reine Bemerkungen seltner sind, als man glaubt? Wir vermischen so schnell unsere Empfindungen, unsere Meinung, unser Urtheil mit dem was wir erfahren, daß wir in dem ruhigen Zustande des Beobachters nicht lange verharren, sondern bald Betrachtungen anstellen, auf die wir kein größer Gewicht legen dürfen, als insofern wir uns auf die Natur und Ausbildung unsers Geistes einigermaßen verlassen möchten.

Was uns hierin eine stärkere Zuversicht zu geben vermag, ist die Harmonie, in der wir mit mehrern stehen, ist die Erfahrung, daß wir nicht allein, sondern gemeinschaftlich denken und wirken. Die zweifelbafte Sorge, unsere Borstellungsart möchte uns nur allein angehören, die uns so oft überfällt, wenn andere gerade das Gegentbeil von

unserer Ueberzeugung aussprechen, wird erst gemildert, ja aufgehoben, wenn wir uns in mehreren wiederfinden; dann fahren wir erst mit Sicherheit fort, uns in dem Besitze solcher Grundsätze zu erfreuen, die eine lange Ersahrung uns und andern nach und nach bewährt hat.

Wenn mehrere vereint auf diese Weise zusammenleben, daß sie sich Freunde nennen dürfen, indem sie ein gleiches Interesse haben, sich fortschreitend auszubilden, und auf nahverwandte Zwecke los gehen, dann werden sie gewiß sehn, daß sie sich auf den vielfachsten Wegen wieder begegnen, und daß selbst eine Richtung, die sie von einander zu entfernen schien, sie doch bald wieder glücklich zusammensühren wird.

Wer hat nicht ersahren, welche Bortheile in solchen Fällen das Gespräch gewährt! allein es ist vorübergehend, und, indem die Resultate einer wechselseitigen Ausbildung unauslöschlich bleiben, geht die Erinnerung der Mittel verloren, durch welche man dazu gelangt ist.

Ein Brieswechsel bewahrt schon besser die Stusen eines freundschaftlichen Fortschrittes: jeder Moment des Wachsthums ist fixirt, und wenn das Erreichte uns eine beruhigende Empfindung giebt, so ist ein Blick rückwärts auf das Werden belehrend, indem er uns zugleich ein fünftiges, unablässiges Fortschreiten hoffen läßt.

Rurze Auffäße, in die man von Zeit zu Zeit seine Gedanken, seine Ueberzeugungen und Wünsche niederlegt, um sich nach einiger Zeit wieder mit sich selbst zu unterhalten, sind auch ein schönes Hülfsmittel eigner und fremder Bildung, deren keines versäumt werden darf, wenn man die Kürze der dem Leben zugemessenen Zeit und die vielen hindernisse bedenkt, die einer jeden Ausführung im Wege stehen.

Daß hier besonders von einem Joeenwechsel solcher Freunde die Rede seh, die sich, im allgemeinen, zu Künsten und Wissenschaften auszubilden streben, versteht sich von selbst, obgleich ein Welt- und Gesichäftsleben auch eines solchen Vertheils nicht ermangeln sollte.

Bei Künsten und Wissenschaften aber ist nicht allein eine solche engere Verbindung, sondern auch das Verhältniß zu dem Publicum eben so günstig, als es ein Bedürsniß wird. Was man irgend Allgemeines denkt oder leistet, gehört der Welt an, und das was sie von den Vermühungen der Ginzelnen nutzen kann, bringt sie auch selbst zur Reise. Der Wunsch nach Beisall, welchen der Schriftsteller fühlt, ist ein Trieb, den ihm die Natur eingepflanzt bat, um ihn zu etwas Höberem

anzulocken; er glaubt den Kranz schon erreicht zu haben, und wird bald gewahr, daß eine mühsamere Ausbildung jeder angebornen Fähigkeit nöthig ist, um die öffentliche Gunst festzuhalten, die wohl auch durch Glück und Zufall auf kurze Momente erlangt werden kann.

So bedeutend ist für den Schriftsteller in einer frühern Zeit sein Berhältniß zum Publicum, und selbst in spätern Tagen kann er es nicht entbehren. So wenig er auch bestimmt sehn mag, andere zu beslehren, so wünscht er doch, sich denen mitzutheilen, die er sich gleich gesinnt weiß, deren Unzahl aber in der Breite der Welt zerstreut ist; er wünscht sein Berhältniß zu den ältesten Freunden dadurch wieder anzuknüpfen, mit neuen es fortzuseten, und in der letzten Generation sich wieder andere für seine übrige Lebenszeit zu gewinnen. Er wünscht der Jugend die Umwege zu ersparen, auf denen er sich selbst verirrte, und, indem er die Vortheile der gegenwärtigen Zeit bemerkt und nützt, das Andenken verdienstlicher früherer Bemühungen zu erhalten.

In diesem ernsten Sinne verband sich eine fleine Gesellschaft; eine beitere Stimmung möge unsere Unternehmungen begleiten, und wohin wir gelangen, mag die Zeit lehren.

Die Aufjäße, welche wir vorzulegen gedenken, werden, ob sie gleich von mehrern verfaßt sind, in Hauptpunkten hoffentlich niemals mit eine ander in Widerspruch stehen, wenn auch die Denkart der Versasser nicht völlig die gleiche sehn sollte. Kein Mensch betrachtet die Welt ganz wie der andere, und verschiedene Charaftere werden oft einen Grundsaß, den sie sämmtlich anerkennen, verschieden anwenden. Ja, der Mensch ist sich in seinen Anschauungen und Urtheilen nicht immer selbst gleich: frühere Ueberzeugungen müssen spätern weichen. Möge immerhin das Einzelne, was man denkt und äußert, nicht alle Proben aushalten, wenn man nur auf seinem Wege gegen sich selbst und gegen andere wahr bleibt!

So sehr nun auch die Versasser unter einander und mit einem großen Theil des Publicums in Harmonie zu stehen wünschen und hoffen, so dürsen sie sich doch nicht verbergen, daß ihnen von verschiedenen Seiten mancher Miston entgegen flingen wird. Sie haben dieß um so mehr zu erwarten, als sie von den herrschenden Meinungen in mehr als Einem Punkte abweichen. Weit entsernt, die Denkart irgend eines Dritten meistern oder verändern zu wollen, werden sie ihre eigne

Meinung sest aussprechen, und, wie es die Umstände geben, einer Jehde ausweichen oder sie ausnehmen, im Ganzen aber immer auf Einem Befenntnisse halten, und besonders diesenigen Bedingungen, die ihnen zur Bildung eines Künstlers unerläßlich scheinen, oft genug wiederholen. Wen um die Sache zu thun ist, der muß Partei zu nehmen wissen, sonst verdient er nirgends zu wirfen.

Wenn wir nun Bemerkungen und Betrachtungen über Natur vorsulegen versprechen, so müssen wir zugleich anzeigen, daß es besonders solche sehn werden, die sich zunächst auf bildende Kunst, so wie auf Kunst überhaupt, dann aber auch auf allgemeine Vildung des Künstlers beziehen.

Die vornehmste Forderung, die an den Künstler gemacht wird, bleibt immer die: daß er sich an die Natur halten, sie studiren, sie nachbilden, etwas, das ihren Erscheinungen ähnlich ist, hervorbringen solle.

Wie groß, ja wie ungeheuer diese Anforderung seh, wird nicht immer bedacht, und der wahre Künstler selbst erfährt es nur bei fortsichreitender Bildung. Die Natur ist von der Kunst durch eine ungesheure Klust getrennt, welche das Genie selbst, ohne äußere Hülfsmittel, zu überschreiten nicht vermag.

Alles was wir um uns her gewahr werden, ist nur roher Stoff; und wenn sich das schon selten genug ereignet, daß ein Künstler durch Instinct und Geschmack, durch Uebung und Versuche dahin gelangt, daß er den Dingen ihre äußere schöne Seite abzugewinnen, aus dem vorhandenen Guten das Beste auszuwählen, und wenigstens einen gefälligen Schein hervorzubringen lernt; so ist es, besonders in der neuern Zeit, noch viel seltner, daß ein Künstler sowohl in die Tiefe der Gegenstände, als in die Tiefe seines eignen Gemüths zu dringen vermag, um in seinen Werten nicht bloß etwas leicht und oberstächtlich Wirtendes, sondern, wetteisernd mit der Natur, etwas geistig Organisches hervorzubringen, und seinem Kunstwert einen solchen Gehalt, eine solche Form zu geben, wodurch es natürlich zugleich und übernatürlich erscheint.

Der Mensch ist der höchste, ja der eigentliche Gegenstand bildender Kunst! Um ihn zu verstehen, um sich aus dem Labyrinthe seines Baues herauszuwickeln, ist eine allgemeine Kenntniß der organischen Natur unerläßlich. Auch von den unorganischen Körpern, so wie von allgemeinen Naturwirfungen, besonders wenn sie, wie z. B. Ton und

Farbe, zum Kunstgebrauch anwendbar sind, sollte der Künstler sich theoretisch belehren; allein welchen weiten Umweg müßte er machen, wenn er sich aus der Schule des Zergliederers, des Naturbeschreibers, des Naturlehrers dasjenige mühsam aussuchen sollte, was zu seinem Zwecke dient; ja es ist die Frage, ob er dort gerade das, was ihm das Wichtigste sehn muß, sinden würde? Jene Männer haben ganz andere Bedürsnisse ihrer eigentlichen Schüler zu befriedigen, als daß sie an das eingeschränkte, besondere Bedürsniss des Künstlers denken sollten. Deßhalb ist unsere Absicht, hier ins Mittel zu treten, und, wenn wir gleich nicht voraussehen, die nöthige Arbeit selbst vollenden zu können, dennoch, theils im Ganzen eine Nebersicht zu geben, theils im Einzelznen die Ausführung einzuleiten.

Die menschliche Gestalt kann nicht bloß durch das Beschauen ihrer Oberfläche begriffen werden, man muß ihr Inneres entblößen, ihre Theile sondern, die Verbindungen derselben bemerken, die Verschiedensheiten kennen, sich von Wirkung und Gegenwirkung unterrichten, das Verborgene, Auhende, das Fundament der Erscheinung sich einprägen, wenn man dassenige wirklich schauen und nachahmen will, was sich als ein schönes ungetrenntes Ganze in lebendigen Wellen vor unserm Auge bewegt. Der Blick auf die Oberfläche eines lebendigen Wesens verwirrt den Beobachter, und man darf wohl hier, wie in andern Fällen, den wahren Spruch andringen: Was man weiß, sieht man erst! Denn wie derzenige, der ein kurzes Gesicht hat, einen Gegenstand besser sieht, von dem er sich wieder entfernt, als einen, dem er sich erst nähert, weil ihm das geistige Gesicht nunmehr zu Hülfe kommt, so liegt eigentlich in der Kenntniß die Bollendung des Anschauens.

Wie gut bildet ein Kenner der Naturgeschichte, der zugleich Zeichner ist, die Gegenstände nach, indem er das Wichtige und Bedeutende der Theile, woraus der Charakter des Ganzen entspringt, einsieht und den Nachdruck darauf legt.

So wie nun eine genauere Kenntniß der einzelnen Theile menschlicher Gestalt, die er zulet wieder als ein Ganzes betrachten muß, den Künstler äußerst fördert, so ist auch ein Ueberblick, ein Seitenblick über und auf verwandte Gegenstände höchst nützlich, vorausgesetzt, daß der Künstler fähig ist, sich zu Ideen zu erheben und die nahe Verwandtschaft entfernt scheinender Dinge zu fassen. Die vergleichende Anatomie hat einen allgemeinen Begriff über organische Naturen verbreitet; sie führt uns von Gestalt zu Gestalten, und indem wir nah oder sern verwandte Naturen betrachten, erheben wir uns über sie alle, um ihre Eigenschaften in einem idealen Bilde zu erblicken.

Halten wir dasselbe fest, so finden wir erst, daß unsere Ausmerks samkeit bei Beobachtung der Gegenstände eine bestimmte Richtung nimmt, daß abgesonderte Kenntnisse durch Vergleichung leichter gewonsen und festgehalten werden, und daß wir zuletzt beim Kunstgebrauch nur dann mit der Natur wetteisern können, wenn wir die Urt, wie sie Bildung ihrer Werke verfährt, ihr wenigstens einigermaßen abgeslernt haben.

Muntern wir ferner den Künstler auf, auch von unorganischen Naturen einige Kenntniß zu nehmen, so können wir es um so eher thun, als man sich gegenwärtig von dem Mineralreich bequem und schnell unterrichtet. Der Maler bedarf einiger Kenntniß der Steine, um sie charakteristisch nachzuahmen, der Bildhauer und Baumeister, um sie zu nutzen, der Steinschneider kann eine Kenntniß der Evelsteine nicht entbehren, der Kenner und Liebhaber wird gleichfalls darnach streben.

Haben wir nun zulett bem Künftler gerathen, sich von allgemeinen Naturwirfungen einen Begriff zu machen, um diejenigen kennen zu lernen, die ihn besonders interessiren, theils um sich nach mehr Seiten auszubilden, theils um das, was ihn betrifft, besser zu verstehen, so wollen wir auch über diesen bedeutenden Lunkt noch einiges hinzusügen.

Bisher konnte der Maler die Lehre des Physisters von den Farben nur anstaunen, ohne daraus einigen Bortheil zu ziehen; das natürliche Gefühl des Künstlers aber, eine fortdauernde Uebung, eine praktische Bothwendigkeit führte ihn auf einen eignen Weg: er fühlte die lebhaften Gegensäße, durch deren Bereinigung die Harmonie der Farben entsteht, er bezeichnete gewisse Eigenschaften derselben durch annähernde Empfindungen, er hatte warme und kalte Farben, Farben, die eine Nähe, andere, die eine Ferne ausdrücken, und was dergleichen Bezeichnungen mehr sind, durch welche er diese Phänomene den allgemeinsten Naturgesetzen auf seine Weise näher brachte. Bielleicht bestätigt sich die Vermuthung, daß die farbigen Naturwirfungen, so gut als die magnetischen, elektrischen und andere auf einem Vechselverbältniß, einer

Polarität, oder wie man die Erscheinungen des Zwiefachen, ja Mehrsfachen in einer entschiedenen Einheit nennen mag, beruhen.

Diese Lehre umständlich und für den Künstler faßlich vorzulegen, werden wir und zur Pflicht machen, und wir können um so mehr hoffen, hierin etwas zu thun, das ihm willkommen seh, als wir nur dassenige, was er disher aus Instinct gethan, auszulegen und auf Grundsäße zurückzuführen bemüht sehn werden.

So viel von dem, was wir zuerst in Absicht auf Natur mitzutheilen hoffen; und nun das Nothwendigste in Absicht auf Kunst.

Da die Einrichtung des gegenwärtigen Werks von der Art ist, daß wir einzelne Abhandlungen, ja dieselben sogar theilweise vorlegen werden, dabei aber unser Wunsch ist, nicht ein Ganzes zu zerstücken, sondern aus mannichsaltigen Theilen endlich ein Ganzes zusammenzusetzen, so wird es nothig sehn, bald möglichst allgemein und summarisch dassenige vorzulegen, worüber der Leser nach und nach im Einzelnen unsere Ausearbeitungen erhalten wird. Daher wird und zunächst ein Aussatz über bildende Kunst beschäftigen, worin die bekannten Rubriken, nach unserer Vorstellungsart und Methode, vorgetragen werden sollen. Dabei werzen wir vorzüglich darauf bedacht sehn, die Wichtigkeit eines jeden Theils der Kunst vor Augen zu stellen, und zu zeigen, daß der Künstler keinen derselben zu vernachlässigen habe, wie es leider so oft geschehen ist und geschieht.

Wir betrachteten vorhin die Natur als die Schatzfammer der Stoffe im allgemeinen; nun gelangen wir aber an den wichtigen Punkt, wo sich zeigt, wie die Kunst ihre Stoffe sich selbst näher zubereite.

Indem der Künstler irgend einen Gegenstand der Natur ergreift, so gehört dieser schon nicht mehr der Natur an, ja man kann sagen, daß der Künstler ihn in diesem Augenblicke erschaffe, indem er ihm das Beteutende, Charakteristische, Interessante abgewinnt, oder vielmehr erst den höhern Werth hineinlegt.

Auf diese Weise werden der menschlichen Gestalt die schönern Proportionen, die edlern Formen, die höhern Charaftere gleichsam erst aufgedrungen, der Kreis der Regelmäßigkeit, Bollkommenheit, Bedeutsamsteit und Vollendung wird gezogen, in welchem die Natur ihr Bestes

<sup>1</sup> Ueber bie Gegenftanbe ter bilbenten Runft, von Seinrich Meyer. Goethe's Propplien I. 1. C. 20.

gerne niederlegt, wenn sie übrigens, in ihrer großen Breite, leicht in Häflichteit ausartet und sich ins Gleichgültige verliert.

Gben dafielbe gilt von zusammengesetzten Runftwerken, ihrem Gegenftand und Inbalt, die Aufgabe feb Fabel oder Geschichte.

Wohl dem Künstler, der sich bei Unternehmung des Werkes nicht vergreift, der das Kunstgemäße zu wählen, oder vielmehr dasselbe zu bestimmen versteht!

Wer in den zerstreuten Mythen, in der weitläusigen Geschichte, um sich eine Aufgabe zu suchen, ängstlich herumirrt, mit Gelehrsamkeit bedeutend, oder allegorisch interessant sehn will, der wird in der Hälfte seiner Arbeit, oft bei unerwarteten Findernissen stocken, oder nach Vollendung derselben seinen schönsten Zweck versehlen. Wer zu den Sinnen nicht flar spricht, redet auch nicht rein zum Gemüth, und wir achten diesen Punkt so wichtig, daß wir gleich zu Ansang eine aussührlichere Abhandlung darüber einrücken.

Ist nun der Gegenstand glücklich gefunden oder ersunden, dann tritt die Behandlung ein, die wir in die geistige, sinnliche und mechanische eintheilen möchten.

Die geistige arbeitet den Gegenstand in seinem innern Zusammenhange aus, sie findet die untergeordneten Motive; und wenn sich bei der Wahl des Gegenstandes überhaupt die Tiese des fünstlerischen Genie's beurtheilen läßt, so kann man an der Entdeckung der Motive seine Breite, seinen Neichthum, seine Fülle und Liebenswürdigkeit erkennen.

Die sinnliche Behandlung würden wir diesenige nennen, wodurch das Werk durchaus dem Sinne faßlich, angenehm, erfreulich und durch einen milden Reiz unentbehrlich wird.

Die mechanische zulet ware biejenige, die durch irgend ein körperliches Organ auf bestimmte Stoffe wirkt, und so der Arbeit ihr Dasehn, ihre Wirklickeit verschafft.

Indem wir nun auf solde Art dem Künstler nüglich zu sehn hoffen, und lebhaft wünschen, daß er sich manches Nathes, mancher Vorschläge bei seinen Arbeiten bedienen möge, so dringt sich uns leider die bedenkliche Vetrachtung auf, daß jedes Unternehmen, so wie jeder Mensch, von seinem Zeitalter ebensowohl leide, als man davon gelegentlich Vortheil zu ziehen im Fall ist; und wir können bei uns selbst die

Frage nicht ganz ablehnen, welche Aufnahme wir benn wohl finden möchten?

Alles ist einem ewigen Wechsel unterworfen, und da gewisse Dinge nicht neben einander bestehen können, verdrängen sie einander. So geht es mit Kenntnissen, mit Anleitungen zu gewissen Uebungen, mit Borstellungsarten und Maximen. Die Zwecke der Menschen bleiben ziemlich immer dieselben: man will jetzt noch ein guter Künstler und Dichter sehn, oder werden, wie vor Jahrhunderten; die Mittel aber, wodurch man zu dem Zwecke gelangt, sind nicht jedem klar; und warum sollte man läugnen, daß nichts angenehmer wäre, als wenn man einen großen Vorsat spielend ausstühren könnte.

Natürlicherweise hat das Publicum auf die Kunst großen Einfluß, indem es für seinen Beifall, für sein Geld ein Werk verlangt, das ihm gefalle, ein Werk, das unmittelbar zu genießen seh; und meistens wird sich der Künstler gern darnach bequemen, denn er ist ja auch ein Theil des Publicums, auch er ist in gleichen Jahren und Tagen gebildet, auch er fühlt die gleichen Bedürfnisse, er drängt sich in derselbigen Richtung; und so bewegt er sich glücklich mit der Menge fort, die ihn trägt, und die er belebt.

Wir sehen auf diese Weise ganze Nationen, ganze Zeitalter von ihren Künstlern entzückt, so wie der Künstler sich in seiner Nation, in seinem Zeitalter bespiegelt, ohne daß beide nur den mindesten Urgwohn hätten, ihr Weg könnte vielleicht nicht der rechte, ihr Geschmack wenigstens einseitig, ihre Kunst auf dem Rückwege, und ihr Vordringen nach der falschen Seite gerichtet sehn.

Unstatt uns hierüber ins Allgemeinere zu verbreiten, machen wir hier eine Bemerkung, die sich besonders auf bildende Kunft bezieht.

Dem beutschen Künftler, so wie überhaupt jedem neuen und norbischen, ist es schwer, ja beinahe unmöglich, von dem Formlosen zur Gestalt überzugehen, und wenn er auch bis dahin durchgedrungen wäre, sich dabei zu erhalten.

Jeder Künftler, der eine Zeit lang in Italien gelebt hat, frage sich: ob nicht die Gegenwart der besten Werke alter und neuer Kunst in ihm das unablässige Streben erregt habe, die menschliche Gestalt in ihren Proportionen, Formen, Charakteren zu studiren und nachzubilden, sich in der Ausführung allen Fleiß und Mühe zu geben, um sich jenen

Kunstwerfen, die ganz auf sich selbst ruben, zu nähern, um ein Werk hervorzubringen, das, indem es das sinnliche Anschauen befriedigt, den Geist in seine böchsten Regionen erhebt; er gestehe aber auch, daß er nach seiner Zurücksunft nach und nach von jenem Streben herunterssinken müsse, weil er wenig Personen findet, die das Gebildete eigentlich sehen, genießen und denken mögen, sondern meist nur solche, die ein Wert obenhin ansehen, dabei etwas Beliediges denken, und nach ihrer Art etwas dabei empfinden und genießen.

Das schlechteste Bild kann zur Empfindung und zur Einbildungsfraft sprechen, indem es sie in Bewegung sest, los und frei macht, und sich selbst überläßt; das beste Kunstwerk spricht auch zur Empfindung, aber eine höhere Sprache, die man freilich verstehen muß; es sessellt die Wefühle und die Einbildungskraft, es nimmt uns unsre Willkür, wir können mit dem Bollkommenen nicht schalten und walten wie wir wollen, wir sind genöthigt uns ihm hinzugeben, um uns selbst von ihm erhöht und verbessert wieder zu erhalten.

Daß dieß keine Träume sind, werden wir nach und nach im Einzelnen so deutlich als möglich zu zeigen suchen; besonders werden wir auf einen Widerspruch ausmerksam machen, in welchen sich die Neuern so oft verwickeln. Sie nennen die Alten ihre Lehrer, sie gestehen jenen Werken eine unerreichbare Vortrefflichkeit zu, und entsernen sich in Theorie und Prazis doch von den Maximen, die jene beständig ausübten.

Indem wir nun von diesem wichtigen Punkte ausgehen und oft wieder auf denselben zurücklehren werden, so finden wir noch andere, davon noch einiges zu erwähnen ist.

Eines der vorzüglichsten Kennzeichen des Verfalls der Kunft ift die Vermischung der verschiedenen Arten derselben.

Die Künste selbst, so wie ihre Arten find unter einander verwandt, sie haben eine gewisse Neigung, sich zu vereinigen, ja sich in einander zu verlieren; aber eben darin besteht die Pflicht, das Verdienst, die Würde des ächten Künstlers, daß er das Kunstsach in welchem er arbeitet, von andern abzusondern, jede Kunst und Kunstart auf sich selbst zu stellen und sie auf's möglichste zu isoliren wisse.

Man hat bemerkt, daß alle bildende Runft zur Malerei, alle Poefie zum Drama strebe, und es kann uns diese Erfahrung künftig zu wich: tigen Betrachtungen Unlaß geben. Der ächte gesetzgebende Künstler strebt nach Kunstwahrheit, der gesetzlose, der einem blinden Trieb folgt, nach Naturwirklichkeit; durch jenen wird die Kunst zum höchsten Gipfel, durch diesen auf ihre nies drigste Stufe gebracht.

So wie mit dem Allgemeinen der Kunst, eben so verhält es sich auch mit den Arten derselben. Der Bildhauer muß anders denken und empfinden als der Maler, ja er muß anders zu Werke gehen, wenn er ein halb erhobenes Werk, als wenn er ein rundes hervordringen will. Indem man die flach erhobenen Werke immer höher und höher machte, dann Theile, dann Figuren ablösste, zuletzt Gebäude und Landschaften andrachte, und so halb Malerei, halb Luppenspiel darstellte, ging man immer adwärts in der wahren Kunst; und leider haben treffliche Künsteller der neuern Zeit ihren Weg auf diese Weise genommen.

Wenn wir nun fünftig solche Maximen, die wir für die rechten halten, aussprechen werden, wünschen wir, daß sie, wie sie aus den Kunstwerfen gezogen sind, von dem Künstler praktisch geprüft werden. Wie selten kann man mit dem andern über einen Grundsatz theoretisch einig werden! Hingegen, was anwendbar, was brauchdar sep, ist viel gesichwinder entschieden. Wie oft sieht man Künstler bei der Wahl ihrer Gegenstände, bei der für ihre Kunst kassenden Zusammensehung im Allgemeinen, bei der Anordnung im Besondern, so wie den Maler bei der Wahl der Farben in Verlegenheit. Dann ist es Zeit, einen Grundsatz zu prüsen, dann wird die Frage leichter zu entscheiden sehn, ob wir durch ihn den großen Mustern und allem was wir an ihnen schätzen und lieben, näher kommen, oder ob er uns in der empirischen Verwirrung einer nicht genug durchdachten Ersahrung stecken läßt.

Gelten nun dergleichen Maximen zur Bildung des Künstlers, zur Leitung desselben in mancher Verlegenheit, so werden sie auch bei Entwicklung, Schätzung und Beurtheilung alter und neuer Kunstwerke dienen, und wieder wechselsweise aus der Betrachtung derselben entstehen. Ja, es ist um so nöthiger, sich auch hier daran zu halten, weil, unerachtet der allgemein gepriesenen Vorzüge des Alterthums, dennoch unter den Neuern, sowohl einzelne Menschen als ganze Nationen oft eben das verkennen, worin der höchste Vorzug jener Werke liegt.

Gine genaue Prüfung derfelben wird uns am meisten vor diesem Uebel bewahren. Deschalb seh hier nur ein Beispiel aufgestellt, wie

es dem Liebhaber in der plastischen Kunst zu gehen pflegt, damit etwa deutlich werde, wie nothwendig eine genaue Kritik der ältern sowohl als der neuern Kunstwerke seh, wenn sie einigermaßen Rusen bringen soll.

Auf jeden, der ein zwar ungeübtes, aber für das Schöne empfängliches Auge hat, wird ein stumpser, unvollkommner Gypsabguß eines trefflichen alten Verkes noch immer eine große Wirkung thun; denn in einer solchen Nachbildung bleibt doch immer die Zdee, die Einfalt und Größe der Form, genug, das Allgemeinste noch übrig, so viel als man mit schlechten Augen allenfalls in der Ferne gewahr werden könnte.

Man kann bemerken, daß oft eine lebhafte Neigung zur Kunst burch solche ganz unvollkommene Nachbildungen entzündet wird. Allein die Wirkung ist dem Gegenstande gleich, es wird mehr ein dunkles, unbestimmtes Gefühl erregt, als daß eigentlich der Gegenstand in seinem Werth und in seiner Würde solchen angehenden Kunstsreunden erscheinen sollte. Solche sind es, die gewöhnlich den Grundsaß äußern, daß eine allzugenaue kritische Untersuchung den Genuß zerstöre, solche sind es, die sich gegen eine Würdigung des Einzelnen zu sträuben und zu wehren pslegen.

Wenn ihnen aber nach und nach, bei weiterer Erfahrung und Uebung, ein scharfer Abguß statt eines stumpfen, ein Original statt eines Abgusses vorgelegt wird, dann wächs't mit der Einsicht auch das Vergnügen, und so steigt es, wenn Originale selbst, wenn vollkommene Originale ihnen endlich bekannt werden.

Gern läßt man sich in die Labyrinthe genauer Betrachtungen ein, wenn das Einzelne so wie das Ganze vollkommen ist, ja man lernt einsehen, daß man das Bortreffliche nur in dem Maaße kennen lernt, in so fern man das Mangelhaste einzusehen im Stande ist. Die Restauration von den ursprünglichen Theilen, die Copie von dem Original zu unterscheiden, in dem kleinsten Fragmente noch die zerstörte Herrlichseit des Ganzen zu schauen, wird der Genuß des vollendeten Kenners; und es ist ein großer Unterschied, ein stumpses Ganze mit dunklem Sinne, oder ein vollendetes mit hellem Sinne zu beschauen und zu kassen.

Wer sich mit irgend einer Kenntniß abgiebt, soll nach dem Höchsten streben! Es ist mit der Einsicht viel anders als mit der Ausübung; denn im Praktischen muß sich jeder bald bescheiden, daß ihm nur ein gewisses Maaß von Kräften zugetheilt seh; zur Kenntniß, zur Einsicht

aber sind weit mehrere Menschen fähig, ja man kann wohl sagen, ein jeder, der sich selbst verläugnen, sich den Gegenständen unterordnen kann, der nicht mit einem starren beschränkten Sigensinn sich und seine kleinliche Einseitigkeit in die höchsten Werke der Natur und Kunst überzutragen strebt.

Um von Kunstwerken eigentlich und mit wahrem Nugen für sich und andere zu sprechen, sollte es freilich nur in Gegenwart derselben geschehen. Alles konnt aufs Anschauen an, es kommt darauf an, daß bei dem Worte, wodurch man ein Kunstwerk zu erläutern hofft, das bestimmteste gedacht werde, weil sonst gar nichts gedacht wird.

Daher geschieht es so oft, daß derjenige, der über Kunstwerke schreibt, bloß im Allgemeinen verweilt, wodurch wohl Ideen und Empfindungen erregt werden, ja allen Lesern, nur demjenigen nicht genug gethan wird, der mit dem Buche in der Hand vor das Kunstwerk hintritt.

Aber eben deswegen werden wir in mehrern Abhandlungen vielleicht in dem Falle sehn, das Verlangen der Leser mehr zu reizen als zu bestriedigen; denn es ist nichts natürlicher, als daß sie ein vortreffliches Kunstwerf, das genau zergliedert wird, sogleich vor Augen zu haben wünschen, um das Ganze, von dem die Rede ist, zu genießen, und, was die Theile betrifft, die Meinung, die sie vernehmen, ihrem Urtheil zu unterwerfen.

Indem nun aber die Verfasser für diesenigen zu arbeiten benken, welche die Werke theils gesehen haben, theils künftig sehen werden, so hoffen sie für solche, die sich in keinem der beiden Fälle besinden, dennoch das Mögliche zu thun. Wir werden der Nachbildungen erwähnen, anzeigen wo Abgüsse von alten Kunstwerken, alte Kunstwerke selbst, besonders den Deutschen sich näher besinden, und so ächter Liebhaberei und Kunstkenntniß, so viel an uns liegt, zu begegnen suchen.

Denn nur auf dem höchsten und genausten Begriff von Kunst kann eine Kunstgeschichte beruhen; nur wenn man das Vortrefflichste kennt, was der Mensch hervorzubringen im Stande war, kann ter psychologisch-chronologische Gang dargestellt werden, den man in der Kunst, so wie in andern Fächern nahm, wo erst eine beschränkte Thätigkeit in einer trocknen, ja traurigen Nachahmung des Unbedeutenden, so wie des Besetuenden verweilte, sich darauf ein lieblicheres, gemüthlicheres Gefühl gegen die Natur entwickelte, dann, begleitet von Kenntniß, Regelmäßigkeit,

Ernst und Strenge, unter günftigen Umständen, die Kunst bis zum Höchsten hinaufstieg, wo es dem zuletzt dem glücklichen Genie, das sich von allen diesen Gulfsmitteln umgeben fand, möglich ward, das Reizzende, Bollendete hervorzubringen.

Leiber aber erregen Kunstwerke, die mit solcher Leichtigkeit sich aussprechen, die dem Menschen ein bequemes Gefühl seiner selbst, die ihm Heiterkeit und Freiheit einstößen, bei dem nachstrebenden Künstler den Begriff, daß auch das Hervordringen bequem sep. Da der Gipfel dessen, was Kunst und Genie darstellen, eine leichte Erscheinung ist, so werden die Nachkommenden gereizt, sich's leicht zu machen, und auf den Schein zu arbeiten.

So verliert die Kunft sich nach und nach von ihrer Söhe herunter, im Ganzen so wie im Einzelnen. Wenn wir uns aber hievon einen anschaulichen Begriff bilden wollen, so müssen wir ins Einzelne des Einzelnen hinabsteigen, welches nicht immer eine angenehme und reizende Beschäftigung ist, wofür aber der sichere Blick über das Ganze nach und nach reichlich entschädigt.

Wenn uns nun die Erfahrung bei Betrachtung der alten und mittlern Kunstwerke gewisse Maximen bewährt hat, so bedürfen wir ihrer am meisten bei Beurtheilung der neuen und neusten Arbeiten: denn da bei Würdigung lebender oder kurz verstorbener Künstler so leicht perssönliche Verhältnisse, Liebe und Haß der Einzelnen, Neigung und Absneigung der Menge sich einmischen, so brauchen wir Grundsäße um so nöthiger, um über unsre Zeitgenossen ein Urtheil zu äußern. Die Untersuchung kann alsdann sogleich auf doppelte Weise angestellt werden. Der Einsluß der Willkür wird vermindert, die Frage vor einen höhern Gerichtshof gebracht. Man kann den Grundsatz selbst, so wie dessen Unwendung prüsen, und wenn man sich auch nicht vereinigen sollte, so kann der streitige Punkt doch sicher und deutlich bezeichnet werden.

Besonders wünschten wir, daß der lebende Künstler, bei dessen Arbeiten wir vielleicht einiges zu erinnern hätten, unsere Urtheile auf diese Weise bedächtig prüfte. Denn jeder, der diesen Namen verdient, ist zu unser Zeit genöthigt, sich aus Arbeit und eignem Nachdenken, wo nicht eine Theorie, doch einen gewissen Inbegriff theoretischer Hause mittel zu bilden, bei deren Gebrauch er sich in mancherlei Fällen ganz leidlich besindet; man wird aber oft bemerken, daß er auf diesem Wege

sich solche Maximen als Gesetze aufstellt, die seinem Talent, seiner Neigung und Bequemlichkeit gemäß sind. Er unterliegt einem allgemeinen menschlichen Schicksal. Wie Biele handeln nicht in andern Fächern auf eben diese Weise! Aber wir bilden uns nicht, wenn wir das, was in uns liegt, nur mit Leichtigkeit und Bequemlichkeit in Bewegung setzen. Zeder Künstler, wie jeder Mensch ist nur ein einzelnes Wesen, und wird nur immer auf Eine Seite hängen. Deswegen hat der Mensch auch das, was seiner Natur entgegengesetzt ist, theoretisch und praktisch, in so fern es ihm möglich wird, in sich aufzunehmen. Der leichte sehe nach Ernst und Strenge sich um, der Strenge habe ein Leichtes und bequemes Wesen vor Augen, der Starke die Lieblichkeitzber Liebliche die Stärke, und jeder wird seine eigne Natur nur desto mehr ausbilden, je mehr er sich von ihr zu entsernen scheint. Jede Kunst verlangt den ganzen Menschen, der höchstmögliche Grad derselben die ganze Menschheit.

Die Ausübung der bildenden Kunst ist mechanisch, und die Bildung des Künstlers fängt in seiner frühsten Jugend mit Necht vom Mechanischen an; seine übrige Erziehung hingegen ist oft vernachlässigt, da sie doch weit sorgsältiger sehn sollte, als die Bildung anderer, welche Gelegen-heit haben, aus dem Leben selbst Bortheil zu ziehen. Die Gesellschaft macht einen rohen Menschen bald höstlich, ein geschäftiges Leben den offensten vorsichtig; literarische Arbeiten, welche durch den Druck vor ein großes Publikum kommen, sinden überall Biderstand und Zurechtweisung; nur der bildende Künstler allein ist meist auf eine einsame Werfstatt beschränkt, er hat fast nur mit dem zu thun der seine Arbeit bestellt und bezahlt, mit einem Publikum, das oft nur gewissen krank-haften Eindrücken folgt, mit Kennern, die ihn unruhig machen, und mit Marktrusern, welche jedes Neue mit solchen Lob- und Preissormeln empfangen, durch die das Bortresslichsse schon hinlänglich geehrt wäre.

Doch es wird Zeit diese Einleitung zu schließen, damit sie nicht, anstatt dem Werke bloß voranzugehen, ihm vorlause und vorgreise. Wir haben disher wenigstens den Punkt bezeichnet, von welchem wir auszugehen gedenken; wie weit wir uns verbreiten können und werden, muß sich erst nach und nach entwickeln. Theorie und Kritis der Dichtkunst wird uns hoffentlich bald beschäftigen; was uns das Leben überhaupt, was uns Reisen, ja was uns die Begebenheiten des Tazs anbieten,

soll nicht ausgeschlossen sein, und so sen noch zuletzt von einer wichtigen Angelegenheit bes Augenblicks gesprochen.

Für die Bildung des Künstlers, für den Genuß des Kunstfreundes war es von jeher von der größten Bedeutung, an welchem Orte sich Kunstwerke befanden; es war eine Zeit in der sie, geringere Dislocationen abgerechnet, meistens an Ort und Stelle blieben; nun aber hat sich eine große Veränderung zugetragen, welche für die Kunst im Ganzen sowohl als im Besondern wichtige Folgen haben wird.

Man hat vielleicht jeto mehr Ursache als jemals, Italien als einen großen Kunstförper zu betrachten, wie er voc furzem noch bestand. It es möglich, davon eine Uebersicht zu geben, so wird sich alsdann erst zeigen, was die Welt in diesem Augenblicke verliert, da so viele Theile von diesem großen und alten Ganzen abgerissen wurden.

Was in dem Art des Abreißens selbst zu Grunde gegangen, wird wohl ewig ein Geheimniß bleiden; allein eine Darstellung jenes neuen Kunstkörpers, der sich in Paris bildet, wird in einigen Jahren möglich werden; die Methode, wie ein Künstler und Kunstliedhaber Frankreich und Italien zu nußen hat, wird sich angeben lassen, so wie dabei noch eine wichtige und schöne Frage zu erörtern ist: was andere Nationen, besonders Deutsche und Engländer thun sollten, um in dieser Zeit der Zerstreuung und des Verlustes mit einem wahren, weltbürgerlichen Sinne, der vielleicht nirgends reiner als bei Künsten und Wissenschaften stattsinden kann, die mannichsaltigen Kunstschäße, die bei ihnen zerstreut niedergelegt sind, allgemein brauchbar zu machen, und einen idealen Kunstkörper bilden zu helfen, der uns mit der Zeit für das was uns der gegenwärtige Augenblick zerreißt, wo nicht entreißt, vielleicht glücklich zu entschädigen vermöchte.

So viel im allgemeinen von der Absicht eines Werkes, dem wir recht viel ernsthafte und wohlwollende Theilnehmer wünschen.

¹ Es bezieht sich bieß auf bie Aunstidage, bie Napoleon bei ber Eroberung Italiens von ba nach Paris entsübrte. Dasselbe that er ipäter in Deutschland, Spanien u. a. Kändern. Nach ber Besiegung Napoleons (1815) wurden biese Schäpe größtentheils wieder zurückgegeben.

## 2. Der Sammler und die Seinigen.

1798.

(Propoläen II. 2. 3. 26.)

### Erfter Brief.

Wenn Ihr Abschied, nach den zwei vergnügten, nur zu schnell verfloßnen Tagen, mich eine große Lücke und Leere fühlen ließ, so hat Ihr Brief, den ich so bald erhielt, so haben die beigefügten Manuscripte mich wieder in eine behagliche Stimmung versetzt, derzenigen ähnlich, die ich in Ihrer Gegenwart empfand. Ich habe mich unsers Gesprächs wieder erinnert, ich habe mich jetzt wie damals gefreut, daß wir in so vielen Fällen als Kunstbeurtheiler zusammentreffen.

Diese Entdeckung ist mir doppelt schätzbar, indem ich Ihre Meinung, so wie die meinige, täglich prüfen kann, ich darf nur ein Fach meiner Sammlung, welches ich will, vornehmen, darf es durchgehen und mit unsern theoretischen und praktischen Uphorismen zusammenhalten. Da geht es denn oft recht gut und heiter, manchmal stoße ich an, manchmal kann ich weder mit Ihnen noch mit mir selbst einig werden. Indessen bewährt sich doch, daß man schon viel gewonnen hat, wenn man in Hauptsachen mit einander übereintrisst, wenn das Kunsturtheil, das zwar wie eine Wage immer hin und wieder schwankt, doch an einem tüchtigen Kloben besestigt ist und nicht, wenn ich im Gleichniß verharren darf, Wage und Wagschalen zugleich hin und wieder geworsen werden.

Sie haben für die Schrift, die Sie herauszugeben gedenken, durch diese Probestücke meine Hoffnungen und meine stille Theilnahme versstärkt, und gern will ich auch auf irgend eine Weise, deren ich mich fähig fühle, zu Ihren Absichten mit beitragen. Theorie ist nie meine Sache gewesen, was Sie von meinen Ersahrungen brauchen können, steht von Herzen zu Diensten. Und um hiervon einen Beweis zu geben, sange ich sogleich an, Ihren Wunsch zu erfüllen. Ich werde Ihnen nach und nach die Geschichte meiner Sammlung auszeichnen, deren wunderliche Elemente schon manchen überrascht haben, wenn er gleich durch den Ruf schon genugsam vorbereitet zu mir kam. Auch Ihnen ist es also gegangen. Sie wunderten sich über den seltsamen Reichthum in den

verschiedensten Kachern, und Ihre Berwunderung würde noch gestiegen senn Zeit und Neigung Ihnen erlaubt hatten, von allem Renntniß zu nehmen, was ich besitze.

Von meinem Großvater brauche ich am wenigsten zu sagen, er legte den Grund zum Ganzen, und wie gut er ibn gelegt bat, bürgt mir felbst Ibre Aufmerksamkeit auf alles das, was sich von ihm ber: schrieb. Sie befteten fich vorzuglich an biefen Pfeiler unfers seltsamen Familiengebäudes mit einer folden Neigung und Liebe, daß ich Ihre Ungerechtigfeit gegen einige andere Fächer nicht unangenehm empfand und gern mit Ihnen bei jenen Werken verweilte, Die auch mir wegen ibres Werths, ibres Alters und ibres Berfommens beilig find. Freilich tommt es viel auf ben Charafter, auf die Reigung eines Liebhabers an, wohin die Liebe jum Gebildeten, wohin der Cammlungsgeift, zwei Reigungen, die sich oft im Menschen finden, ihre Richtung nehmen follen; und eben jo viel, möchte ich behaupten, bangt ber Liebbaber von der Zeit ab, in die er kommt, von den Umständen, unter benen er sich befindet, von gleichzeitigen Künstlern und Runsthändlern, von ben Ländern, die er zuerst besucht, von den Rationen, mit denen er in irgend einem Berbältniß steht. Gewiß, von taufend bergleichen Bufälliakeiten bangt er ab. Was kann nicht alles zusammentreffen, um ibn solid oder flüchtig, liberal oder auf irgend eine Weise beschränft, überschauend oder einseitig zu machen!

Dem Glücke seigedankt, daß mein Großvater in die beste Zeit, in die glücklichste Lage kam, um das an sich zu ziehen, was einem Privatmanne gegenwärtig sast unmöglich sehn würde. Rechnungen und Briefe über den Ankauf sind nech in meinen Händen; und wie unvershältnißmäßig sind die Preise gegen die jezigen, die eine allgemeinere Liebhaberei aller Nationen so hoch gesteigert hat.

Ja, die Sammlung dieses würdigen Mannes ist für mich, für meine übrigen Besitzungen, für mein Verhältniß und mein Urtheil, was die Dresdener Sammlungen für Deutschland sind, eine ewige Duelle ächter Kenntniß für den Jüngling, für den Mann Stärfung des Gefühls und guter Grundsätze, und für einen jeden, selbst für den flüchtigsten Beschauer, heilsam; denn das Vortressliche wirkt auf Ginzeweihte nicht allein. Ihr Ausspruch, meine Herren, daß keines dieser Werke, die sich von meinem guten Alten herschreiben, sich neben jenen

löniglichen Schätzen schämen durfte, hat mich nicht stolz, er hat mich nur zufrieden gemacht, denn in der Stille hatte ich dieses Urtheil schon selbst gewagt.

Ich schließe diesen Brief, ohne meinen Borsatz erfüllt zu haben. Ich schwätzte anstatt zu erzählen. Zeigt sich doch in beiden die gute Laune eines Alten so gern. Kaum habe ich noch Platz, Ihnen zu sagen, daß Cheim und Nichten Sie herzlich grüßen und daß Julie besonders sich öfter und lebhafter nach der lange verzögerten Dresdener Reise erfundigt, weil sie hoffen kann, unterwegs ihre neuen und so lebhaft verehrten Freunde wieder zu sehen. Und fürwahr, auch keiner ihrer alten Freunde soll sich herzlicher als der Cheim unterzeichnen

Ihren treu verbundenen.

## 3meiter Brief.

Sie haben durch die gute Aufnahme des jungen Mannes, der sich mit einem Briefe von mir bei Ihnen vorstellte, eine doppelte Freude gemacht, indem Sie ihm einen heitern Tag und mir durch ihn eine lebhafte mündliche Nachricht von Sich, Ihrem Zustande, Ihren Arbeiten und Borsätzen verschafften.

Diese lebhafte Unterhaltung über Sie in den ersten Augenblicken seiner Wiederkunft, verdarg mir, wie sehr er sich in seiner Abwesenheit verändert hat. Als er auf Akademien zog, versprach er viel. Er trat aus der Schule, stark im Griechischen und Lateinischen, mit schönen Kenntnissen beider Literaturen, bewandert in der alten und neuen Geschichte, nicht ungeübt in der Mathematik und was noch alles ersordert wird, um dereinst ein tüchtiger Schulmann zu werden; und nun kommt er zu unserer größten Betrübniß als Philosoph zurück. Der Philosophie hat er sich vorzüglich, ja ausschließlich gewidmet, und unsere kleine Societät, mich eingeschlossen, die wir denn freilich keine sonderslichen philosophischen Anlagen zu haben scheinen, ist sämmtlich um Unterhaltung mit ihm verlegen; was wir verstehen, interessirt ihn nicht, und was ihn interessirt, verstehen wir nicht. Er redet eine neue Sprache und wir sind zu alt, sie ihm abzulernen.

Was ist das mit der Philosophie und besonders mit der neuen für eine wunderliche Sache! In sich selbst hineinzugehen, seinen eigenen

Geist über seinen Operationen zu ertappen, sich ganz in sich zu verschließen, um die Vegenstände desto besser kennen zu lernen! Ist das wohl der rechte Weg? Der Hypochondrist sieht der die Sachen besser an, weil er immer in sich gräbt und sich untergräbt? Gewiß diese Philosophie scheint mir eine Art von Hypochondrie zu seyn, eine falsche Art von Neigung, der man einen präcktigen Namen gegeben hat. Verzeihen Sie einem Alten, verzeihen Sie einem praktischen Arzte.

Doch hievon ja nichts weiter! Die Politik hat mir meinen Humor nicht verdorben, und es soll der Philosophie gewiß auch nicht gelingen; also geschwind, ins Asyl der Kunst! geschwind zur Geschichte, die ich versprochen habe, damit nicht diesem Briefe gerade das mangle, weße wegen er angesangen ist.

Als mein Großvater todt war, zeigte der Bater erft, daß er nur für eine gewisse Art von Kunstwerken eine entschiedene Liebhaberei habe, ihn erfreute die genaue Nachahmung der natürlichen Dinge, die man damals mit Wasserfarben auf einen hohen Grad getrieben hatte. Erst schaffte er nur solche Blätter an, dann hielt er sich einige Maler im Solde, die ihm Bögel, Blumen, Schmetterlinge und Muscheln mit der größten Genauigkeit malen mußten. Nichts Merkwürdiges kam in der Rüche, dem Garten oder auf dem Felde vor, das nicht gleich durch den Pinsel aufs Papier sirirt worden wäre; und so hat er manche Abweichungen verschiedener Geschöpfe bewahrt, die, wie ich sehe, den Natursorschern interessant sind.

Nach und nach ging er weiter, erhub sich zum Portrait. Er liebte seine Frau, seine Kinder; seine Freunde waren ihm werth, daher die Anlage jener Sammlung von Portraiten.

Sie erinnern sich auch wohl der vielen kleinen Bildnisse in Del auf Rupfer gemalt. Große Meister hatten in früherer Zeit, vielleicht zur Erholung, vielleicht aus Freundschaft, dergleichen versertigt; es war daraus eine löbliche Gewohnheit, ja eine eigne Urt Malerei geworden, auf welche sich besondere Künstler legten.

Dieses Format hatte seine eignen Bortheile. Ein Portrait in Lebensgröße, und wäre es nur ein Ropf oder ein Kniestück, nimmt für das Interesse, das es bringt, immer einen zu großen Raum ein. Zeber fühlende, wohlhabende Mann sollte sich und seine Familie, und dwar in verschiednen Spochen des Lebens, malen lassen. Bon einem

geschickten Künstler, bedeutend, in einem kleinen Raume vorgestellt, würde man wenig Blatz einnehmen; man könnte auch alle seine guten Freunde um sich her versammeln, und die Nachkommen würden für diese Gesellschaft noch immer ein Plätzchen sinden. Ein großes Portrait hinz gegen macht gewöhnlicher Weise, besonders in den neuern Zeiten, zugleich mit dem Besitzer den Erben Platz, und die Moden verändern sich so sehr, daß eine, selbst gutgemalte Großmutter zu den Tapeten, den Möbels und dem übrigen Zimmerschmuck ihrer Enkelin unmöglich mehr passen kann.

Indessen hängt der Künstler vom Liebhaber seiner Zeit, so wie der Liebhaber vom gleichzeitigen Künstler ab. Der gute Meister, der jene kleinen Portraite fast noch allein zu machen verstand, war gestorben, ein anderer fand sich, der die lebensgroßen Bilder malte.

Mein Bater batte schon lange einen solchen in der Rähe gewünscht, seine Neigung ging dabin, sich selbst und seine Familie in natürlicher Größe zu seben. Denn wie jeder Bogel, jedes Infect, bas vorgestellt wurde, genau ausgemessen ward und, außer seiner übrigen Wahrheit, auch noch der Größe nach genau mit dem Gegenstand übereinstimmen mußte, so wollte er auch, accurat wie er sich im Spiegel sah, auf der Leinwand dargestellt seyn. Gein Wunsch ward ihm endlich erfüllt, ein geschickter Mann fand sich, der sich auch eine Zeit lang bei uns zu verweilen gefallen ließ. Mein Later fab gut aus, meine Mutter war eine wohlgebildete Frau, meine Schwester übertraf alle ihre Lands: männinnen an Schönheit und Reig; nun ging es an ein Malen, und man batte nicht an Einer Borstellung genug. Besonders wurde meine Schwester, wie Sie gesehen haben, in mehr als Einer Maske vorgestellt. Man machte auch Unftalt zu einem großen Familiengemälde, bas aber nur bis zur Zeichnung gelangte, indem man fich weder über Erfindung noch Zusammensetzung vereinigen fonnte.

Ueberhaupt blieb mein Bater unbefriedigt. Der Künstler hatte sich in der Französischen Schule gebildet, die Gemälde waren harmonisch, geistreich und schienen natürlich; doch genau mit dem Urbilde verglichen, ließen sie vieles wünschen, und einige derselben wurden, da der Künstler die einzelnen Bemerkungen meines Baters aus Gefälligkeit zu nutzen unternahm, am Ende ganz und gar verdorben.

Unvermuthet ward endlich meinem Vater sein Wunsch im ganzen

Umfange gewährt. Der Sohn unseres Künstlers, ein junger Mann woller Anlagen, der bei einem Oheim, den er beerben sollte, einem Deutschen, von Jugend auf in der Lehre gewesen war, besuchte seinen Bater, und der meinige entdeckte in ihm ein Talent, das ihn völlig befriedigte. Meine Schwester sollte sogleich von ihm dargestellt werden, und es geschah mit einer unglaublichen Genauigkeit, woraus zwar zuletzt fein geschahd mit einer unglaublichen Genauigkeit, woraus zwar zuletzt fein geschahd wie sie gewöhnlich in den Garten ging, ihre braunen Hand sie nun wie sie gewöhnlich in den Garten ging, ihre braunen Haare theils um die Stirne fallend, theils in starken Zöpsen zurückgessschen und mit einem Bande hinausgebunden, den Sonnenhut am Arm, mit den schönsten Relken, die der Bater besonders schähte, ausz gefüllt und eine Pfürsiche in der Hand, von einem Baume, der diese Jahr zuerst getragen hatte.

Glücklicherweise fanden sich diese Umstände sehr wahr zusammen, obne abgeschmadt zu sehn; mein Bater war entzudt, und ber alte Maler machte feinem Cohne gerne Plat, mit beffen Arbeiten nun eine ganz neue Epoche in unferm Sause sich eröffnete, die mein Bater als die vergnügteste Zeit seines Lebens ansah. Jede Berson ward nun gemalt, mit allem, womit sie sich gewöhnlich beschäftigte, was sie gewöhnlich umgab. Ich barf Ihnen von diesen Bildern nichts weiter fagen, Gie haben gewiß die nedische Geschäftigkeit meiner Julie nicht vergessen, die Ihnen nach und nach fast das gange Beiwesen der Gemälde, in jo fern fich die Requisiten noch im Bause fanden, gufammenschaffte, um Gie von der bodiften Wahrheit der Nachahmung gu überzeugen. Da war bes Grofvaters Schnupftabacksbofe, feine große filberne Taschenubr, sein Stock mit bem Topasknopfe, die Nählade ber Grogmutter und ihre Ohrringe. Julie hatte felbft noch ein elfenbeinernes Spielzeug bewahrt, bas fie auf einem Gemälde als Rind in ber hand hat; sie stellte fich mit eben ber Gebarde neben bas Bild, bas Spielzeug glich noch ganz genau, das Mädchen glich nicht mehr, und ich erinnere mich unserer damaligen Scherze noch recht gut.

Neben der ganzen Familie war, in Zeit von einem Jahre, nun auch fast der ganze Hausrath abgemalt, und der junge Künstler mochte bei der nicht immer unterhaltenden Arbeit, sich öfters durch einen Blick auf meine Schwester stärken, eine Cur, die um desto heilsamer war, als er in ihren Augen das was er suchte zu sinden schwen. Genug die

jungen Leute wurden einig, mit einander zu leben und zu sterben. Die Mutter begünstigte diese Reigung, der Bater war zufrieden ein solches Talent, das er kaum mehr entbehren konnte, in seiner Familie zu fixiren.

Es ward ausgemacht, daß der Freund noch erst eine Reise durch Deutschland thun, die Einwilligung seines Oheims und Baters beisbringen und sodann auf immer der unsere werden sollte.

Das Geschäft war bald vollzogen, und ob er gleich sehr schnell zurückfam, so brachte er doch eine schöne Summe Geldes mit, die er sich an verschiedenen höfen bald erworden hatte. Ein glückliches Paar ward verbunden und unsere Familie erlebte eine Zufriedenheit, die bis an den Tod der Theilnebmer fortdauerte.

Mein Schwager war ein sehr wohlgebildeter, im Leben sehr bequemer Mann, sein Talent genügte meinem Bater, seine Liebe meiner Schwester, mir und den Hausgenossen seine Freundlichkeit. Er reis'te den Sommer durch, kam wohlbelohnt wieder nach Hause, der Winter war der Familie gewidmet; er malte seine Frau, seine Töchter gewöhnslich des Jahrs zweimal.

Da ihm alles, bis auf die geringste Kleinigkeit, so wahrhaft, ja so täuschend gelang, siel endlich mein Bater auf eine sonderbare Jdee, deren Ausführung ich Ihnen beschreiben muß, weil das Bild selbst, wie ich erzählen werde, nicht mehr vorhanden ist, sonst würde ich es Ihnen vorgezeigt haben.

In dem obern Zimmer, wo die besten Portraite hängen und welches eigentlich das letzte in der Neihe der Zimmer ist, haben Sie vielleicht eine Thüre bemerkt, die noch weiter zu führen scheint, allein sie ist blind, und wenn man sie sonst eröffnete, zeigte sich ein mehr überzraschender als ersreulicher Gegenstand. Mein Vater trat, mit meiner Mutter am Arme, gleichsam heraus und erschreckte durch die Birklichsteit, welche theils durch die Umstände, theils durch die Kunst hervorgebracht war. Er war abgebildet, wie er gewöhnlich gekleidet von einem Gastmahl, aus einer Gesellschaft nach Hause fam. Das Bild ward an dem Orte, zu dem Orte mit aller Sorgsalt gemalt, die Figuren aus einem gewissen Standpunkte genau perspectivisch gehalten und die Kleizdungen mit der größten Sorgsalt zum entschiedensten Effecte gebracht. Damit das Licht von der Seite gehörig einsiele, ward ein Fenster verzrückt und alles so gestellt, daß die Täuschung vollkommen werden mußte.

Leider hat aber ein Kunstwerk, das sich der Wirklichkeit möglichst näherte, auch gar bald die Schickfale des Wirklichen erfahren. Der Blendrahm mit der Leinwand war in der Thürbekleidung beseisigt und so den Einstüssen einer seuchten Mauer ausgesetzt, die um so heftiger wirkten, als die verschlossene Thür alle Luft abhielt; und so fand man nach einem strengen Winter, in welchem das Zimmer nicht eröffnet worden war, Bater und Mutter völlig zerstört, worüber wir uns um so mehr betrübten, als wir sie schon vorher durch den Tod verloren hatten.

Doch ich fehre wieder gurud, benn ich habe noch von den letten Bergnügungen meines Baters im Leben zu reben.

Nachdem gedachtes Bild vollendet war, schien nichts weiter seine Freude dieser Art vermehren zu können, und doch war ihm noch eine vorbehalten. Ein Künstler meldete sich, und schlug vor, die Familie über die Natur in Ghps abzugießen und sie alsdann in Wachs, mit natürlichen Farben, wirklich aufzustellen. Das Bildniß eines jungen Gehülsen, den er bei sich hatte, zeigte sein Talent, und mein Vater entschloß sich zu der Operation. Sie lief glücklich ab, der Künstler arbeitete mit der größten Sorgsalt und Genauigkeit das Gesicht und die Hände nach. Sine wirkliche Perücke, ein damastner Schlafrock wurden dem Phantom gewidmet, und so sitzt der gute Alte noch jetzt hinter einem Vorhange, den ich vor Ihnen nicht aufzuziehen wagte.

Nach dem Tode meiner Eltern blieben wir nicht lange zusammen. Meine Schwester starb noch jung und schön, ihr Mann malte sie im Sarge. Seine Töchter, die, wie sie heranwuchsen, die Schönheit der Mutter gleichsam in zwei Portionen darstellten, konnte er vor Wehmuth nicht malen. Oft stellte er die kleinen Geräthschaften, die ihr angehört hatten und die er sorgfältig bewahrte, in Stillleben zusammen, vollendete die Bilder mit der größten Genauigkeit und verehrte sie den liebsten Freunden, die er sich auf seinen Reisen erworben hatte.

Es schien, als wenn ihn diese Trauer zum Bedeutenden erhübe, da er sonst nur alles Gegenwärtige gemalt hatte. Den kleinen, stummen Gemälden sehlte es nicht an Zusammenhang und Sprache. Auf dem einen sah man in den Geräthschaften das fromme Gemüth der Besitzerin: ein Gesangbuch mit rothem Sammt und goldnen Buckeln, einen artigen gestickten Beutel mit Schnüren und Quasten, woraus sie ihre Wohlthaten zu spenden pstegte, den Kelch, woraus sie vor ihrem Tode das

Nachtmahl empfing und den er, gegen einen bessern, der Kirche abgetauscht hatte. Auf einem andern Bilde sah man, neben einem Brode, das Messer, womit sie den Kindern gewöhnlich vorzuschneiden, ein Samenkästchen, woraus sie im Frühjahr zu fäen pflegte, einen Kalender, in den sie ihre Ausgaben und kleine Begebenheiten einschrieb, einen gläsernen Becher, mit eingeschnittnem Namenszug, ein frühes Jugendzgeschenk vom Großvater, das sich, ungeachtet seiner Zerbrechlichkeit, länger als sie selbst erhalten hatte.

Er setzte seine gewöhnlichen Neisen und übrigens seine gewohnte Lebensart fort. Nur fähig, das Gegenwärtige zu sehen, und nun durch das Gegenwärtige immer an den herben Berlust erinnert, konnte sein Gemüth sich nicht wieder herstellen, eine Art von unbegreissicher Sehnstucht schien ihn manchmal zu überfallen, und das letzte Stillleben, das er malte, bestand aus Geräthschaften, die ihm angehörten und die, sond derbar gewählt und zusammengestellt, auf Vergänglichkeit und Trennung, auf Dauer und Bereinigung deuteten.

Wir fanden ihn vor dieser Arbeit einigemal nachdenkend und pausiernd, was sonst seine Art nicht war, in einem gerührten, bewegten Zustande — und Sie berzeihen mir wohl wenn ich heute nur kurz abbreche, um mich wieder in eine Fassung zu setzen, aus der mich diese Erinnerung, der ich nicht länger nachhängen darf, unversehens gerückt hat.

Und doch soll dieser Brief mit einem so traurigen Schlusse nicht in Ihre Hand kommen, ich gebe meiner Julie die Feder, um Ihnen zu sagen —

Mein Oheim gibt mir die Feder, um Ihnen mit einer artigen Wendung zu sagen, wie sehr er Ihnen ergeben seh. Er bleibt noch immer der Gewohnheit jener guten alten Zeit getreu, wo man es für Pflicht hielt, am Ende eines Briefes von einem Freunde mit einer zierlichen Verbeugung zu scheiden. Uns andern ist das nun schon nicht gelehrt worden; ein solcher Knicks scheint uns nicht natürlich, nicht herzlich genug. Ein Lebewohl und einen Händedruck in Gedanken, weiter wüßten wir es nicht leicht zu bringen.

Wie machen wir's nun, um den Auftrag, den Befehl meines

Ontels, wie es einer geborsamen Richte geziemt, zu erfüllen? Will mir benn gar feine artige Wendung einfallen? und finden Gie es wohl artig genug, wenn ich Gie verfichere, daß Ihnen die Richten fo ergeben find wie der Onkel? Er bat mir verboten, sein lettes Blatt zu lefen, ich weiß nicht mas er Bojes ober Gutes von mir gefagt baben mag. Biel: leicht bin ich zu eitel, wenn ich bente, bag er von mir gesprochen hat. Genug er bat mir erlaubt, den Anfang feines Briefes zu lefen, und ba finde ich, daß er unfern guten Philosophen bei Ihnen anschwärzen will. Es ist nicht artig noch billig vom Dheim, einen jungen Mann, ber ibn und Sie wahrhaft liebt und verehrt, barum fo ftrenge zu tabeln, weil er jo ernstbaft auf einem Wege verharrt, auf bem er fich nun einmal zu bilben glaubt. Gebn Gie aufrichtig und fagen Gie mir, ob wir Frauen nicht eben beswegen manchmal beffer feben als die Männer, weil wir nicht so einseitig find und gern jedem sein Recht widerfahren laffen. Der junge Mann ift wirklich gesprächig und gesellig. Er spricht auch mit mir, und wenn ich gleich seine Philosophie keinesweges verstehe, jo verstehe ich doch, wie mich däucht, den Philosophen.

Doch am Ende hat er diese gute Meinung, die ich von ihm hege, vielleicht nur Ihnen zu tanken; denn die Rolle mit den Kupfern, begleitet von den freundlichen Worten, die er mir von Ihnen brachte, verschafften ihm freilich sogleich die beste Ausnahme.

Wie ich für diese Anderken, für diese Güte meinen Dank einrichten soll, weiß ich selbst nicht recht; denn es scheint mir, als wenn hinter diesem Geschenk eine kleine Bosheit verborgen liege. Wollten Sie Ihrer gehorsamen Dienerin spotten, als Sie ihr diese elsenhaften Luftbilder, diese seltsamen Feen und Geistergestalten aus der Werkstatt meines Freundes Füestli zusendeten? Was kann die arme Julie dasur, daß etwas Seltsames, Geistreiches sie aufreizt, daß sie gern etwas Wunderbares vorgestellt sieht und daß diese durch einander ziehenden und beweglichen Träume, auf dem Papier sixtt, ihr Unterhaltung geben!

Genug, Sie haben mir eine große Freude gemacht, ob ich gleich wohl sehe, daß ich mir eine neue Ruthe aufgebunden habe, indem ich Sie zu meinem zweiten Dheim annahm. Als wenn mir der erste nicht schon genug zu schaffen machte! denn auch der kann es nicht lassen, die Kinder über ihr Vergnügen aufklären zu wollen.

Dagegen verhält sich meine Schwester besser als ich, diese läßt sich

gar nicht einreben. Und weil in unserer Familie benn dech eine Kunstliebhaberei sehn muß, so liebt sie nur das was anmuthig ist und was man immer gern um sich herum sehen mag.

Ihr Bräutigam (benn alles ist nun richtig, was bei Ihrer Durchreise noch nicht ganz entschieden war) hat ihr aus England die schönsten
gemalten Kupfer geschickt, womit sie äußerst zufrieden ist; aber was sind
das nicht auch für lange, weißgekleidete Schönen, mit blaßrothen
Schleisen und blaßblauen Schleiern! Was sind das nicht für interessante
Mütter, mit wohlgenährten Kindern und wohlgebildeten Vätern! Wenn
das alles einmal unter Glas und Mahagoni-Nahmen, geziert mit den
metallnen Städchen, die auch bei der Sendung waren, auf einem Lilagrund, das Cabinet der jungen Frau zieren wird, dann darf ich freilich
Titanien mit ihrem Feengesolge, um den verwandelten Klaus Zettel beschäftigt, nicht in die Gesellschaft bringen.

Nun sieht es aus, als ob ich mich über meine Schwester aushalte! benn das ist ja wohl das Klügste was man thun kann, um sich Ruhe zu verschaffen, daß man gegen die andern ein wenig unverträglich ist. Und so wäre ich denn mit diesen Blättern doch endlich fertig geworden, wäre so nahe an den untern Rand unversehens gekommen, daß nur noch der zehnte März und der Name Ihrer treuen Freundin, die Ihnen ein herzliches Lebewohl sagt, unterzeichnet werden kann.

Julie.

## Dritter Brief.

Julie hat in ihrer letzten Nachschrift dem Philosophen das Wort geredet, leider ftimmt der Oheim noch nicht mit ein, denn der junge Mann hält nicht nur auf einer besondern Methode, die mir keinesweges einleuchtet, sondern sein Geist ist auch auf solche Gegenstände gerichtet, über die ich weder viel denke noch gedacht habe. In der Mitte meiner Samm-lung sogar, durch die ich fast mit allen Menschen in ein Verhältniß komme, scheint sich nicht einmal ein Berührungspunkt zu sinden. Selbst den historischen, den antiquarischen Antheil, den er sonst daran zu nehmen schien, hat er völlig verloren. Die Sittenlehre, von der ich außerhalb meines Herzens wenig weiß, beschäftigt ihn besonders; das Naturrecht, das ich nicht vermisse, weil unser Tribunal gerecht und unsere

Polizei thätig ist, verschlingt seine nächsten Forschungen; das Staatsrecht, das mir in meiner frühsten Jugend schon durch meinen Oheim verleidet wurde, steht als das Jiel seiner Aussichten. Da ist es nun um die Unterhaltung, von der ich mir so viel versprach, beinahe gesthan, und es hilft mir nichts, daß ich ihn als einen edeln Menschen schäfte, als einen guten liebe, als einen Verwandten zu befördern wünsche, wir haben einander nichts zu sagen. Meine Rupfer lassen ihn stumm, meine Gemälde kalt.

Wenn ich nun so für mich selbst, wie hier gegen Sie, meine Herren, als ein wahrer Oheim in der Deutschen Komödie, meinen Unmuth auslasse, so zupft mich die Erfahrung wieder und erinnert mich, daß es der Weg nicht sey, sich mit den Menschen zu verbinden, wenn wir uns die Sigenschhaften eraggeriren, durch welche sie von uns allenfalls gertrennt erscheinen.

Wir wollen also lieber abwarten, wie sich das künstig machen kann, und ich will indessen meine Pflicht gegen Sie nicht versäumen und fortsahren, Ihnen etwas von den Stiftern meiner Sammlung zu erzählen.

Meines Baters Bruder, nachdem er als Officier sehr brav gedient hatte, ward nach und nach in verschiednen Staatsgeschäften und zuletzt bei sehr wichtigen Fällen gebraucht. Er kannte kast alle Fürsten seiner Zeit und hatte durch die Geschenke, die mit ihren Bildnissen in Smail und Miniatur verziert waren, eine Liebhaberei zu solchen Kunstwerken gewonnen. Er verschaffte sich nach und nach die Portraits verstordner sowohl als lebender Potentaten, wenn die goldnen Dosen und brillantenen Einfassungen zu den Geldschmieden und Juwelenhändlern wieder zusücksehrten, und so besaß er endlich einen Staatskalender seines Jahrshunderts in Bildnissen.

Da er viel reis'te, wollte er seinen Schatz immer bei sich haben, und es war möglich die Sammlung in einen sehr engen Naum zu bringen. Nirgends zeigte er sie vor, ohne daß ihm das Bildniß eines Lebenden oder Berstorbenen aus irgend einem Schmuckfästehen zugeslogen wäre; tenn das Eigne hat eine bestimmte Sammlung, daß sie das Zerstreute an sich zieht, und selbst die Affection eines Besitzers gegen irgend ein einzelnes Rleinod durch die Gewalt der Masse gleichsam aus hebt und vernichtet.

Von den Portraiten, unter welchen sich auch ganze Figuren, z. B. allegorisch als Jägerinnen und Nymphen vorgestellte Prinzessinnen fanden, verbreitete er sich zuletzt auf andere kleine Gemälde dieser Art, wobei er jedoch mehr auf die äußerste Feinheit der Ausführung als auf die höhern Kunstzwecke sah, die freilich auch in dieser Gattung erreicht werden können. Sie haben das Beste dieser Sammlung selbst bewundert; nur weniges ist gelegentlich durch mich hinzugekommen.

Um nun endlich von mir, als dem gegenwärtigen, vergnügten Befitzer, doch auch oft genug incommodirten Custoden der wohlbekannten und wohlbelobten Sammlung zu reden, so war meine Neigung von Jugend auf der Liebhaberei meines Dheims, ja auch meines Vaters entgegengesett.

Db die etwas ernsthaftere Richtung meines Großvaters auf mich geerbt hatte, oder ob ich, wie man es so oft bei Kindern sindet, aus Geist des Widerspruchs, mit vorsätzlicher Unart mich von dem Wege des Baters, des Oheims entsernte, will ich nicht entscheiden; genug, wenn jener durch die genauste Nachahmung, durch die sorgfältigste Ausführung das Kunstwerk mit dem Raturwerke völlig auf Siner Linie sehen wollte, wenn dieser eine kleine Tafel nur in so sern schätzte, als sie durch die zartesten Punkte gleichsam ins Unendliche getheilt war, wenn er immer ein Vergrößerungsglas bei der Hand hielt und dadurch das Wunder einer solchen Arbeit noch zu vergrößern glaubte: so konnte ich kein ander Vergnügen an Kunstwerken sinden, als wenn ich Stizzen vor mir sah, die mir auf einmal einen lebhaften Gedanken zu einem etwa auszusührenden Stücke vor Augen legten.

Die trefflichen Blätter von dieser Art, welche sich in meines Großvaters Sammlung befanden, und die mich hatten belehren können, daß
eine Stizze mit eben so viel Genauigkeit als Geist gezeichnet werden könnte, dienten, meine Liebhaberei anzusachen, ohne sie eben zu leiten. Das Kühnhingestrichene, Wildausgetuschte, Gewaltsame reizte mich; selbst das, was mit wenigen Zügen nur die Hieroglophe einer Figur war, wußte ich zu lesen und schätzte es übermäßig; von solchen Blättern begann die kleine Sammlung, die ich als Jüngling ansing und als Mann fortsetze.

Auf diese Weise blieb ich mit Later, Schwager und Oheim beständig im Widerspruch, der sich um so mehr verlängerte und besestigte, als keiner die Art, sich mir oder mich ihm zu nähern, verstand. Db ich gleich, wie gesagt, nur meistens die geiftreiche hand schätte, so konnte es doch nicht fehlen, daß nicht auch manches ausgeführte Stück in meine Sammlung gekommen wäre. Ich lernte, ohne es selbst recht gewahr zu werden, den glücklichen Uebergang von einem geistreichen Entwurf zu einer geistreichen Ausführung schätzen; ich lernte das Bestimmte verehren, ob ich gleich immer daran die unerläßliche Forderung that, daß der bestimmteste Strich zugleich auch empfunden sehn sollte.

Hierzu trugen die eigenhändigen Nadirungen verschieder Ftalianischer Meister, die meine Sammlung noch aufbewahrt, das Ihrige treuslich bei; und so war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere Neigung mich frühzeitig weiter brachte.

Ordnung und Vollständigkeit waren die beiden Eigenschaften, die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünschte; ich las die Geschichte der Kunst, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meistern und Jahren, ich machte Katalogen und muß zu meinem Lobe sagen, daß ich den Namen keines Meisters, die Lebensumstände keines braven Mannes kennen lernte, ohne mich nach irgend einer seiner Arbeiten zu bemühen, um sein Verdienst nicht nur in Worten nachzusprechen, sondern es wirk- lich und anschaulich vor mir zu haben.

So ftand es um meine Sammlung, um meine Kenntnisse und ihre Richtung, als die Zeit heran kam die Akademie zu beziehen. Die Neisgung zu meiner Wissenschaft, welches nun einmal die Medicin sehn sollte, die Entsernung von allen Kunstwerken, die neuen Gegenstände, ein neues Leben drängten meine Liebhaberei in die Tiese meines Herzens zurück, und ich fand nur Gelegenheit mein Auge an dem Besten zu üben was wir von Abbildungen anatomischer, physiologischer und naturbistorischer Gegenstände besitzen.

Noch vor dem Ende meiner akademischen Laufbahn sollte sich mir eine neue und für mein ganzes Leben entscheidende Aussicht eröffnen, ich fand Gelegenheit Dresden zu sehen. Mit welchem Entzücken, ja mit welchem Taumel durchwandelte ich das Heiligthum der Galerie! Wie manche Ahnung ward zum Anschauen! wie manche Lücke meiner historischen Kenntniß ward nicht ausgefüllt! und wie erweiterte sich nicht mein Blick über das prächtige Stufengebäude der Kunst! Ein selbstgefälliger Rückblick auf die Familiensammlung, die einst mein werden sollte, war von den angenehmsten Empfindungen begleitet, und da ich

nicht Künstler sehn konnte, so wäre ich in Verzweiflung gerathen, wenn ich nicht schon vor meiner Geburt zum Liebhaber und Sammler bestimmt gewesen wäre.

Was die übrigen Sammlungen auf mich gewirkt, was ich sonst noch gethan, um in der Kenntniß nicht stehen zu bleiben, und wie diese Liebhaberei neben allen meinen Beschäftigungen hergegangen und mich wie ein Schutzeist begleitet, davon will ich Sie nicht unterhalten; genug, daß ich alle meine übrigen Fähigkeiten auf meine Wissenschaft, auf ihre Ausübung verwendete, daß meine Praxis fast meine ganze Thätigkeit verschlang, und daß eine ganz heterogene Beschäftigung meine Liebe zur Kunst, meine Leidenschaft zu sammeln nur zu vermehren schien.

Das Uebrige werden Sie leicht, da Sie mich und meine Samm: lung kennen, hinzusetzen.

Als mein Vater starb und dieser Schatz nun zu meiner Disposition gelangte, war ich gebildet genug, um die Lücken, die ich sand, nicht als Sammler nur auszufüllen, weil es Lücken waren, sondern einigermaßen als Kenner, weil sie ausgefüllt zu werden verdienten. Und so glaube ich noch, daß ich nicht auf unrechtem Wege bin, indem ich meine Neigung mit der Meinung vieler wackern Männer, die ich kennen lernte, übereinstimmend sinde. Ich bin nie in Italien gewesen, und doch habe ich meinen Geschmack, so viel es möglich war, ins Allgemeine auszubilden gesucht. Wie es damit steht, kann Ihnen nicht verdorgen sehn. Ich will nicht läugnen, daß ich vielleicht meine Neigung hie und da mehr hätte reinigen können und sollen. Doch wer möchte mit ganz gereinigten Neigungen leben!

Für dießmal und für immer genug von mir selbst. Möge sich mein ganzer Egoism innerhalb meiner Sammlung befriedigen! Mittheilung und Empfänglichkeit seh übrigens das Losungswort, das Ihnen von niemand lebhafter, mit mehr Neigung und Zutrauen zugerusen werden kann als von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergebenen.

### Bierter Brief.

Sie haben mir, meine Herren, abermals einen überzeugenden Beweis Ihres freundschaftlichen Undenkens gegeben, indem Sie mir bie

ersten Stücke ber Propyläen nicht nur so bald zugesenbet, sonbern mir außerdem noch manches im Manuscripte mitgetheilt, das mir, bei mehrerer Breite, Ihre Absichten deutlicher, so wie die Wirkung lebhafter macht. Sie haben den Zuruf am Schlusse meines vorigen Briefes recht schon und freundlich erwiedert, und ich danke Ihnen für die günstige Aufnahme, womit Sie die kurze Geschichte meiner Sammlung beehren.

Ihre gedruckten, Ihre geschriebenen Blätter riesen mir und den Meinigen jene angenehmen Stunden zurück, die Sie mir damals verzichafften, als Sie, der üblen Jahrszeit ungeachtet, einen ziemlichen Umweg machten, um die Sammlung eines Privatmannes kennen zu lernen, die Ihnen in manchen Fächern genug that und deren Bestiger von Ihnen, ohne langes Bedenken, mit einer ausvichtigen Freundschaft beglückt ward. Die Grundsähe, die Sie damals äußerten, die Zdeen womit Sie sich vorzüglich beschäftigten, sinde ich in diesen Blättern wieder, ich sehe Sie sind unverrückt auf Ihrem Wege geblieben, Sie sind vorzeschritten, und so darf ich hossen, daß Sie nicht ohne Interesse vernehmen werden, wie es mir, in meinem Kreise, ergangen ist und ergeht. Ihre Schrift muntert, Ihr Brief fordert mich auf. Die Geschichte meiner Sammlung ist in Ihren Händen, auch darauf kann ich weiter bauen; denn nun habe ich Ihnen einige Wünsche, einige Beskenntnisse vorzulegen.

Bei Betrachtung der Kunstwerke eine hohe, unerreichbare Idee immer im Sinne zu haben, bei Beurtheilung dessen, was der Künstler geleistet hat, den großen Maaßstab anzuschlagen, der nach dem Besten was wir kennen eingetheilt ist, eistig das Bollkommenste aufzusuchen, den Liebhaber so wie den Künstler immer an die Quelle zu weisen, ihn auf hohe Standpunkte zu versetzen, bei der Geschichte wie bei der Theorie, bei dem Urtheil wie in der Prazis immer gleichsam auf ein Letztes zu dringen, ist löblich und schön, und eine solche Bemühung kann nicht ohne Nutzen bleiben.

Sucht doch der Wardein auf alle Weise die edlern Metalle zu reinigen, um ein bestimmtes Gewicht des reinen Goldes und Silbers, als einen entschiedenen Maaßstab aller Vermischungen, die ihm vorkommen, sestzuseten! Man bringe alsdann so viel Kupfer als man will wieder dazu, man vermehre das Gewicht, man vermindere den Werth, man bezeichne die Münzen, die Silbergeschiere nach gewissen Conventionen,

alles ist recht gut! die schlechteste Scheidemunze, ja das Gemünder Silber selbst mag passiren; denn der Probirstein, der Schmelztiegel ist gleich bereit, eine entschiedene Probe des innern Werthes anzustellen.

Ohne Sie daher, meine Herren, wegen Fores Ernstes, wegen Ihrer Strenge zu tadeln, möchte ich, im Bezug auf mein Gleichniß, Sie auf gewisse mittlere Fächer aufmerksam machen, die der Künstler so wie der Liebhaber fürs gemeine Leben nicht entbehren kann.

Bu diesen Wünschen und Vorschlägen kann ich denn doch nicht unmittelbar übergehen, ich habe noch etwas in Gedanken, eigentlich auf dem Herzen. Es muß ein Bekenntniß gethan werden, das ich nicht zurückhalten kann, ohne mich Ihrer Freundschaft völlig unwerth zu fühlen. Beleidigen kann es Sie nicht, auch nicht einmal verdrießen, es seh daher gewagt! Jeder Fortschritt ist ein Wagestück und nur durch Wagen kommt man entschieden vorwärts. Und nun hören Sie geschwind, damit Sie das was ich zu sagen habe nicht für wichtiger halten als es ist.

Der Besitzer einer Sammlung, der sie, wenn er sie auch noch so gern vorweist, doch immer zu oft vorweisen muß, wird nach und nach, er seh übrigens noch so gut und harmlos, ein wenig tückisch werden. Er sieht ganz fremde Menschen, bei Gegenständen die ihm völlig bekannt sind, aus dem Stegreise ihre Empfindungen und Gedanken äußern. Mit Meinungen über politische Verhältnisse gegen einen Fremden hersauszugehen, sindet sich nicht immer Veranlassung, und die Klugheit verbietet es; Kunstwerke reizen auf, und vor ihnen genirt sich niemand, niemand zweiselt an seiner eignen Empfindung, und daran hat man nicht Unrecht, niemand zweiselt an der Richtigkeit seines Urtheils, und daran hat man nicht ganz Recht.

So lange ich mein Cabinet besitze ist mir ein einziger Mann vorgekommen, der mir die Ehre anthat, zu glauben, daß ich den Werth meiner Sachen zu beurtheilen wisse; er sagte zu mir: Ich habe nur turze Zeit, lassen Sie mich in jedem Fache das Beste, das Merkwürzdigste, das Seltenste sehen! Ich dankte ihm, indem ich ihn versicherte, daß er der Erste seh, der so versahre, und ich hosse sein Zutrauen hat ihn nicht gereut, wenigstens schien er äußerst zusrieden von mir zu gehen. Ich will eben nicht sagen, daß er ein besonderer Kenner oder Liebhaber gewesen wäre, auch zeugte vielleicht eben sein Betragen von

einer gewissen Gleichgültigkeit, ja vielleicht ist uns ein Mann interessanter, ber einen einzelnen Theil liebt, als der, der das Ganze nur schätzt; genug dieser verdiente erwähnt zu werden, weil er der Erste war und der Letzte blieb, dem meine heimliche Tücke nichts anhaben konnte.

Denn auch Gie, meine herren, bag ich es nur gestebe, haben meiner ftillen Schadenfreude einige Nabrung gegeben, ohne bag meine Berebrung, meine Liebe für Gie baburch gelitten hatte. Richt allein baß ich Ihnen die Madchen aus bem Geficht brachte - verzeihen Gie, ich mußte beimlich lächeln, wenn Gie von bem Untifenschrant, von ben Bronzen, die wir eben burchfaben, immer nach ber Thure schielten, die aber nicht wieder aufgeben wollte. Die Rinder waren verschwunden und batten ben Frühftudswein mit ben Zwiebaden steben laffen, mein Wint batte fie entfernt, benn ich wollte meinen Alterthümern eine un: getheilte Aufmertsamteit verschaffen. Bergeiben Gie biefes Befenntnig, und erinnern Gie fich, bag ich Gie bes andern Morgens möglichft ent: schädigte, indem ich Ihnen im Gartenhause nicht allein die gemalten, sondern auch die lebendigen Familienbilder vorstellte und Ihnen, bei einer reizenden Aussicht auf die Gegend, bas Bergnügen einer fröhlichen Unterhaltung verschaffte - Nicht allein sagte ich - und muß wohl, ba mir biese lange Einschaltung meinen Berioden verdorben bat, ibn wieder anders anfangen.

Sie erzeigten mir bei Ihrem Eintritt auch eine besondere Ehre, indem Sie anzunehmen schienen, daß ich Ihrer Meinung seh, daß ich diesenigen Kunstwerke, welche Sie ausschließlich schätzen, auch vorzügelich zu schätzen wisse; und ich kann wohl sagen, meistens trasen unsere Urtheile zusammen; hie und da glaubte ich eine leidenschaftliche Borliebe, auch wohl ein Borurtheil zu entdeden; ich ließ es hingehen und verdankte Ihnen die Ausmerksamkeit auf verschiedene unscheinbare Dinge, deren Werth ich unter der Menge übersehen hatte.

Nach Ihrer Abreise blieben Sie ein Gegenstand unserer Gespräche, wir verglichen Sie mit andern Fremden, die bei uns eingesprochen hatten, und wurden dadurch auf eine allgemeinere Vergleichung unserer Besuche geleitet. Wir sanden eine große Verschiedenheit der Liebhabereien und Gesinnungen, doch zeigten sich gewisse Neigungen mehr oder weniger in verschiedenen Versonen wieder; wir singen an, die ähnlichen wieder

zusammen zu stellen und das Buch, worin die Namen aufgezeichnet sind, half der Erinnerung nach. Auch für die Zukunft war unsere Tücke in Aufmerksamkeit verwandelt, wir beobachteten unsere Gäste genauer und rangirten sie zu den übrigen Gruppen.

Ich habe immer wir gesagt, benn ich zog meine Mädchen dieße mal, wie immer, mit ins Geschäft. Julie war besonders thätig und hatte viel Glück, ihre Leute gleich recht zu placiren. Denn es ist den Frauen angeboren, die Reigungen der Männer genau zu kennen. Doch gedachte Caroline solcher Freunde nicht zum besten, welche die schönen und seltenen Stücke Englischer Schwarzer Runst, womit sie ihr stilles Zimmer ausgeschmückt hatte, nicht recht lebhaft preisen wollten. Darunter gehörten denn auch Sie, ohne daß Ihnen dieser Mangel der Empfänglichkeit bei dem guten Kinde viel geschadet hätte.

Liebhaber von unserer Urt, denn es ist doch natürlich, daß wir von denen zuerst sprechen, finden sich, genau betrachtet, gar manche, wenn man ein wenig Vorurtheil auf oder ab, mehr oder weniger Lebtaftigkeit oder Bedacht, Biegsamkeit oder Strenge nicht eben in Unschlag bringt; und deßwegen hoffe ich günstig für Ihre Prophläen, nicht allein weil ich gleichgesinnte Personen vermuthe, sondern weil ich wirklich gleichgesinnte Personen kenne.

Wenn ich also in diesem Sinne Ihren Ernst in der Kunst, Ihre Strenge gegen Künstler und Liebhaber nicht tadeln kann, so muß ich doch, in Betracht der vielerlei Menschenkinder, die Ihre Schrift lesen sollen, und wenn sie nur von denen gelesen würde, die meine Samm-lung gesehen haben, noch einiges zum Besten der Kunst und der Kunststreunde wünschen, und zwar einestheils, daß Sie eine gewisse heitere Liberalität gegen alle Kunstsächer zeigten, den beschränktesten Künstler und Kunstliebhaber schätzen, sobald seder nur ohne sonderliche Anmaßung sein Wesen treibt; anderntheils aber kann ich Ihnen nicht genug Widersteit gegen diesenigen empsehlen, die von beschränkten Ideen ausgehen und mit einer unheilbaren Einseitigkeit einen vorgezogenen und beschützten Theil der Kunst zum Ganzen machen wollen. Lassen Sie uns zu diesen Zwecken eine neue Art von Sammlung ordnen, die dießmal nicht aus Bronzen und Marmorstücken, nicht aus Elsenbein

<sup>&#</sup>x27; Schwarztunft, Schwarz - Kunft.

noch Silber bestehen soll, sondern worin der Rünstler, der Kenner und besonders der Liebhaber sich selbst wieder finde.

Freilich kann ich Ihnen nur den leichtesten Entwurf senden; alles was Resultat ist zieht sich ins Enge zusammen, und mein Brief ist ohnehin schon lang genug. Meine Einleitung ist ausführlich und meinen Schluß sollen Sie mir selbst aussühren helsen.

Unsere kleine Akademie richtete, wie es gewöhnlich geschieht, erst spät ihre Ausmerksamkeit auf sich selbst, und bald sanden wir in unserer Familie fast für alle die verschiedenen Gruppen einen Gesellschafter.

Es giebt Künftler und Liebhaber, welche wir die Nachahmer genannt haben, und wirklich ist die eigentliche Nachahmung, auf einen hohen und schätzbaren Lunkt getrieben, ihr einziger Zweck, ihre höchste Freude; mein Bater und mein Schwager gehörten dazu, und die Liebhaberei des einen, so wie die Kunst des andern ließ in diesem Fache fast nichts weiter übrig. Die Nachahmung kann nicht ruhen, bis sie die Abbildung wo möglich an die Stelle des Abgebildeten setzt.

Weil nun hierzu eine große Genauigkeit und Neinheit erforbert wird, so stehet ihnen eine andere Classe nah, welche wir die Punktiver genannt haben; bei diesen ist die Nachbildung nicht das Borzüglichste, sondern die Arbeit. Ein solcher Gegenstand scheint ihnen der liebste, bei dem sie die meisten Punkte und Striche andringen können. Bei diesen wird ihnen die Liebhaberei meines Oheims sogleich einfallen. Ein Künstler dieser Art strebt gleichsam den Raum ins Unendliche zu füllen und uns sinnlich zu überzeugen, daß man die Materie ins Unendliche theilen könne. Sehr schähder erscheint dieses Talent, wenn es das Bildniß einer würdigen, einer werthen Person dergestalt ins Kleine bringt, daß wir das, was unser Herz als ein Kleinod erkennt, auch vor unserm Auge mit allen seinen äußern Sigenschaften neben und mit Kleinodien erscheinen sehen.

Auch hat die Naturgeschichte solchen Männern viel zu verdanken.

Als wir von dieser Classe sprachen, mußte ich mir wohl selbst einfallen, der ich mit meiner frühern Liebhaberei eigentlich ganz im Gegensatze mit jenen stand. Alle diesenigen, die mit wenigen Strichen zu viel leisten wollen, wie die vorigen mit vielen Strichen und Punkten oft vielleicht zu wenig leisten, nannten wir Stizzisten. Hier ist nämslich nicht die Rede von Meistern, welche den allgemeinen Entwurf zu

einem Werke, das ausgeführt werden soll, zu eigner und fremder Beurtheilung erst hinschreiben, denn diese machen erst eine Stizze; Stizzisten nennt man aber diesenigen mit Recht, welche ihr Talent nicht weiter als zu Entwürfen ausbilden und also nie das Ende der Kunst, die Ausführung, erreichen; so wie der Punktirer den wesentlichen Unfang der Kunst, die Ersindung, das Geistreiche oft nicht gewahr wird.

Der Stizzist hat dagegen meist zu viel Jmagination, er liebt sich pvetische, ja phantastische Gegenstände und ist immer ein bischen übertrieben im Ausdruck.

Selten fällt er in den Fehler, zu weich oder unbedeutend zu sehn, diese Eigenschaft ist vielmehr sehr oft mit einer guten Ausführung verbunden.

Für die Aubrik, in welcher das Beiche, das Gefällige, das Unmuthige herrschend ift, hat sich Caroline sogleich erklärt und seierlich protestirt, daß man dieser Classe keinen Spitznamen geben möge; Julie hingegen überläßt sich und ihre Freunde, die poetisch geistreichen Stizzisten und Ausführer, dem Schickfal und einem strengern oder liberalern Artbeil.

Von den Beichlichen kamen wir natürlicherweise auf die Holzsichnitte und Rupferstiche der frühern Meister, deren Berke, ungeachtet ihrer Strenge, härte und Steifheit, uns durch einen gewissen derben und sichern Charafter noch immer erfreuen.

Dann fielen uns noch verschiedene Arten ein, die aber vielleicht schon in die vorigen eingetheilt werden können; als da sind Carricaturz zeichner, die nur das bedeutend Widerwärtige, physisch und moralisch Hälliche heraussuchen, Improvisatoren, die mit großer Geschicklichkeit und Schnelligkeit alles aus dem Stegreif entwerfen, gelehrte Künstler, deren Werfe man nicht ohne Commentar versteht, gelehrte Liebhaber, die auch das einsachste natürlichste Werf nicht ohne Commentar lassen können, und was noch andere mehr waren, davon ich fünstig mehr sagen will; für dießmal aber schließe ich mit dem Wunsche, daß das Ende meines Briefs, wenn es Ihnen Gelegenheit giebt, sich über meine Unmaßung lustig zu machen, Sie mit dem Ansange desselben versöhnen möge, wo ich mich vermaß, einige liebenswürdige Schwachheiten geschätzer Freunde zu belächeln. Geben Sie mir das Gleiche zurück, wenn Ihnen mein Unterfangen nicht widerwärtig scheint, schelten Sie mich, zeigen

Sie mir auch meine Eigenheiten im Spiegel, Sie vermehren baburch ben Dank, nicht aber bie Anhänglichkeit Ihres

ewig verbundenen.

# Fünfter Brief.

Die Heiterkeit Ihrer Antwort bürgt mir, daß Sie mein Brief in ber besten Stimmung angetroffen und Ihnen diese herrliche Gabe bes himmels nicht verkümmert hat; auch mir waren Ihre Blätter ein angenehmes Geschenk in einem angenehmen Augenblick.

Wenn das Glück viel öfter allein, und viel seltner in Gesellschaft kommt als das Unglück, so habe ich dießmal eine Ausnahme von der Regel erfahren; erwünschter und bedeutender hätten mir Ihre Blätter nicht kommen können, und Ihre Anmerkungen zu meinen wunderlichen Classissicationen hätten nicht leicht geschwinder Frucht gebracht, als eben in dem Augenblick, da sie, wie ein schon keimender Same, in ein fruchtbares Erdreich sielen. Lassen Sie mich also die Geschichte des gestrigen Tages erzählen, damit Sie erfahren, was für ein neuer Stern mir aufging, mit welchem das Gestirn Ihres Briefs in eine so glückliche Conjunction tritt.

Gestern meldete sich bei uns ein Fremder an, dessen Name mir nicht unbekannt, der mir als ein guter Kenner gerühmt war. Ich freute mich bei seinem Eintritt, machte ihn mit meinen Besitzungen im Allgemeinen bekannt, ließ ihn wählen und zeigte vor. Ich bemerkte bald ein sehr gebildetes Auge für Kunstwerke, besonders für die Geschichte derselben. Er erkannte die Meister so wie ihre Schüler, bei zweiselshaften Vildern wußte er die Ursachen seines Zweisels sehr gut anzugeben, und seine Unterhaltung erfreute mich sehr.

Bielleicht wäre ich hingerissen worden, mich gegen ihn lebhafter zu äußern, wenn nicht der Vorsatz, meinen Gast auszuhorchen, mir gleich beim Sintritt eine ruhigere Stimmung gegeben hätte. Viele seiner Urtheile trasen mit den meinigen zusammen, bei manchen mußte ich sein scharfes und geübtes Auge bewundern. Das Erste, was mir an ihm besonders auffiel, war ein entschiedener Haß gegen alle Manieristen. Es that mir für einige meiner Lieblingsbilder leid, und ich war um desto mehr aufgesordert zu untersuchen, aus welcher Quelle eine solche Abneigung wohl fließen möchte.

Mein Gaft war spät gekommen und die Dämmerung verhinderte uns weiter zu sehen, ich zog ihn zu einer kleinen Collation, zu der unser Philosoph eingeladen war, denn dieser hat sich mir seit einiger Zeit genähert; wie das kommt, muß ich Ihnen im Vorbeigehen sagen.

Glücklicherweise hat der Himmel, der die Eigenheiten der Männer voraussah, ein Mittel bereitet, das sie eben so oft verbindet als entzweit: mein Philosoph ward von Juliens Unmuth, die er als Kind verlassen hatte, getroffen. Sine richtige Smessindung legte ihm auf, den Oheim so wie die Nichte zu unterhalten, und unser Gespräch verzweilt nun gewöhnlich bei den Neigungen, bei den Leidenschaften des Menschen.

Ehe wir noch alle beisammen waren, ergriff ich die Gelegenheit, meine Manieristen gegen den Fremden in Schutz zu nehmen. Ich sprach von ihrem schönen Naturell, von der glücklichen Uebung ihrer Hand und ihrer Unmuth, doch setzte ich, um mich zu verwahren, hinzu: Dieß will ich alles nur sagen, um eine gewisse Duldung zu entschuldigen, wenn ich gleich zugebe, daß die hohe Schönheit, das höchste Princip und der höchste Zweck der Kunst, freilich noch etwas ganz anders seb.

Mit einem Lächeln, das mir nicht ganz gefiel, weil es eine besondere Gefälligkeit gegen sich selbst und eine Art Mitleiden gegen mich auszudrücken schien, erwiederte er darauf: Sie sind benn also auch den hergebrachten Grundsägen getreu, daß Schönheit das letzte Ziel der Kunst seh?

Mir ift fein höheres befannt, versetzte ich darauf.

Können Sie mir sagen, was Schönheit seh? rief er aus.

Bielleicht nicht! versetzte ich, aber ich kann es Ihnen zeigen. Lassen Sie uns, auch allenfalls noch bei Licht, einen sehr schönen Gpps : Abguß des Apoll, einen sehr schönen Marmorkopf des Bacchus, den ich besitze, noch geschwind anblicken, und wir wollen sehen, ob wir uns nicht vereinigen können, daß sie schön sehen.

She wir an diese Untersuchung gehen, versetzte er, möchte es wohl nöthig sehn, daß wir das Wort Schönheit und seinen Ursprung näher betrachten. Schönheit kommt von Schein, sie ist ein Schein und kann als das höchste Ziel der Kunst nicht gelten, das vollkommen Charakteristische nur verdient schön genannt zu werden, ohne Charakter gibt es keine Schönheit.

Betroffen über diese Art sich auszudrücken versetzte ich: Zugegeben, aber nicht eingestanden, daß das Schöne charafteristisch sehn müsse, so folgt doch nur daraus, daß das Charafteristische dem Schönen allenfalls zu Grunde liege, keineswegs aber, daß es Eins mit dem Charafteristischen seh. Der Charafter verhält sich zum Schönen wie das Skelet zum lebendigen Menschen. Niemand wird läugnen, daß der Anochendau zum Grunde aller hoch organisirten Gestalt liege, er begründet, er bestimmt die Gestalt, er ist aber nicht die Gestalt selbst und noch weniger bewirft er die letzte Erscheinung, die wir, als Inbegriff und Hülle eines organischen Ganzen, Schönheit nennen.

Auf Gleichnisse kann ich mich nicht einlassen, versetzte der Gast, und aus Ihren Worten selbst erhellet, daß die Schönheit etwas Unbegreifliches, oder die Wirkung von etwas Unbegreiflichem seh. Was man nicht begreifen kann, das ist nicht, was man mit Worten nicht klar machen kann, das ist Unsinn.

36. Können Sie denn die Wirfung, die ein farbiger Körper auf Ihr Auge macht, mit Worten flar ausdrücken?

Er. Das ist wieder eine Instanz, auf die ich mich nicht einlassen kann. Genug, was Charafter sey, läßt sich nachweisen. Sie sinden die Schönheit nie ohne Charafter, denn sonst würde sie leer und under deutend seyn. Alles Schöne der Alten ist bloß charafteristisch, und bloß aus dieser Gigenthümlichkeit entsteht die Schönheit.

Unser Philosoph war gekommen und hatte sich mit den Nichten unterhalten; als er uns eifrig sprechen hörte, trat er hinzu, und mein Gast, durch die Gegenwart eines neuen Zuhörers gleichsam angeseuert, fubr fort.

Das ist eben das Unglück, wenn gute Köpfe, wenn Leute von Berdienst solche falsche Grundsätze, die nur einen Schein von Wahrheit haben, immer allgemeiner machen; niemand spricht sie lieber nach als wer den Gegenstand nicht kennt und versteht. So hat uns Lessing den Grundsatz aufgebunden, daß die Alten nur das Schöne gebildet, so hat uns Windelmann mit der stillen Größe, der Ginfalt und Ruhe eingeschläsert, anstatt daß die Runst der Alten unter allen möglichen Formen erscheint; aber die Herren verweilen nur bei Jupiter und June, bei den Genien und Grazien, und verhehlen die unedlen Körper und Schädel der Barbaren, die struppichten Haare, den schmutzigen Bart, die dürren

Anochen, die runzliche Haut des entstellten Alters, die vorliegenden Abern und die schlappen Brüfte.

Um Gottes willen! rief ich aus, gibt es benn aus ber guten Zeit ber alten Runft selbstständige Runstwerke, die solche abscheuliche Gegenstände vollendet darstellen? oder sind es nicht vielmehr untergeordnete Werke, Werke der Gelegenheit, Werke der Runst, die sich nach äußern Absichten bequemen muß, die im Sinken ist?

Er. Ich gebe Ihnen ein Berzeichniß und Sie mögen selbst unterssuchen und urtheilen. Aber daß Laokoon, daß Niobe, daß Dirce mit ihren Stiessöhnen selbstständige Kunstwerke sind, werden Sie mir nicht läugnen. Treten Sie vor den Laokoon, und sehen Sie die Natur in voller Empörung und Berzweiflung, den letzten erstickenden Schmerz, frampfartige Spannung, wüthende Zuckung, die Wirkung eines ätzenden Bifts, heftige Gährung, stockenden Umlauf, erstickende Pressung, und parallytischen Tod. 1

Der Philosoph schien mich mit Verwunderung anzusehen, und ich versetzte: Man schaudert, man erstarrt nur vor der bloßen Beschreibung. Fürwahr, wenn es sich mit der Gruppe Laokoons so verhält, was will aus der Unmuth werden die man sogar darin, so wie in jedem ächten Kunstwerke sinden will! Doch ich will mich darein nicht mischen, machen Sie das mit den Versassern der Prophläen aus, welche ganz der entzgegengesetzten Meinung sind.

Das wird sich schon geben, versetzte mein Gast, das ganze Alterthum spricht mir zu; benn wo wüthet Schrecken und Tod entsetzlicher als bei ben Darstellungen der Niobe?

Ich erschrack über eine solche Assertion, benn ich hatte noch kurz vorher, freilich nur die Kupfer im Fabroni gesehen, ben ich sogleich herbeiholte und ausschlug. Ich sinde keine Spur vom wüthenden Schrecken des Todes, vielmehr in den Statuen die höchste Subordination der tragischen Situation unter die höchsten Ideen von Würde, Hoheit, Schönheit, gemäßigtem Betragen. Ich sehe hier überall den Kunstzweck, die Glieder zierlich und anmuthig erscheinen zu lassen. Der

<sup>&#</sup>x27; Der hier eingeführte Charafteristifter war hofrath hirt. Man sehe teffen Aufjag in ten horen Bt. 9. St. 10. S. 10. In tem nächsten, sechsten Bricse ift er als Gast eingeführt und unter tem Philosophen muß man Schiller tenken. S. auch Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe Nr. 339, 340 (1797).

Charafter erscheint nur noch in den allgemeinsten Linien, welche durch die Werke, gleichsam wie ein geistiger Anochenbau, durchgezogen sind.

Er. Lassen Sie uns zu den Basreliesen übergehen, die wir am Ende des Buches sinden. —

Wir schlugen fie auf.

In. Bon allem Entsetzlichen, aufrichtig gesagt, sehe ich auch hier nicht bas mindeste. Wo wüthen Schrecken und Tod? Hier sehe ich nur Figuren mit solcher Kunst durcheinander bewegt, so glücklich gegen einsander gestellt, oder gestreckt, daß sie, indem sie mich an ein trauriges Schicksal erinnern, mir zugleich die angenehmste Empfindung geben. Alles Charafteristische ist gemäßigt, alles natürlich Gewaltsame ist aufgehoben und so möchte ich sagen: das Charafteristische liegt zum Grunde, auf ihm ruhen Einfalt und Würde, das höchste Ziel der Kunst ist Schönheit und ihre letzte Wirkung Gefühl der Anmuth.

Das Annuthige, das gewiß nicht unmittelbar mit dem Charafteristischen verbunden werden kann, fällt besonders bei diesen Sarkophagen in die Augen. Sind die todten Töchter und Söhne der Niobe nicht hier als Zierrathen geordnet? Es ist die höchste Schwelgerei der Kunst! sie verziert nicht mehr mit Blumen und Früchten, sie verziert mit menschlichen Leichnamen, mit dem größten Elend, das einem Bater, das einer Mutter begegnen kann, eine blühende Familie auf einmal vor sich hingerasst zu sehen. Ja, der schöne Genius, der mit gesenkter Fackel bei dem Grabe steht, hat hier bei dem ersindenden, bei dem arbeitenden Künstler gestanden und ihm zu seiner irdischen Größe eine himmlische Annuth zugehaucht.

Mein Gast sah mich lächelnd an und zuckte die Achseln. Leiber, sagte er, als ich geendigt hatte, leiber sehe ich wohl, daß wir nicht einig werden können. Wie schabe, daß ein Mann von Ihren Kenntnissen, von Ihrem Geist nicht einsehen will, daß das alles nur leere Worte sind, und daß Schönheit und Ibeal einem Manne von Verstand als ein Traum erscheinen muß, den er freilich nicht in die Wirklichkeit versehen mag, sondern vielmehr widerstrebend sindet.

Mein Philosoph schien während des letzten Theiles unsers Gespräches etwas unruhig zu werden, so gelassen und gleichgültig er den Ansang anzuhören schien; er rückte den Stuhl, bewegte ein paarmal die Lippen und sing, als es eine Pause gab, zu reden an.

Doch was er vorbrachte mag er Ihnen selbst überliefern! Er ist diesen Morgen beizeiten wieder da, denn seine Theilnahme an dem gestrigen Gespräch hat auf einmal die Schalen unserer wechselseitigen Entfernung abgestoßen und ein paar hübsche Pflanzen im Garten der Freundschaft zeigen sich.

Diesen Morgen geht noch eine Post, womit ich die gegenwärtigen Blätter abschicke, über denen ich schon einige Patienten versäumt habe, weshalb ich Verzeihung vom Apoll, in so fern er sich um Aerzte und Künstler zugleich bekümmert, erwarten darf.

Diesen Nachmittag haben wir noch sonderbare Scenen zu erwarten. Unser Charakteristiker kommt wieder, zugleich haben sich noch ein halb Dupend Fremde anmelden lassen, die Jahreszeit ist reizend und alles in Bewegung.

Gegen diese Gesellschaft haben wir einen Bund gemacht, Julie, ber Philosoph und ich; es soll uns keine von ihren Eigenheiten entgehen.

Doch hören Sie erst den Schluß unserer gestrigen Disputation und empfangen nur noch einen lebhaften Gruß von

Threm

zwar dießmal eilfertigen, doch immer beständigen, treuen Freund und Diener.

# Cechster Brief.

Unser würdiger Freund läßt mich an seinem Schreibtisch niedersitzen, und ich danke ihm sowohl für dieses Vertrauen, als für den Anslaß, den er mir gibt, mich mit Ihnen zu unterhalten. Er nennt mich den Philosophen, er würde mich den Schüler nennen, wenn er wüßte, wie sehr ich mich zu bilden, wie sehr ich zu lernen wünsche. Doch leider hat man schon vor den Menschen, wenn man sich nur auf gutem Wege glaubt, ein anmaßliches Ansehen.

Daß ich gestern Abend mich in ein Gespräch über bildende Kunst lebhaft einmischte, da mir das Anschauen derselben sehlt, und ich nur einige literarische Kenntnisse davon besitze, werden Sie mir verzeihen, wenn Sie meine Relation vernehmen, und daraus ersehen, daß ich bloß im Allgemeinen geblieben bin, daß ich meine Besugniß mitzureden mehr auf einige Kenntniß der alten Poesie gegründet habe.

Ich will nicht läugnen, daß die Art, wie der Gegner mit meinem Freunde versuhr, mich entrüstete. Ich bin noch jung, entrüste mich vielleicht zur Unzeit und verdiene um besto weniger den Titel eines Philosophen. Die Worte des Gegners griffen mich selbst an; denn wenn der Kenner, der Liebhaber der Kunst das Schöne nicht aufgeben darf, so muß der Schüler der Philosophie sich das Ideal nicht unter die Hirngespinste verweisen lassen.

Nun, so viel ich mich erinnere, wenigstens den Faden und ben allgemeinen Inhalt des Gesprächs.

3 ch. Erlauben Sie, daß ich auch ein Wort einrede!

Der Gaft (etwas ichnöbe). Bon Herzen gern, und wo möglich nichts von Luftbildern.

36. Bon der Poesse der Alten kann ich einige Rechenschaft geben, von der bildenden Runft habe ich wenige Kenntniß.

Der Gaft. Das thut mir leid! so werden wir wohl schwerlich näher zusammen kommen.

3ch. Und doch sind die schönen Künste nahe verwandt, die Freunde ber verschiedensten sollten sich nicht misverstehn.

Oheim. Laffen Gie hören.

Ich. Die alten Tragödienschreiber versuhren mit dem Stoff, den sie bearbeiteten, völlig wie die bildenden Künstler, wenn anders diese Kupfer, welche die Familie der Niobe vorstellen, nicht ganz vom Original abweichen.

Saft. Sie find leidlich genug, sie geben nur einen unvollkommenen, nicht einen falschen Begriff.

36. Nun! bann können wir sie in so fern zum Grunde legen. Oheim. Was behaupten Sie von dem Berfahren der alten Tragödienschreiber?

36. Sie wählten sehr oft, besonders in der ersten Zeit, unerträgliche Gegenstände, unleidliche Begebenheiten.

Saft. Unerträglich wären die alten Fabeln?

34. Gewiß! ungefähr wie Ihre Beschreibung des Laokoon.

Gaft. Diese finden Gie also unerträglich?

Ich. Berzeihen Sie! nicht Ihre Beschreibung sondern das Beschriebene.

Gast. Also das Kunstwerk?

- 3ch. Reinesweges! aber das was Sie darin gesehen haben. Die Fabel, die Erzählung, das Stelet, das was Sie charafteristisch nennen. Denn wenn Laokoon wirklich so vor unsern Augen stünde wie Sie ihn beschreiben, so wäre er werth, daß er den Augenblick in Stücken geschlagen würde.
  - Gaft. Sie drücken sich stark aus.
  - 3 ch. Das ist wohl einem wie dem andern erlaubt.
  - Oheim. Run also zu bem Trauerspiele ber Alten.
  - Caft. Bu ben unerträglichen Gegenftanben.
- 3 ch. Ganz recht! aber auch zu der alles erträglich, leidlich, schön, anmuthig machenden Behandlung.
  - Gaft. Das geschähe benn also wohl burch Ginfalt und ftille Größe?
  - 3 ch. Wahrscheinlich.
  - Caft. Durch bas milbernbe Schönheitsprincip?
  - 3 ch. Es wird wohl nicht anders sehn.
  - Saft. Die alten Tragodien wären also nicht schredlich?
- Ich. Nicht leicht, so viel ich weiß, wenn man den Dichter selbst hört. Freilich wenn man in der Poesse nur den Stoff erblickt, der dem Gedichteten zum Grunde liegt, wenn man vom Kunstwerke spricht, als hätte man an seiner Statt die Begebenheiten in der Natur ersfahren, dann lassen sich wohl sogar Sophokleische Tragödien als ekelzhaft und abscheulich darstellen.
  - Gaft. Ich will über Poefie nicht entscheiden.
  - 3 ch. Und ich nicht über bildende Runft.
  - Gaft. Ja, es ift wohl das beste, daß jeder in seinem Fache bleibt.
- Ich. Und boch gibt es einen allgemeinen Punkt in welchem die Wirkungen aller Kunst, redender sowohl als bildender, sich sammeln, aus welchem alle ihre Gesetze aussließen.
  - Gaft. Und diefer ware?
  - 36. Das menschliche Gemüth.
- Caft. Ja! ja! es ist die Art der neuen Herren Philosophen, alle Dinge auf ihren eigenen Grund und Boden zu spielen; und bequemer ist es freilich, die Welt nach der Idee zu modeln, als seine Borstellungen den Dingen zu unterwerfen.
  - 3 ch. Es ift hier von feinem metaphysischen Streite bie Rebe.
  - Saft. Den ich mir auch verbitten wollte.

- Ich. Die Natur, will ich einmal zugeben, lasse sich unabhängig von dem Menschen denken; die Kunst bezieht sich nothwendig auf dens selben: denn die Kunst ist nur durch den Menschen und für ihn.
  - Gaft. Wozu foll bas führen?
- 36. Sie selbst, indem Sie der Kunft das Charatteristische zum Ziel setzen, bestellen den Berstand, der das Charatteristische erkennt, zum Richter.
- Gast. Allerdings thue ich das. Was ich mit dem Verstand nicht begreife, criftirt mir nicht.
- 36. Aber ber Mensch ift nicht bloß ein benkendes, er ist zugleich ein empfindendes Wesen. Er ist ein Ganzes, eine Einheit vielkacher, innig verbundner Kräfte; und zu diesem Ganzen des Menschen muß das Kunstwerk reden, es muß dieser reichen Einheit, dieser einigen Mannichtaltigkeit in ihm entsprechen.
- Gaft. Führen Sie mich nicht in diese Labhrinthe, denn wer vermöchte uns herauszuhelfen.
- Ich. Da ist es benn freilich am besten, wir heben das Gespräch auf und jeder behauptet seinen Platz.
  - Gaft. Auf bem meinigen wenigstens ftebe ich fest.
- 36. Bielleicht fände sich noch geschwind ein Mittel, daß einer den andern auf seinem Platze, wo nicht besuchen, doch wenigstens beobachten könnte.
  - Gaft. Geben Gie es an.
    - 3 ch. Wir wollen uns die Runft einen Augenblick im Entstehen benten.
    - Gaft. Gut.
- . 34. Wir wollen das Kunstwerk auf dem Wege zur Bollkommenheit begleiten.
- Gast. Nur auf dem Wege der Erfahrung mag ich Ihnen folgen! Die steilen Pfade der Speculation verbitte ich mir.
  - 3h. Sie erlauben, daß ich ganz von vorn anfange.
  - Gaft. Recht gern.
- 36. Der Mensch fühlt eine Neigung zu irgend einem Gegenstand, seb ein einzelnes, belebtes Wesen.
  - Gaft. Alfo etwa zu biefem artigen Schooghunde.
- Intic. Romm, Bello! es ist feine geringe Chre, als Beispiel zu einer solchen Abhandlung gebraucht zu werden.

- 36. Fürwahr, ter Hund ist zierlich genug! und fühlte der Mann, den wir annehmen, einen Nachahmungstrieb, so würde er dieses Gestchöpf auf irgend eine Weise darzustellen suchen; lassen Sie aber auch seine Nachahmung recht gut gerathen, so werden wir doch nicht sehr gefördert sehn, denn wir haben nun allenfalls nur zwei Bello's für einen.
- Coft. Ich will nicht einreben, sondern erwarten, was hieraus entstehen soll.
- In. Nehmen Sie an, daß dieser Mann, den wir, wegen seines Talents, nun schon einen Künstler nennen, sich hierbei nicht beruhigte, daß ihm seine Neigung zu eng, zu beschränkt vorkäme, daß er sich nach mehr Individuen, nach Varietäten, nach Arten, nach Gattungen umthäte, dergestalt, daß zulet nicht mehr das Geschöpf, sondern der Begriff des Geschöpfs vor ihm stünde, und er diesen endlich durch seine Kunst darzustellen vermöchte.
- Caft. Bravo! Das würde mein Mann sehn. Das Kunstwerk würde gewiß charakteristisch ausfallen.
  - 3 ch. Ohne Zweifel.
  - Gaft. Und ich würde mich dabei beruhigen und nichts weiter fordern.
  - Ich. Wir andern aber steigen weiter.
  - Gaft. Ich bleibe gurudt.
  - Oheim. Bum Berfuche gehe ich mit.
- 36. Durch jene Operation möchte allenfalls ein Kanon entstanden sehn, musterhaft, wissenschaftlich schaftlich schaftlich
- Caft. Wie wollen Sie auch den wunderlichen Forderungen biefes lieben Gemüths genug thun?
- 36. Es ist nicht wunderlich, es läßt sich nur seine gerechten Ansprüche nicht nehmen. Eine alte Sage berichtet uns, daß die Elohim einst unter einander gesprochen: Lasset uns den Menschen machen, ein Bild das uns gleich seh, und der Mensch sagt daher mit vollem Necht: Lasset uns Götter machen, Bilder, die uns gleich sehen.
  - Gaft. Wir kommen bier schon in eine fehr dunkle Region.
  - 3 d. Es giebt nur Gin Licht uns bier zu leuchten.
  - Gaft. Das wäre?
  - Ich. Die Vernunft.
- Cak. In wie fern sie ein Licht oder ein Frelicht sep, ist schwer

- Id. Nennen wir sie nicht, aber fragen wir uns die Forderungen ab, die der Geist an ein Kunstwerf macht. Eine beschränkte Neigung soll nicht nur ausgefüllt, unsere Wißbegierde nicht etwa nur befriedigt, unsere Kenntniß nur geordnet und beruhigt werden; das Höhere, was in uns liegt, will erweckt sehn, wir wollen verehren und uns selbst verehrungswürdig fühlen.
  - Saft. 3ch fange an nichts mehr zu versteben.
- Oheim. Ich aber glaube einigermaßen folgen zu können. Wie weit ich mitgehe, will ich durch ein Beispiel zeigen. Nehmen wir an daß jener Künstler einen Abler in Erz gebildet habe, der den Gattungsbegriff vollkommen ausdrückte; nun wollte er ihn aber auf den Scepter Jupiters setzen. Glauben Sie, daß er dahin vollkommen passen würde?
  - Gaft. Es fame barauf an.
- Oheim. Ich sage nein! Der Künstler müßte ihm vielmehr noch etwas geben.
  - Gaft. Was benn?
  - Oheim. Das ift freilich ichwer auszudrücken.
  - Onft. 3ch vermuthe.
  - 3 ch. Und doch ließe sich vielleicht durch Unnäherung etwas thun.
  - Gaft. Hur immer gu.
- 36. Er müßte bem Adler geben was er bem Jupiter gab, um biefen zu einem Gott zu machen.
  - Gaft. Und das wäre?
- 36. Das Göttliche, das wir freilich nicht kennen würden, wenn es der Mensch nicht fühlte und selbst hervorbrächte.
- Caft. Ich behaupte immer meinen Platz und lasse Sie in die Wolken steigen. Ich sehe recht wohl, Sie wollen den hohen Styl der Griechischen Kunst bezeichnen, den ich aber auch nur in so fern schätze, als er charafteristisch ist.
- 3ch. Für uns ist er noch etwas mehr, er befriedigt eine hohe Forderung, die aber doch noch nicht die höchste ist.
  - Gaft. Gie scheinen sehr ungenügsam zu febn.
- 36. Dem der viel erlangen fann, geziemt viel zu fordern. Lassen Sie mich furz sehn! Der menschliche Geist besindet sich in einer herrlichen Lage, wenn er verehrt, wenn er andetet, wenn er einen Gegenstand erhebt und von ihm erhoben wird; allein er mag in diesem Zustand nicht lange

verharren; der Gattungsbegriff ließ ihn kalt, das Joeale erhob ihn über sich selbst; nun aber möchte er in sich selbst wieder zurückehren, er möchte jene frühere Neigung, die er zum Individuo gehegt, wieder genießen, ohne in jene Beschränktheit zurückzusehren, und will auch das Bedeutende, das Geisterhebende nicht fahren lassen. Was würde aus ihm in diesem Zustande werden, wenn die Schönheit nicht einträte und das Räthsel glücklich löste! Sie giebt dem Wissenschaftlichen erst Leben und Wärme, und indem sie das Bedeutende, Hohe mildert und himmlischen Reiz darüber ausgießt, bringt sie es uns wieder näher. Sin schönes Kunstwerk hat den ganzen Kreis durchlausen, es ist nun wieder eine Urt Individuum, das wir mit Neigung umfassen, das wir uns zueignen können.

Gaft. Gind Gie fertig?

- 36. Für dießmal! ber fleine Kreis ist geschlossen, wir sind wieder ba wo wir ausgegangen sind; bas Gemüth hat gesordert, bas Gemüth ist befriedigt und ich habe weiter nichts zu sagen. (Der gute Cheim ward zu einem Kranken dringend abgerufen.)
- Saft. Es ift die Urt ber Berren Philosophen, daß fie fich hinter sonderbaren Worten, wie hinter einer Aegibe, im Streite einher bewegen.
- 36. Dießmal kann ich wohl versichern, daß ich nicht als Philosoph gesprochen habe, es waren lauter Erfahrungssachen.
- Ca A. Das nennen Sie Erfahrung, wovon ein andrer nichts be- greifen kann?
  - 36. Bu jeder Erfahrung gehört ein Organ.
  - Gaft. Wohl ein besonderes?
  - 3 ch. Rein besonderes, aber eine gewisse Eigenschaft muß es haben.
  - Gaft. Und die ware?
  - 3h. Es muß produciren fonnen.
  - Gaft. Was produciren?
- 3ch. Die Erfahrung! Es giebt feine Erfahrung die nicht producirt, hervorgebracht, erschaffen wird.
  - Gaft. Run bas ift arg genug!
  - 36. Besonders gilt es von dem Künftler.
- Caft. Fürwahr! was ware nicht ein Portraitmaler zu beneiden, was würde er nicht für Julauf haben, wenn er seine sämmtlichen Kunden produciren könnte, obne sie mit so mancher Sigung zu incommodiren.

36. Vor dieser Instanz fürchte ich mich gar nicht, ich bin vielmehr überzeugt: fein Portrait kann etwas taugen, als wenn es der Maler im eigentlichsten Sinne erschafft.

Cast (ausspringend). Das wird zu toll! Ich wollte Sie hätten mich zum besten und das alles wäre nur Spaß! Wie würde ich mich freuen, wenn das Räthsel sich dergestalt auflöste! Wie gern würde ich einem wackern Mann, wie Sie sind, die Hand reichen!

36. Leider ist es mein völliger Ernft! und ich fann mich weder anders finden noch fügen.

Cak. Nun so bächte ich, wir reichten einander zum Abschied wenigstens die Hände, besonders da unser Herr Wirth sich entsernt hat, der dech noch allenfalls den Präsidenten bei unserer lebhasten Disputation machen konnte. Leben Sie wohl, Mademoiselle! Leben Sie wohl, mein Herr! Ich lasse morgen anfragen, ob ich wieder aufswarten darf?

So stürmte er zur Thure hinaus, und Julie hatte kaum Zeit, ibm die Magd, die sich mit der Laterne parat hielt, nachzuschien. Ich blieb mit dem liebenswürdigen Kinde allein. Caroline hatte sich schon früher entsernt. Ich glaube, es war nicht lange hernach, als mein Gegner die reine Schönheit, ohne Charafter, für sade erklärt hatte.

Sie haben es arg gemacht, mein Freund, sagte Julie, nach einer kurzen Pause. Wenn: er mir nicht ganz recht zu haben scheint, so kann ich Ihnen doch auch unmöglich durchaus Beisall geben; denn es war doch wohl bloß um ihn zu necken, als Sie zulett behaupteten, der Portraitmaler müsse das Bildniß ganz eigentlich erschaffen.

Schöne Julie, versetzte ich darauf, wie sehr wünschte ich mich Ihnen hierüber verständlich zu machen! Bielleicht gelingt es mir mit der Zeit! Aber Ihnen, deren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die den Künstler nicht allein schäft, sondern ihm gewissermaßen zuver eilt, und selbst das was Sie nicht mit Augen gesehen, sich, als stünde es vor ihr, zu vergegenwartigen weiß, Sie sollten am wenigsten stugen, wenn vom Schaffen, vom Hervorbringen die Rede ist.

', Aber Ihnen, beren lebhafter Geift fich in alle Regionen bewegt, Die ben klünftler nicht allein ichatt, sonbern ibm gewissermaßen zuworeilt, und selbst bas was Sie nicht mit Angen gesehen, sich, als finde es vor ihr, zu vergegenwärtigen weiß, Sie sollten" n. j. w. Da bie Rebe an bie gegenwärtige Inte

Inlie. Ich merke, Sie wollen mich bestechen. Es wird Ihnen leicht werden, denn ich höre Ihnen gern zu.

34. Laffen Sie uns vom Menschen würdig benten, und befümmern wir uns nicht, ob es ein wenig bizarr klingt was wir von ihm fagen. Giebt boch jedermann zu, daß ber Boet geboren werden muffe! Schreibt nicht jedermann bem Genie eine schaffende Rraft zu, und niemand alaubt baburch eben etwas Baradores zu fagen. Wir läugnen cs nicht von den Werken der Phantasie; aber wahrlich der unthätige, untaugende Mensch wird bas Gute, bas Edle, bas Schöne weber an sich noch an andern gewahr werden! Wo fame es benn her, wenn es nicht aus uns felbst entspränge? Fragen Sie Ihr eigen Berg! Ift nicht die Sandelsweise zugleich mit dem Sandeln ihm eingeboren? Ift es nicht die Kähigkeit zur guten That, die sich der guten That erfreut? Wer fühlt lebhaft, ohne den Wunsch, das Gefühlte darzustellen? und was stellen wir denn eigentlich dar, was wir nicht erschaffen? und zwar nicht etwa nur ein für allemal, damit es da sep, sondern damit es wirke, immer wachse und wieder werde und wieder hervorbringe. Das ift ja eben die göttliche Kraft der Liebe, von der man nicht aufbort zu fingen und zu fagen, daß fie in jedem Augenblick die herrlichen Gigenichaften bes geliebten Begenstandes neu hervorbringt, in den kleinsten Theilen ausbildet, im Gangen umfaßt, bei Tage nicht raftet, bei Racht nicht ruht, sich an ihrem eigenen Werke entzückt, über ihre eigne rege Thätigkeit erstaunt, das Bekannte immer neu findet, weil es in jedem Augenblicke, in dem füßesten aller Geschäfte wieder neu erzeugt wird. Ra, bas Bild ber Geliebten kann nicht alt werden, benn jeder Moment ist feine Geburtsftunde.

Ich habe heute sehr gefündigt, ich handelte gegen meinen Vorsatz, indem ich über eine Materie sprach, die ich nicht ergründet habe, und in diesem Augenblick bin ich auf dem Wege, noch straswürdiger zu sehlen. Schweigen gebührt dem Menschen, der sich nicht vollendet fühlt. Schweigen geziemt auch dem Liebenden, der nicht hoffen darf, glücklich

gerichtet ist, so mußte es wohl lauten: "Aber Sie, teren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die Sie den Künstler nicht allein schätzen, sondern ihm gewissernaßen zuworeiten, und setzigt bas, was Sie nicht mit Angen geschen, sich, als stünde es vor Ihnen, zu vergegenwärtigen wissen, Sie sollten 2e. zu sehn. Lassen Sie mich von hinnen geben, damit ich nicht boppelt scheltenswerth seh.

Ich ergriff Juliens Hand, ich war sehr bewegt, sie hielt mich freundlich sest. Ich darf es sagen, gebe der himmel! daß ich mich nicht geirrt habe, daß ich mich nicht irre!

Doch ich sahre in meiner Erzählung sort: Der Oheim kam zurück; er war freundlich genug, das an mir zu loben, was ich an mir tadelte, war zufrieden, daß meine Zdeen über bildende Kunst mit den seinigen zusammenträfen. Er versprach, mir in kurzer Zeit die Anschauung zu verschaffen, deren ich bedürsen könnte. Julie sagte mir scherzend auch ihren Unterricht zu, wenn ich gesprächiger, wenn ich mittheilender werden wollte — und ich sühle schon recht gut, daß sie alles aus mir machen kann, was sie will.

Die Magd kam zurück, die dem Fremden geleuchtet hatte, sie war sehr vergnügt über seine Freigebigkeit, denn er hatte ihr ein ansehnliches Trinkgeld gegeben; noch mehr aber lobte sie seine Artigkeit. Er hatte sie mit freundlichen Worten entlassen und sie obendrein schönes Kind genannt.

Ich war nun eben nicht im Humor, ihn zu schonen und rief aus: D ja! bas kann einem leicht passiren, ber bas Jbeal verläugnet, baß er bas Gemeine für schön erklärt!

Julie erinnerte mich scherzend: daß Gerechtigkeit und Billigkeit auch ein Jeal set, wornach ber Mensch zu streben habe.

Es war spät geworden, der Dheim bat mich um einen Dienst, durch den ich mir zugleich selbst dienen sollte; er gab mir eine Abschrift jenes Brieses an Sie, meine Herren, worin er die verschiedenen Liebst dabereien zu bezeichnen suchte. Er gab mir ihre Antwort, verlangte, daß ich beides geschwind studiren, meine Gedanken darüber zusammensassen, und alsdann gegenwärtig seyn möchte, wenn die angemekdeten Fremden sein Cabinet besuchten, um zu sehen, ob wir noch mehr Classen entdecken und aufzeichnen könnten. Ich habe den Ueberrest der Nacht damit zugebracht und ein Schema aus dem Stegreis verfertigt, das, wo nicht gründlich, doch wenigstens lustig ist, und das für mich einen großen Werth hat, weil Julie heute früh herzlich darüber lachen konnte.

Leben Sie recht wohl! Ich merke daß dieser Brief mit dem Briefe bes guten Obeims, der noch hier auf dem Schreibtische liegt, zugleich

fort kann. Nur flüchtig habe ich das Geschriebene wieder überlesen dürfen. Wie manches wäre anders zu sagen, wie manches besser zu bestimmen gewesen! Ja, wenn ich meinem Gesühl nachginge, so sollten diese Blätter eher ins Feuer als auf die Post. Aber wenn nur das Bollendete mitgetheilt werden sollte, wie schlecht würde es überhaupt um Unterhaltung aussehen! Indessen soll unser Gast gesegnet sehn, daß er mich in eine Leidenschaft versetze, daß er mich in eine Auswallung brachte, die mir diese Unterhaltung mit Ihnen verschaffte und zu neuen, schönen Verhältnissen Anlaß gab.

### Siebenter Brief.

Abermals ein Blatt von Juliens Hand! Sie sehen diese Federzüge wieder, von denen Sie einmal physiognomisirten, daß sie einen leicht sassenden, leicht mittheilenden, über die Gegenstände hinschwebenden Geist andeuteten.

Gewiß, diese Eigenschaften sind mir heute nöthig, wenn ich eine Pflicht erfüllen soll, die mir im eigentlichsten Sinne aufgedrungen worden; denn ich fühle mich weder dazu bestimmt, noch fähig; aber die Herren wollen es so, und da muß es ja wohl geschehen.

Die Geschichte des gestrigen Tages soll ich aufzeichnen! die Personen schildern, die gestern unser Cabinet besuchten, und zuletz Ihnen Rechenschaft von dem allerliebsten Fachwert geben, worin fünftig alle und jede Künstler und Kunstsreunde, die an einem einzelnen Theile sest halten, die sich nicht zum Ganzen erheben, eingeschachtelt und ausgestellt werden sollen. Jenes erste, insofern es historisch ist, will ich wohl übernehmen, an das letztere kommt es heute ohnehin nicht, und morgen will ich sichon sehen, wie ich diesen Austrag ablehne.

Damit Sie nun aber wissen, wie ich gerade dießmal dazu komme Sie zu unterhalten, so will ich Ihnen nur fürzlich erzählen, was gestern Abend beim Abschied vorgefallen.

Wir hatten lange beisammen gesessen (versteht sich der Oheim, der junge Freund, der nicht mehr als Philosoph aufgeführt sehn will, und die beiden Schwesten), wir hatten uns über die Begebenheiten des Tages unterhalten, uns selbst, so wie auch alle bekannten Freunde in die verschiedenen Aubriken eingetheilt. Als wir auseinander gehen wollten,

fing der Cheim an: Nun wer giebt unsern abwesenden Freunden, die wir heute so oft zu uns gewünscht, deren wir so oft gedacht haben, nunmehr auch schnell Nachricht von den heutigen Vorfällen und von den Vorschritten, die wir in Kenntniß und Beurtheilung, sowohl unserer selbst als anderer gemacht haben? Un dieser Mittheilung muß es nicht sehlen, damit wir auch bald wieder etwas von dort her erhalten und so der Schneeball sich immer sortwälze und vergrößere.

Ich versetzte darauf: mich sollte bunken, daß dieses Geschäft nicht in bessern händen sehn könnte, als wenn unser Dheim die Geschichte des Tages aufzeichnete, und unser Freund über die neue Theorie und beren Unwendung einen kurzen Auffat zu machen sich entschlösse.

Gben da Sie das Wort Theorie nennen, versetzte der Freund, muß ich schon mit Entsetzen zurücktreten und mich lossagen, so gern ich Ihnen auch in allem gesällig sehn wollte. Ich weiß nicht, was mich diese Tage von einem Fehler zum andern verleitet! Kaum habe ich mein Stillschweigen gebrochen und über bildende Runst geschwatzt, die ich erst studiren sollte, so lasse ich mich bereden, etwas, das theoretisch scheinen könnte, über einen Gegenstand aufzusetzen, den ich nicht übersehe. Lassen Sie mir das süße Gefühl, daß ich diese Schwachheiten aus Neigung gegen meine werthesten Freunde begangen habe, aber sparen Sie mir die Beschämung, mich mit diesen Unvollkommenheiten vor Personen sehen zu lassen, vor denen ich, als ein Fremder, nicht so ganz im Nachtbeil erscheinen möchte.

Hierauf versetzte sogleich ber Oheim: Was mich betrifft, so bin ich nicht im Stande, unter den ersten acht Tagen an einen Brief zu denken: meine einheimischen und auswärtigen Patienten fordern meine ganze Ausmerksamkeit, ich muß besuchen, Consultationen schreiben, auf's Land sahren. Seht liebe Kinder, wie ihr zusammen überein kommt. Ich tächte, Julie ergriffe kurz und gut die Feder, singe mit dem Historischen an und endigte mit dem Speculativen. Sie erinnert sich des Veschehenen recht gut, und an ihren Späßen habe ich geschen, daß sie auch im Raisonnement uns manchmal zuvorläuft. Es kommt nur auf guten Willen an, und den hat sie meist.

So ward von mir gesprochen, und so muß ich von mir schreiben. Ich vertheidigte mich, so gut ich konnte, doch mußte ich zuletzt nacht geben, und ich läugne nicht, daß ein paar gute, freundliche Worte des

jungen Mannes, der, ich weiß nicht was für eine Gewalt über mich ausübt, mich eigentlich zuletzt noch determinirten.

Nun sind also meine Gedanken an Sie gerichtet, meine Herren, meine Feder eilt gleichsam zu Ihnen hin, es scheint mir, als wenn ich, indem ich schreibe, nach und nach den Weg zurücklege der uns trennt. Schon bin ich bei Ihnen! lassen Sie mich und meine Erzählung eine freundliche Aufnahme finden!

Wir hatten gestern Mittag faum abgegessen, als man uns schon zwei Fremde melbete, es war ein Hosmeister mit seinem jungen Herrn.

Schalthaft gesinnt und begierig auf die Beute des Tags, eilten wir sogleich sämmtlich nach dem Cabinette. Der junge herr war ein hübscher stiller junger Mann, der Hosmeister hatte nicht eben feine aber doch gute Sitten. Nach dem gewöhnlichen allgemeinen Gingang sah er sich unter den Gemälden um, dat sich die Erlaubniß aus, die vorzüglichsten schriftlich anzumerken. Mein Oheim zeigte ihm gutmüthig die besten Stück jedes Zimmers, der Fremde notirte sich mit einigen Worten den Namen des Malers und den Gegenstand; dabei wünschte er zu wissen, wie viel das Stück gekostet haben möchte? wie viel es wohl allenfalls an baarem Gelde werth sey? worin man ihm denn, wie natürlich, nicht immer willsahren konnte.

Der junge Herr war mehr nachdenklich als aufmerksam, er schien bei einsamen Landschaften, felsigen Gegenden und Wasserfällen am meisten zu verweilen.

Run fam auch ber Gast bes vorigen Tages, ben ich fünftig ben Charafteristifer nennen werde. Er war heiter und guter Laune, scherzte mit dem Dheim und dem Freunde über den gestrigen Streit, und versicherte, daß er sie noch zu bekehren hoffe. Der Oheim führte ihn gleich gesprächig vor ein interessantes Gemälde, der Freund schien düster und verdrießlich, worüber er von mir ausgescholten wurde. Er gestand, daß ihn die Behaglichkeit seines Gegners einen Augenblick versstimmt habe, und versprach mir, heiter zu sehn.

Wir konnten bemerken, daß der Oheim mit seinem Gaste sich recht behaglich unterhielt, als eine Dame hereintrat, mit zwei Reisegefährten. Wir Mädchen, die wir uns, in Erwartung dieses Besuches, zum besten geputzt hatten, eilten ihr sogleich entgegen und hießen sie wilksommen. Sie war freundlich und gesprächig und ein gewisser Ernst befremdete

uns nicht, der ihrem Stand und ihrem Alter angemessen war. Um einen Kopf kleiner als meine Schwester und ich, schien sie doch auf uns herabzuschen und sich der Superiorität ihres Geistes und ihrer Erfahrungen zu freuen.

Wir fragten sie, was sie zu sehen beliebe? Sie versicherte, daß sie in einer Galerie, in einem Cabinet am liebsten allein herum gehe, sich ihren Gefühlen zu überlassen. Wir überließen sie ihren Gefühlen und hielten uns in einer anständigen Entfernung.

Als ich hörte, daß sie über einige Niederländische Vilder und deren unedle Gegenstände sich gegen ihren Begleiter mit Tadel herausließ, glaubte ich meine Sache recht gut zu machen, indem ich ein Kästchen auf die Staffelei hob, worin sich eine köstliche, liegende Venus befindet. Man ist über den Meister nicht einig, aber einig, daß sie vortresslich seh. Ich öffnete die Thüren und bat sie, ins rechte Licht zu treten. Zedoch wie übel kam ich an! Kaum hatte sie einen Vlick auf die Tasel geworsen, als sie die Augen niederschlug und mich alsdann sogleich mit einigem Unwillen ansah. Ich hätte, rief sie aus, von einem jungen, bescheidenen Mädchen nicht erwartet, daß sie mir einen solchen Gegenstand gelassen vor die Augen stellen würde. — Wie so? fragte ich — Und Sie können fragen! versetzte die Dame.

Ich nahm mich zusammen und sagte mit scheinbarer Naivetät: Gewiß, gnädige Frau, ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen dieses Bild nicht vorstellen sollte, vielmehr, indem ich diesen Schatz unserer Samm- Iung, den man gewöhnlich nur erst spät zeigt, gleich vom Anfang vortelle, glaubte ich einen Beweis meiner Achtung abzulegen.

Die Dame. Alfo diese Nachtheit beleidiget Gie nicht?

Jutte. Ich wüßte nicht, wie mich das Schönste beleidigen sollte, was das Auge sehen kann; und überdieß ist mir der Gegenstand nicht fremd, ich habe ihn von Jugend auf gesehen.

Dame. Ich kann die Erzieher nicht loben, die solche Gegenstände nicht vor Ihren Augen verheimlichten.

Inlie. Um Vergebung! wie hätten sie bas sollen? und wie hätten sie's gekonnt? Man lehrte mich die Naturgeschichte, man zeigte mir die Bögel in ihren Federn, die Thiere in ihren Fellen, man erließ mir die Schuppen der Fische nicht, und man hätte mir sollen ein Geheimniß aus der Gestalt des Menschen machen, wohin alles weis't, deutet und

drängt! Sollte das wohl möglich gewesen sehn? Gewiß! hätte man alle Menschen mit Kutten zugedeckt, mein Geist hätte nicht eher gerastet und geruht, bis ich mir eine menschliche Gestalt selbst erkunden hätte. Und bin ich nicht auch ein Mädchen? wie kann man den Menschen vor dem Menschen verheimlichen? und ist es nicht eine gute Schule der Bescheizdenheit, wenn man uns, die wir uns überhaupt noch immer für hübsch genug halten, das wahre Schöne kennen lehrt?

Dame. Die Demuth wirkt eigentlich von innen heraus, Matemoisselle, und die reine Bescheitenheit braucht keinen äußern Unlaß. Auch gehört es, dünkt mich, zu den Tugenden eines Frauenzimmers, wenn man seine Neugierde bezähmen lernt, wenn man seinen Vorwitz zu bändigen weiß und ihn wenigstens von Gegenständen ablehnt, i die in so manchem Sinne gefährlich werden können.

Julie. Es kann Menschen geben, gnädige Frau, die zu solchen negativen Tugenden bildsam sind. Was meine Erziehung betrifft, so müßten Sie darüber meinen werthen Dheim tadeln. Er sagte mir oft, da ich anfangen konnte über mich selbst zu denken: Gewöhne dich an's freie Anschauen der Natur, sie wird dir immer ernsthafte Betrachtungen erwecken, und die Schönheit der Kunst möge die Empfindungen heiligen die daraus entstehen.

Die Dame wendete sich um und sprach Englisch zu ihrem stummen Begleiter. Sie schien, wie mir es vorkam, mit meiner Freiheit nicht ganz zufrieden, sie kehrte sich um, und da sie nicht weit von einer Berkündigung stand, so begleitete ich sie dahin. Sie betrachtete das Bild mit Ausmerksamkeit und bewunderte zulest die Flügel des Engels und beren besonders natürliche Abbildung.

Nachdem sie sich lange dabei aufgehalten, eilte sie endlich zu einem Ecce Homo, bei dem sie mit Entzücken verweilte. Da mir aber diese leidende Miene keinesweges wohlthätig ist, suchte ich Carolinen an meine Stelle zu schieben, ich winkte ihr und sie verließ den jungen Baron, mit dem sie im Fenster stand und der eben ein Blatt Papier wieder einsteckte.

Auf meine Frage, womit sie dieser junge herr unterhalten habe, versetze sie: Er hat mir Gedichte an seine Geliebte vorgelesen, Lieder,

ablenft.

Die er auf Reisen, aus der größten Entfernung an fie gerichtet. Die Berse sind recht bubich, sagte Caroline, laß dir fie nur auch zeigen.

Ich fand feine Ursache, ihn zu unterhalten, benn er war eben zur Dame getreten und hatte sich ihr als ein weitläuftiger Berwandter vorsgestellt. Sie kehrte, wie billig, dem Gerrn Christus sogleich den Rücken, um den Herrn Better zu begrüßen; die Runst schien auf eine Weile vergessen zu sehn, und es entspann sich ein lebhaftes Welt: und Familiengespräch.

Unser junger philosophischer Freund hatte sich indessen an den einen Begleiter der Dame angeschlossen, er hatte an ihm einen Künstler entzeckt und ging mit ihm ein Gemälde nach dem andern durch, in der Hossinung etwas zu lernen, wie er nachher versicherte; allein er fand seine Wünsche nicht bestiedigt, obgleich der Mann schöne Kenntnisse zu haben schien.

Seine Unterhaltung führte auf manches Tadelnswürdige im Ginzelnen: Hier war die Zeichnung, hier die Perspective nicht richtig, hier fehlte die Haltung, hier fonnte man den Auftrag der Farben, hier den Pinsel nicht loben; eine Schulter saß nicht gut am Rumpf; hier war eine Glorie zu weiß, hier das Feuer zu roth, hier stand eine Figur nicht auf dem rechten Plan, und was für Bemerkungen noch alles den Genuß der Bilder störten.

Um meinen Freund zu befreien, ber, wie ich merkte, nicht sehr erbaut war, rief ich ben hofmeister berbei und fagte gu ibm: Gie baben Die vorzüglichsten Bilder und ihren Werth bemerft, bier ift ein Renner, ber Sie auch mit den Fehlern befannt machen fann, und es ift wohl intereffant, auch bieje zu notiren. Raum batte ich meinen Freund losgewickelt, als wir fast in einen schlimmern Zustand geriethen. Der andere Begleiter ber Dame, ein Gelehrter, ber bisber ernft und einsam in den Zimmern auf und ab gegangen war, und mit einer Lorgnette die Bilder betrachtet batte, fing an mit uns zu sprechen und bedauerte, daß in jo wenig Bildern das Coftum beobachtet jeh! Besonders, fagte er, jeven ihm die Unachronismen unerträglich! Denn wie fonne man aussteben, daß der heilige Joseph in einem gebundenen Buche lese, Moam mit einer Echaufel grabe, die Beiligen hieronymus, Frang, Ratharina mit bem Christfinde auf Ginem Bilde steben! Dergleichen Fehler famen zu oft por, als daß man in einer Gemaldesammlung fich mit Behaglichkeit umsehen könnte.

Der Oheim hatte sich zwar, der Höflichkeit gemäß, sowohl mit der Dame als den übrigen von Zeit zu Zeit unterhalten, allein mit dem Charakteristiker schien er sich doch am besten zu vertragen. Dieser ersinnerte sich dann auch, der Dame schon in irgend einem Cabinet bezegenet zu sehn. Man sing an, auf und ab zu gehen, von fremden Dingen zu sprechen, die Mannichfaltigkeit der übrigen Zimmer nur zu durchlausen, so daß man zuletzt, mitten unter Kunstwerken, sich von der Kunst um hundert Meilen entsernt fühlte.

Die größte Aufmerksamkeit zog endlich gar unser alter Bedienter auf sich. Diesen könnte man wohl den Untercustode unserer Sammlung nennen. Er zeigt sie vor, wenn der Oheim verhindert ist, oder wenn man gewiß weiß, daß die Leute bloß aus Reugierde kommen. Dieser hat sich bei Semälden gewisse Späße ausgedacht, die er jedesmal anderingt. Er weiß die Fremden durch hohe Preise der Bilder in Erstaunen zu setzen, er führt die Gäste zu den Bezirbildern, zeigt einige merkwürdige Reliquien, und ergößt die Zuschauer besonders durch die Künste der Automaten.

Dießmal hatte er die Dienerschaft der Dame herumgeführt, mit noch einigen Bersonen dieses Schlags und sie auf seine Urt besser untershalten als unsere Weise uns bei den übrigen Gästen gelingen wollte. Er ließ zulet einen künstlichen Trommelschläger, den mein Oheim schon lange in eine Nebenkammer verbannt hatte, vor seinem Publico ein Stücken ausspielen; die vornehme Gesellschaft versammelte sich auch umher, das Abgeschmackte setzte jedermann in einen behaglichen Zustand; und so ward es Racht, ehe man den dritten Theil der Sammlung gesehen hatte. Die Reisenden konnten sich nicht einen Tag länger aushalten, eilten sämmtlich ins Wirthshaus zurück, und wir blieben Abends allein.

Nun ging es an ein Erzählen, an eine Recapitulation boshafter Bemerkungen; und wenn unsere Gäste nicht immer liebevoll mit den Gemälden verfuhren, so will ich nicht läugnen, daß wir dafür mit den Beschauern ziemlich lieblos umgingen.

Cavoline besonders ward sehr geplagt, daß sie die Aufmerksamkeit bes jungen hern nicht von seiner entfernten Geliebten ab und auf sich zu ziehen gewußt. Ich behauptete: es könne einem Mädchen nichts schrecklicher sehn als ein Gedicht auf eine andere vorlesen zu hören! Sie

aber versicherte das Gegentheil und behauptete, daß es ihr schön, ja erbaulich vorgekommen seh. Sie habe auch einen abwesenden Liebhaber, und wünsche nichts mehr als daß sich derselbe in Gegenwart anderer Mädchen auch so musterhaft wie der junge Fremde betrage.

Bei einer kalten Collation, bei der wir Ihre Gesundheit zu trinken nicht vergaßen, ward der junge Freund num aufgesordert, seine Ueberssicht über Künstler und Liebhaber vorzulegen, und er that es mit einigem Zögern. Wie das nun eigentlich klingt, kann ich heute unmöglich überliesern. Meine Finger sind müde geworden und mein Geist ist absgespannt. Auch muß ich sehen, ob ich nicht etwa dieses Geschäft von mir abschütteln kann. Die Erzählung der Eigenheiten unseres Besuches mochte hingehen, allein mich tieser einzulassen sinde ich bedenklich und für heute erlauben Sie, daß ich ganz stille aus Ihrer Gegenwart wegsschlüßes.

Julie.

## Adter Brief.

Und noch einmal Juliens Hand! Heute ist's mein freier Wille, ja gewissermaßen ein Geist des Widerspruchs, der mich antreibt, Ihnen zu schreiben. Nachdem ich mich gestern so sehr gesperrt hatte, die letzte Arbeit zu übernehmen und Ihnen von dem was noch übrig ist Rechenschaft zu geben, so ward festgesetzt daß heute Abend eine solenne akabemische Sitzung gehalten werden sollte, in welcher man die Sache durchsprechen wollte, um sie schließlich an Sie gelangen zu lassen. Nun sind die Herren an ihre Arbeit gegangen, und ich fühle Muth und Beruf, das allein zu übernehmen, wozu sie mir ihren Beistand großmüthig zusagen, und ich hosse, sie diesen Abend angenehm zu überraschen. Denn wie manches unternehmen die Männer was sie nicht aussühren würden, wenn die Frauen nicht zur rechten Zeit mit eingriffen, und das leicht Begonnene, schwer zu Bollbringende großmütbig beförderten.

Es trat ein sonderbarer Umstand ein, als wir die Liebhaber, die uns gestern besuchten, auch mit in unsere Sintheilung einrangiren wollten. Sie paßten nirgends hin, wir fanden eben gar kein Fach für sie.

Als wir darüber unsern Philosophen tadelten, versetzte er: Meine Eintheilung kann andere Fehler haben, aber das gereicht ihr zur Shre, daß, außer dem Charakteristifer, niemand Ihrer übrigen dießmaligen

Gäste in die Aubriken paßt. Meine Aubriken bezeichnen nur Einseitigfeiten, welche als Mängel anzusehen sind, wenn die Natur den Künstler dergestalt beschränkte, als Fehler, wenn er mit Borsat in dieser Beschränkung verharrt. Das Falsche, Schiese, fremd Eingemischte aber sindet hier keinen Plat. Meine sechs Classen bezeichnen die Eigenschaften, welche alle zusammen verbunden den wahren Künstler, so wie den wahren Liebhaber ausmachen würden, die aber, wie ich aus meiner wenigen Ersahrung weiß und aus den mir mitgetheilten Papieren sehe, nur leider zu oft einzeln erscheinen.

Nun zur Sache!

#### Erfte Abtheilung.

#### nachabmer.

Man kann dieses Talent als die Base der bildenden Kunst ansehen. Ob sie davon ausgegangen, mag noch eine Frage bleiben. Fängt ein Künstler damit an, so kann er sich die zu dem Höchsten erheben, bleibt er dabei kleben, so darf man ihn einen Copisten nennen und mit diesem Wort gewissermaßen einen ungünstigen Begriff verbinden. Hat aber ein solches Naturell das Verlangen, immer in seinem beschränkten Fache weiter zu gehen, so muß zuletzt eine Forderung an Wirklichseit entstehen, die der Künstler zu leisten, der Liebhaber zu ersahren strebt. Wird der Uebergang zur ächten Kunst versehlt, so sindet man sich auf dem schlimmsten Abwege; man gelangt endlich dahin, daß man Statuen malt und sich selbst, wie es unser guter Großvater that, im damastnen Schlafrock der Nachwelt überliesert.

Die Neigung zu Schattenrissen hat etwas, das sich dieser Liebhaberei nähert. Sine solche Sammlung ist interessant genug, wenn man sie in einem Porteseuille besitzt. Nur müssen die Wände nicht mit diesen trauzigen, halben Wirklichkeitserscheinungen verziert werden.

Der Nachahmer verdoppelt nur das Nachgeahmte, ohne etwas hinzu zu thun, oder uns weiter zu bringen. Er zieht uns in das einzige böchst beschränkte Dasehn hinein; wir erstaunen über die Möglichkeit dieser Operation, wir empfinden ein gewisses Ergötzen, aber recht beshaglich kann uns das Werk nicht machen, denn es sehlt ihm die Kunst-

<sup>1</sup> eigne.

tvahrheit als schöner Schein. Sobald auch dieser nur einigermaßen eine tritt, so hat das Bildniß schon einen großen Reiz, wie wir bei manchen Deutschen, Niederländischen und Französischen Portraiten und Stilleben empfinden.

(Notabene! Daß Sie ja nicht irre werden und, weil Sie meine Hand sehen, glauben, daß das alles aus meinem Köpfchen komme. Ich wollte erst unterstreichen was ich buchstäblich aus den Papieren nehme, die ich vor mir liegen habe; doch dann wäre zu viel unterstrichen worden. Sie werden am besten sehen, wo ich nur referire, ja Sie sinden die eignen Worte Ibres letzten Briefs wieder.)

### 3meite Abtheilung.

### Imaginanten.

Mit diefer Gefellschaft find unsere Freunde gar zu luftig umgesprungen. Es schien als wenn ber Begenstand fie reizte, ein wenig aus bem Gleise zu treten, und, ob ich gleich babei faß, mich zu dieser Classe bekannte, und zur Gerechtigkeit und Artigkeit aufforderte, so konnte ich doch nicht verhindern, daß ihr eine Menge Namen aufgebürdet wurden, die nicht durchgängig ein Lob anzudeuten scheinen. Man nannte fie Poetisirer, weil sie, anstatt ben poetischen Theil der bildenden Runft zu kennen und sich barnach zu bestreben, vielmehr mit dem Dichter wetteifern, ben Vorzügen beffelben nachjagen und ihre eignen Vortheile verkennen und verfäumen. Man nannte fie Scheinmanner, weil fie so gern bem Scheine nachstreben, ber Einbildungsfraft etwas vorzuspielen suchen, ohne sich zu bekümmern, in wie fern dem Unschauen genug geschieht. Sie wurden Phantomiften genannt, weil ein hohles Gespenfterwesen fie anzieht, Phantasmiften, weil traumartige Verzerrungen und Incoharengen nicht ausbleiben, Rebuliften, weil fie ber Wolfen nicht entbehren können, um ihren Luftbildern einen würdigen Boden zu verschaffen.

Ja zulett wollte man, nach Deutscher Reim: und Klangweise, sie als Schwebler und Nebler absertigen. Man behauptete, sie seven ohne Realität, hätten nie und nirgends ein Dasehn, und ihnen sehle Kunstwahrheit als schöne Wirklichkeit.

Wenn man den Nachahmern eine falsche Natürlichkeit zuschrieb, so blieben die Imaginanten von dem Vorwurf einer falschen Natur nicht befreit, und was dergleichen Anschuldigungen mehr waren. Ich merkte zwar, daß man darauf ausging, mich zu reizen, und doch that ich den Herren den Gefallen, wirklich bose zu werden.

Ich fragte sie: ob denn nicht das Genie sich hauptsächlich in der Erfindung äußere, und ob man den Poetisirern diesen Borzug streitig machen könne? Ob es nicht auch schon dankenswerth seh, wenn der Geist durch ein glückliches Traumbild ergött werde? Ob nicht in dieser Eigenschaft, die man mit so vielen wunderlichen Namen anschwärze, der Grund und die Möglichkeit der höchsten Kunst begriffen seh? Ob irgend etwas mächtiger gegen die leidige Prosa wirke, als eben diese Fähigkeit neue Welten zu schaffen? Ob es nicht ein seltnes Talent, ein seltner Fehler seh, von dem man, wenn man ihn auch auf Abwegen antrifft, immer noch mit Ehrsurcht sprechen müßte?

Die Herren ergaben sich bald. Sie erinnerten mich, baß hier nur von Einseitigkeit die Rede sey; daß eben diese Eigenschaft, weil sie ins Ganze der Runst so trefflich wirken könne, dagegen so viel schade, wenn sie sich als einzeln, selbstständig und unabhängig erkläre. Der Nacheahmer schadet der Kunst nie, denn er bringt sie muhsam auf eine Stufe, wo sie ihm der ächte Künstler abnehmen kann und muß, der Imaginant hingegen schadet der Kunst unendlich, weil er sie über alle ihre Gränzen hinausjagt; und es bedürfte des größten Genies, sie aus ihrer Unbestimmtheit und Unbedingtheit gegen ihren wahren Mittelspunkt, in ihren eigentlichen, angewiesenen Umkreis zurück zu führen.

Es ward noch einiges bin und wieder gestritten, zuletzt sagten sie: ob ich nicht gestehen musse, daß auf diesem Wege die sathrische Carricaturzeichnung, als die kunft-, geschmack- und sittenverderblichste Berirrung, entstanden seh und entstehe?

Diese konnte ich benn freilich nicht in Schut nehmen, ob ich gleich nicht läugnen will, daß mich das häßliche Zeug manchmal unterhält, und ber Schabenfreude, dieser Erb- und Schooffünde aller Abamskinder, als eine pikante Speise nicht ganz übel schweckt.

Fahren wir weiter fort!

# Dritte Abtheilung.

#### Charafteriftifer.

Mit diesen sind Sie schon bekannt genug, da Sie von dem Streit mit einem merkwürdigen Individuo dieser Art hinreichend unterrichtet sind.

Wenn dieser Classe an meinem Beifall etwas gelegen ist, so kann ich ihr denselben versichern; denn wenn meine lieben Imaginanten mit Charakterzügen spielen sollen, so muß erst etwas Charakteristisches da sehn; wenn mir das Bedeutende Spaß machen soll, so kann ich wohl leiden, daß jemand das Bedeutende ernsthaft aufsührt. Wenn uns also ein solcher Charaktermann vorarbeiten will, damit meine Poetisirer keine Phantasmisten werden, oder sich gar ins Schwebeln und Nebeln verslieren, so soll er mir gelobt und gepriesen bleiben.

Der Oheim schien auch, nach der letten Unterhaltung, mehr für seinen Kunstfreund eingenommen, so daß er die Bartei dieser Classe nahm. Er glaubte, man könne sie auch in einem gewissen Sinne Rigoristen nennen. Ihre Abstraction, ihre Reduction auf Begriffe begründe immer etwas, führe zu etwas, und, gegen die Leerheit and berer Künstler und Kunstfreunde gehalten, seh der Charafteristister bestonders schätzbar.

Der kleine, hartnäckige Philosoph aber zeigte auch hier wieder seinen Zahn, und behauptete, daß ihre Einseitigkeit, eben wegen ihres scheinbaren Rechtes, durch Beschränkung der Kunst weit mehr schade als das Hinausstreben des Jmaginanten; wobei er versicherte, daß er die Fehde gegen sie nicht aufgeben werde.

Es ist eine curiose Sache um einen Philosophen, daß er in gewissen Dingen so nachgiebig scheint, und auf andern so fest besteht. Wenn ich nur erst einmal den Schlüssel dazu habe, wo es hinaus will!

Sben finde ich, da ich in den Papieren nachsehe, daß er sie mit allerlei Unnamen verfolgt. Er nennt sie Steletisten, Winkler, Steife, und bemerkt in einer Note, daß ein bloß logisches Daseyn, bloße Verstandes-Operation in der Kunst nicht ausreiche, noch aushelfe. Was er damit sagen will, darüber mag ich mir den Kopf nicht zerbrechen.

Ferner soll den Charaftermännern die schöne Leichtigkeit fehlen, ohne welche keine Runst zu denken set. Das will ich denn auch wohl gelten lassen.

### Dierte Abtheilung.

### Unbuliften.

Unter diesem Namen wurden diejenigen bezeichnet, die sich mit den vorhergehenden im Gegensatz befinden, die das Weichere und Gefällige

obne Charafter und Bedeutung lieben, wodurch denn zuletzt höchstens eine gleichgültige Anmuth entsteht. Sie wurden auch Schlängler genannt, und man erinnerte sich ber Zeit, ba man bie Schlangenlinie zum Vorbild und Symbol ber Schönheit genommen und babei viel gewonnen zu haben glaubte. Diese Schlängelei und Weichbeit bezieht fich, sowohl beim Künftler als Liebhaber, auf eine gewisse Schwäche, Schläfrigfeit und, wenn man will, auf eine gewiffe frankliche Reigbarfeit. Solde Runftwerke machen bei benen ihr Glüd, die im Bilde nur etwas mehr als nichts feben wollen, benen eine Seifenblase, Die bunt in die Luft steigt, schon allenfalls ein angenehmes Gefühl erregt. Da Runftwerke dieser Urt kaum einen Körper ober andern reellen Gehalt baben können, so bezieht sich ihr Verdienst meist auf die Behandlung, und auf einen gewiffen lieblichen Schein. Es fehlt ihnen Bedeutung und Kraft, und bestwegen find fie im allgemeinen willkommen, so wie bie Rullität in der Gesellschaft. Denn von rechtstwegen soll eine gesellige Unterhaltung auch nur etwas mehr als nichts seyn.

Sobald der Künstler, der Liebhaber einseitig sich dieser Neigung überläßt, so verklingt die Kunst wie eine ausschwirrende Saite, sie versliert sich wie ein Strom im Sand. Die Behandlung wird immer flacher und schwächer werden. Aus den Gemälden verschwinden die Farben, die Striche des Kupferstichs verwandeln sich in Punkte, und so wird alles nach und nach, zum Ergößen der zarten Liebhaber, in Rauch aufgehen.

Begen meiner Schwester, die, wie Sie wissen, über diesen Punkt keinen Spaß versteht, und gleich verdrießlich ist, wenn man ihre duftigen Kreise stört, gingen wir im Gespräch kurz über diese Materie hinweg. Ich hätte sonst gesucht, dieser Classe das Nebulistische aufzubürden und meine Jmaginanten davon zu befreien. Ich hoffe, meine Herren, Sie werden bei Revision dieses Processes vielleicht hierauf Bedacht nehmen.

## Fünfte Abtheilung.

#### Rleinfünftler.

Diese Classe kam noch so ganz gut weg. Niemand glaubte Ursache zu haben, ihnen auffässig zu sehn, manches sprach für sie, wenig wider sie.

Wenn man auch nur den Effect betrachtet, so sind fie gar nicht

unbequem. Mit der größten Sorgfalt punktiren sie einen kleinen Raum aus, und der Liebhaber kann die Arbeit vieler Jahre in einem Kästchen verwahren. In so fern ihre Arbeit lobenswürdig ist, mag man sie wohl Miniaturisten nennen; fehlt es ihnen ganz und gar an Geist, haben sie kein Gefühl fürs Ganze, wissen sie keine Einheit ins Werk zu bringen, so mag man sie Pünktler und Punktirer schelten.

Sie entfernen sich nicht von ber wahren Kunst, sie sind nur im Fall ber Nachahmer, sie erinnern ben wahren Künstler immer baran, daß er diese Eigenschaft, welche sie abgesondert besitzen, auch zu seinen übrigen haben musse, um völlig vollendet zu senn, um seinem Werk die höchste Ausstührung zu geben.

So eben erinnert mich der Brief meines Oheims an Sie, daß auch dort schon gut und leidlich von dieser Classe gesprochen worden, und wir wollen daher diese friedlichen Menschen auch nicht weiter beunruhigen, sondern ihnen durchaus Kraft, Bedeutung und Einheit wünschen.

## Sechste Abtheilung.

### Sfiggiften.

Der Dheim hat sich zu dieser Classe schon befannt, und wir waren geneigt, nicht gang übel von ihr zu sprechen, als er uns selbst aufmert: fam machte, daß die Entwerfer eine eben fo gefährliche Ginseitigkeit in der Kunft befördern könnten als die Selden der übrigen Rubriken. Die bildende Runft foll burch ben äußern Ginn gum Geifte nicht nur fprechen, fie foll ben äußern Ginn felbst befriedigen. Der Geift mag fich alsbann binzugesellen und seinen Beifall nicht versagen. Der Stiggift fpricht aber unmittelbar gum Beifte, besticht und entgudt baburch jeden Unerfahrnen. Ein glücklicher Einfall, halbwege deutlich, und nur gleichsam symbolisch bargestellt, eilt burch bas Auge burch, regt ben Beift, ben Dit, Die Ginbilbungsfraft auf, und ber überraschte Liebhaber sieht was nicht da steht. Sier ist nicht mehr von Zeichnung, von Broportion, von Formen, Charafter, Ausbruck, Busammenstellung, Uebereinstimmung, Ausführung die Rebe, sondern ein Schein von allem tritt an die Stelle. Der Beist spricht zum Geifte, und bas Mittel woburch es geschehen sollte, wird zu nichte.

Verdienstvolle Stizzen großer Meister, diese bezaubernden Bierogluphen veranlassen meist diese Liebhaberei und führen den ächten Liebhaber nach und nach an die Schwelle der gesammten Kunst, von der er, sobald er nur einen Blick vorwärts gethan, nicht wieder zurücksehren wird. Der angehende Künstler aber hat mehr als der Liebhaber zu sürchten, wenn er sich im Kreise des Ersindens und Entwersens anhaltend herumdreht; denn wenn er durch diese Pforte am raschesten in den Kunstleres hineintritt, so kommt er dabei gerade am ersten in Gesahr, an der Schwelle haften zu bleiben.

Dieß find ungefähr die Worte meines Dheims.

Aber ich habe die Namen der Künftler vergessen, die bei einem schönen Talent, das sehr viel versprach, sich auf dieser Seite beschränkt und die Hoffnungen, die man von ihnen gehegt hatte, nicht erfüllt haben.

Mein Ontel besaß in seiner Sammlung ein besonderes Porteseuille von Zeichnungen solcher Künstler, die es nie weiter als dis zum Stizzisten gebracht, und behauptet, daß dabei sich besonders interessante Bemerkungen machen lassen, wenn man diese mit den Stizzen großer Meister, die zugleich vollenden konnten, vergleicht.

Alls man so weit gekommen war, diese sechs Classen von einander abgesondert eine Weile zu betrachten, so fing man an, sie wieder zussammen zu verbinden, wie sie oft bei einzelnen Künstlern vereinigt erscheinen, und wovon ich schon im Lauf meiner Relation einiges bes merkte. So fand sich der Nachahmer manchmal mit dem Kleinkünstler zusammen, auch manchmal mit dem Charakteristiker. Der Stizziste konnte sich auf die Seite des Imaginanten, Skeletisten oder Undulisten wersen, und dieser konnte sich bequem mit dem Phantomisken verbinden.

Jede Verbindung brachte schon ein Werf höherer Art hervor als die völlige Einseitigkeit, welche sogar, wenn man sie in der Erfahrung aufsuchte, nur in seltenen Beispielen aufgefunden werden konnte.

Auf diesem Weg gelangte man zu der Betrachtung, von welcher man ausgegangen war, zurück: daß nämlich nur durch die Verbindung der sechs Eigenschaften der vollendete Künstler entstehe, so wie der ächte Liebhaber alle sechs Neigungen in sich vereinigen müsse.

Die eine Hälfte des halben Dutends nimmt es zu ernft, streng und ängstlich, die andere zu leicht und lose. Nur aus innig verbundenem

Ernst und Spiel kann wahre Runft entspringen, und wenn unsere einseitisgen Rünstler und Runftliebhaber je zwei und zwei einander entgegenstehen,

der Nachahmer dem Imaginanten, der Charafteristifer dem Undulisten, der Kleinfünstler dem Stizzisten;

so entsteht, indem man diese Gegensätze verbindet, immer eins der drei Erfordernisse des vollkommenen Kunstwerks, wie zur Uebersicht das Ganze folgendermaßen kurz dargestellt werden kann.

Ern st Ern st und Spiel Spiel
allein. verbunden. allein.
Individuelle Neigung, Ausbildung ins Allgemeine, Individuelle Neigung,
Manier. Stvl. Manier.

Nachahmer. Runstwahrheit. Phantomisten. Charafteristifer. Schönheit. Undulisten. Kleinkünstler. Bollendung. Stizzisten.

Hier haben Sie nun die ganze Nebersicht! Mein Geschäft ist vollendet, und ich scheide abermals um so schneller von Ihnen, als ich überzeugt bin, daß ein beistimmendes oder abstimmendes Gespräch eben da anfangen muß, wo ich aufhöre. Was ich noch sonst auf dem Herzen habe, eine Confession, die nicht gerade in's Kunstsach einschlägt, will ich nächstens besonders thun und mir dazu eigens eine Feder schneiden, indem die gegenwärtige so abgeschrieben ist, daß ich sie umkehren muß, um Ihnen ein Lebewohl zu sagen und einen Namen zu unterzeichnen, den Sie doch ja dießmal, wie immer, freundlich ansehen mögen.

Julie.

# 3. Heber Bahrheit und Bahricheinlichfeit ber Runftwerfe.

Gin Geipräch.

(Proppläen 1798. I. 1. S. 55.)

Auf einem Deutschen Theater ward ein ovales, gewissernaßen amphitheatralisches Gebäude vorgestellt, in bessen Logen viele Zuschauer

gemalt sind, als wenn sie an dem, was unten vorgeht, Theil nähmen. Manche wirkliche Zuschauer im Parterre und in den Logen waren damit unzufrieden, und wollten übel nehmen, daß man ihnen so etwas Unwahres und Unwahrscheinliches aufzubinden gedächte. Bei dieser Gelegenheit siel ein Gespräch vor, dessen ungefährer Inhalt hier aufgezeichnet wird.

Der Anwalt des Künftlers. Laffen Sie uns feben, ob wir uns nicht einander auf irgend einem Wege nähern können.

Der Inschauer. Ich begreife nicht, wie Gie eine folche Borftellung entschuldigen wollen.

Anwalt. Nicht mahr, wenn Sie ins Theater gehen, so erwarten Sie nicht, daß alles, was Sie drinnen sehen werden, wahr und wirk- lich sehn soll?

Inschauer. Nein! ich verlange aber, daß mir wenigstens alles wahr und wirklich scheinen solle.

Anwalt. Verzeihen Sie, wenn ich in Ihre eigne Seele läugne und behaupte: Sie verlangen das keineswegs.

Instanter. Das wäre doch sonderbar! Wenn ich es nicht verlangte, warum gäbe sich denn der Decorateur die Mühe, alle Linien auf's genaueste nach den Regeln der Perspective zu ziehen, alle Gegenstände nach der vollkommensten Haltung zu malen? Warum studirte man auf's Costüm? Warum ließe man sich es so viel kosten, ihm treu zu bleiben, um dadurch mich in jene Zeiten zu versetzen? Warum rühmt man den Schauspieler am meisten, der die Empfindungen am wahrsten ausdrückt, der in Rede, Stellung und Gebärden der Wahreheit am nächsten kommt, der mich täuscht, daß ich nicht eine Nachsahmung, sondern die Sache selbst zu sehen glaube?

Anwalt. Sie brücken Ihre Empfindungen recht gut aus, nur ist es schwerer, als Sie vielleicht benken, recht beutlich einzusehen, was man empfindet. Was werden Sie sagen, wenn ich Ihnen einwende, daß Ihnen alle theatralischen Darstellungen keinesweges wahr scheinen, daß sie vielmehr nur einen Schein des Wahren haben?

Juschauer. Ich werde sagen, daß Sie eine Subtilität vorbringen, bie wohl nur ein Wortspiel febn könnte.

1 Bergl. ben Auffat: "Nach Falconet und über Falconet" in Beziehung auf bilbente Kunft.

Anwalt. Und ich barf Ihnen barauf versetzen, daß, evenn wir von Wirkungen unsers Geistes reden, keine Worte zart und subtil genug sind, und daß Wortspiele dieser Art selbst ein Bedürfniß des Geistes anzeigen, der, da wir daß, was in uns vorgeht, nicht geradezu ausdrücken können, durch Gegensätze zu operiren, die Frage von zwei Seiten zu beantworten, und so gleichsam die Sache in die Mitte zu fassen such.

Juschauer. Gut denn! Nur erklären Gie fich beutlicher, und, wenn ich bitten barf, in Beispielen.

Anwalt. Die werde ich leicht zu meinem Vortheil aufbringen können. Z. B. also: Wenn Sie in der Oper sind, empfinden Sie nicht ein lebhastes vollständiges Vergnügen?

Juschauer. Wenn alles wohl zusammenstimmt, eines der voll- kommensten, deren ich mir betwußt bin.

Anwalt. Wenn aber die guten Leute da droben singend sich begegnen und becomplimentiren, Billets absingen, die sie erhalten, ihre Liebe, ihren Haß, alle ihre Leidenschaften singend darlegen, sich singend herum schlagen und singend verscheiden: können Sie sagen, daß die ganze Borstellung, oder auch nur ein Theil derselben, wahr scheine? ja ich darf sagen, auch nur einen Schein des Wahren habe?

Inschauer. Fürwahr, wenn ich es überlege, so getraue ich mich das nicht zu sagen. Es kommt mir von allem dem freilich nichts wahr vor.

Anwalt. Und doch find Sie dabei völlig vergnügt und zufrieden. Inschauer. Dhne Widerrede! Ich erinnere mich zwar noch wohl, wie man sonst die Oper, eben wegen ihrer groben Unwahrscheinlichkeit, lächerlich machen wollte, und wie ich von jeher dessen ungeachtet das größte Bergnügen dabei empfand, und immer mehr empfinde, je reicher und vollkommener sie geworden ist.

Anwalt. Und fühlen Sie sich nicht auch in der Oper vollkommen getäuscht?

Juschauer. Getäuscht, bas Wort möchte ich nicht brauchen - und boch, ja! - und boch, nein!

Anwalt. Hier sind Sie ja auch in einem völligen Widerspruch, der noch viel schlimmer als ein Wortspiel zu seyn scheint.

Juschauer. Nur ruhig, wir wollen ichon in's Rlare fommen.

Anwalt. Sobald wir im Klaren sind, werden wir einig sehn. Wollen Sie mir erlauben auf dem Punkt, wo wir stehen, einige Fragen zu thun?

Inschauer. Es ift Ihre Pflicht, ba Gie mich in biese Berwirrung hineingefragt haben, mich auch wieder heraus zu fragen.

Anwalt. Sie möchten also die Empfindung, in welche Sie durch eine Oper versetzt werden, nicht gerne Täuschung nennen?

Buschauer. Nicht gern, und doch ist es eine Art berselben, etwas bas gang nahe mit ihr verwandt ist.

Anwalt. Nicht mahr, Gie vergeffen beinah fich felbft?

Inschaner. Nicht beinahe, sondern völlig, wenn bas Ganze ober ber Theil gut ift.

Anwalt. Gie find entzückt?

Buschauer. Es ift mir mehr als einmal geschehen.

Anwalt. Ronnen Gie wohl fagen, unter welchen Umftanden?

Buschauer. Es find so viele Fälle, daß es mir schwer senn wurde, sie aufzugählen.

Anwalt. Und doch haben Sie es schon gesagt; gewiß am meisten, wenn alles zusammenstimmte.

Buschauer. Dhne Widerrede.

Anwalt. Stimmte eine solche vollkommene Aufführung mit sich selbst, oder mit einem andern Naturprodukt zusammen?

Juschauer. Wohl ohne Frage, mit sich felbst.

Anwalt. Und die Uebereinstimmung war doch wohl ein Werf der Kunft?

Bufchauer. Gewiß.

Anwalt. Wir sprachen vorher der Oper eine Art Wahrheit ab; wir behaupteten, daß sie keinesweges das, was sie nachahmt, wahrscheinlich darstelle; können wir ihr aber eine innere Wahrheit, die aus der Consequenz eines Kunstwerks entspringt, abläugnen?

Inschaner. Wenn die Oper gut ist, macht sie freilich eine kleine Welt für sich aus, in der alles nach gewissen Gesetzen vorgeht, die nach ihren eignen Gesetzen beurtheilt, nach ihren eignen Sigenschaften gefühlt sehn will.

Anwalt. Sollte nun nicht daraus folgen, daß das Kunstwahre und das Naturwahre völlig verschieden seh, und daß der Künstler

teinesweges ftreben folle, noch durfe, daß fein Werk eigentlich als ein Naturwerk erscheine?

Juschauer. Aber es erscheint uns boch so oft als ein Naturwerk. Anwalt. Ich barf es nicht läugnen. Darf ich bagegen aber auch aufrichtig sehn?

Buschaner. Warum bas nicht! es ift ja boch unter und biegmal nicht auf Complimente angesehen.

Anwalt. So getraue ich mir zu sagen: Nur dem ganz ungebildeten Zuschauer kann ein Kunstwerk als ein Naturwerk erscheinen, und ein solcher ist dem Künstler auch lieb und werth, ob er gleich nur auf der untersten Stuse steht. Leider aber nur so lange, als der Künstler sich zu ihm herabläßt, wird jener zusrieden sehn, niemals wird er sich mit dem ächten Künstler erheben, wenn dieser den Flug, zu dem ihn das Genie treibt, beginnen, sein Werk im ganzen Umfang vollenden muß.

Buschauer. Es ift fonderbar, doch läßt fich's hören.

Anwalt. Sie würden es nicht gerne hören, wenn Sie nicht schon selbst eine höhere Stufe erstiegen hätten.

Inschaner. Laffen Sie mich nun felbst einen Bersuch machen, bas Abgehandelte zu ordnen und weiter zu gehen, laffen Sie mich bie Stelle bes Fragenden einnehmen.

Anmalt. Desto lieber.

Juschauer. Nur dem Ungebildeten, fagen Sie, konne ein Runftwerf als ein Naturwert erscheinen?

Anwalt. Gewiß! Erinnern Sie sich ber Bögel, die nach bes großen Meisters Rirschen flogen?

Juschauer. Nun, beweif't das nicht, daß diese Früchte vortrefflich gemalt waren?

Anwalt. Keineswegs! vielmehr beweif't es mir, daß diese Lieb: haber achte Sperlinge waren.

Juschauer. Ich kann mich boch bestwegen nicht erwehren, ein foldes Gemälbe für vortrefflich zu halten.

Anwalt. Coll ich Ihnen eine neuere Geschichte erzählen?

Buschauer. Ich höre Geschichten meistens lieber als Raisonnement.

Anwalt. Gin großer Naturforscher besaß unter seinen Hausthieren einen Affen, ben er einft vermißte, und nach langem Suchen in der Bibliothek fand. Dort saß das Thier an der Erde, und hatte die

Aupfer eines ungebundenen, naturgeschichtlichen Werkes um sich her zerftreut. Erstaunt über dieses eifrige Studium des Hausfreundes, nahte sich der Herr, und sah zu seiner Verwunderung und zu seinem Verdruß, daß der genäschige Uffe die sämmtlichen Käfer, die er hie und da abgebildet gefunden, herausgespeist habe.

Bufchauer. Die Geschichte ift luftig genug.

Anwalt. Und passend hoffe ich. Sie werden doch nicht diese illuminirten Rupfer dem Gemälde eines so großen Künstlers an die Seite setzen?

Buschauer. Richt leicht.

Anwalt. Aber den Affen doch unter die ungebildeten Liebhaber rechnen?

Juschauer. Wohl, und unter die gierigen dazu. Sie erregen in mir einen sonderbaren Gedanken! Sollte der ungebildete Liebhaber nicht eben deswegen verlangen, daß ein Kunftwerk natürlich set, um es nur auch auf eine natürliche, oft rohe und gemeine Weise genießen zu können?

Anwalt. Ich bin völlig dieser Meinung.

Juschauer. Und Sie behaupten baber, daß ein Rünftler fich erniedrige, ber auf diese Wirkung losarbeite?

Anwalt. Es ift meine feste Ueberzeugung.

Inschauer. Ich fühle aber hier noch immer einen Widerspruch. Sie erzeigten mir vorhin und auch sonst schon die Ehre, mich wenigstens unter die halbgebildeten Liebhaber zu zählen.

Anwalt. Unter die Liebhaber, die auf dem Wege find, Kenner zu werden.

Buschauer. Nun so sagen Sie mir: Warum erscheint auch mir ein vollkommnes Kunstwerk als ein Naturwerk?

Anwalt. Weil es mit Ihrer bessern Natur übereinstimmt, weil cs übernatürlich, aber nicht außernatürlich ist. Ein vollkommenes Kunstwerk ist ein Werk des menschlichen Geistes, und in diesem Sinne auch ein Werk der Natur. Aber indem die zerstreuten Gegenstände in Eins gefaßt, und selbst die gemeinsten in ihrer Bedeutung und Würde ausgenommen werden, so ist es über die Natur. Es will durch einen Geist, der harmonisch entsprungen und gebildet ist, ausgefaßt sehn, und dieser sindet das Bortrefsliche, das in sich Bollendete auch seiner Natur

gemäß. Davon hat der gemeine Liebhaber keinen Begriff; er behandelt ein Kunftwerk wie einen Gegenstand, den er auf dem Markte antrifft; aber der wahre Liebhaber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten, sondern auch die Vorzüge des Ausgewählten, das Geistreiche der Zusammenstellung, das Ueberirdische der kleinen Kunstwelt; er fühlt, daß er sich zum Künstler erheben müsse, um das Werk zu genießen, er fühlt, daß er sich aus seinem zerstreuten Leben sammeln, mit dem Kunstwerke wohnen, es wiederholt anschauen, und sich selbst dadurch eine höhere Existenz geben müsse.

Juschauer. Gut, mein Freund, ich habe bei Gemälden, im Theater, bei andern Dichtungsarten, wohl ähnliche Empfindungen geshabt, und das ungefähr geahnet, was Sie fordern. Ich will fünstig noch besser auf mich und auf die Kunstwerke acht geben; wenn ich mich aber recht besinne, so sind wir sehr weit von dem Anlaß unsers Gesprächs abgekommen. Sie wollten mich überzeugen, daß ich die gemalten Zuschauer in unserer Oper zulässig sinden solle; und noch sehe ich nicht, wenn ich bisher auch mit Ihnen einig geworden bin, wie Sie auch diese Licenz vertheidigen, und unter welcher Rubrit Sie diese gemalten Theilnehmer bei mir einführen wollen.

Anwalt. Glücklicherweise wird die Oper heute wiederholt, und Sie werden sie doch nicht versäumen wollen?

Bufchaner. Reineswegs.

Anwalt. Und die gemalten Männer?

Inschauer. Werden mich nicht verscheuchen, weil ich mich für etwas beffer als einen Sperling halte.

Anwalt. Ich wünsche, daß ein beiderseitiges Interesse uns bald wieder zusammenführen möge.

# 4. Rach Falconet und über Falconet.

— Aber, möchte einer sagen, diese schwebenden Verbindungen, diese Glanzfraft des Marmors, die die Uebereinstimmung hervordringen, diese Uebereinstimmung selbst, begeistert sie nicht den Künstler mit der Weichheit, mit der Lieblichkeit, die er nachher in seine Werke legt?

Der Good bagegen, beraubt er ihn nicht einer Quelle von Unnehmlichkeiten, die sowohl die Malerei als die Bildhauerkunft erheben? Diese Bemerkung ift nur obenhin. - Der Rünftler findet die Zusammenftimmung weit ftarfer in ben Gegenftanden ber Natur, als in einem Marmor, ber sie vorstellt. Das ist die Quelle, wo er unaufbörlich schöpft, und da hat er nicht, wie bei der Arbeit nach dem Marmor, zu fürchten, ein schwacher Colorist zu werden. Man vergleiche nur, was diesen Theil betrifft, Rembrandt und Rubens mit Bouffin, und entscheibe nachher, was ein Künstler mit allen ben jogenannten Borgugen bes Marmors gewinnt. Auch fucht ber Bildhauer Die Stimmung nicht in der Materie, woraus er arbeitet, er versteht sie in der Natur ju feben, er findet fie fo gut in dem Gpps als in dem Marmor; 1 benn es ist falich, daß der Gpps eines barmonischen Marmors nicht auch harmonisch sen, sonst würde man nur Abgüsse ohne Gefühl machen fönnen. Das Gefühl ift Uebereinstimmung und vice versa. Die Liebhaber, die bezaubert von diesen tons, diesen feinen Schwingungen find. haben nicht unrecht, benn es zeigen sich folde an bem Marmor fo aut, wie in ber ganzen Natur, nur erfennt man fie leichter ba, wegen ber einfachen und ftarken Wirfung, und der Liebhaber, weil er sie bier jum erstenmale bemerft, glaubt, daß sie nirgends, oder wenigstens nirgends fo fraftig anzutreffen seben. Das Auge bes Runftlers aber findet fie überall. Er mag die Werkstätte eines Schufters betreten, oder einen Stall; er mag das Gesicht seiner Geliebten, seine Stiefel, oder die Antike ansehn, überall sieht er die heiligen Schwingungen und leisen Tone, womit die Natur alle Gegenstände verbindet. Bei jedem Tritt eröffnet sich ihm die magische Welt, die jene großen Meister innig und beständig umgab, beren Werke in Ewigkeit den wetteifernden Rünftler zur Chrfurcht hinreißen, alle Berächter, ausländische und inländische, studirte und unftudirte, im Zaum halten, und den reichen Sammler in Contribution feten werben.

Jeder Mensch hat mehrmal in seinem Leben die Gewalt dieser

Darum ist die Natur immer schön? überall schön? überall bedeutend? sprechend? und der Marmor und Gops, warum will der Licht, besonder Licht haben? Ssi's nicht, weil die Natur sich ewig in sich bewegt, ewig neu erschafft, und ber Marmor, der belebteste, dastelt todt? erst durch den Zauberstab der Beleuchtung zu retten von seiner Leblosigkeit?

Zauberei gefühlt, die den Künftler allgegenwärtig faßt, und durch die ihm die Welt ringsumher belebt wird. Wer ist nicht einmal beim Sintritt in einen heiligen Wald von Schauer überfallen worden? Wen hat die umfangende Nacht nicht mit einem unheimlichen Grausen geschüttelt? Wem hat nicht in Gegenwart seines Mädchens die ganze Welt golden geschienen? Wer fühlte nicht an ihrem Arme Himmel und Erde in wonnevollsten Harmonien zusammenfließen?

Davon fühlt nun der Künstler nicht allein die Wirkungen, er dringt bis in die Ursachen hincin, die sie hervorbringen. Die Welt liegt vor ihm, möcht' ich sagen, wie vor ihrem Schöpfer, der in dem Augenblick, da er sich des Geschaffnen freut, auch alle die Harmonien genießt, durch die er sie hervorbrachte und in denen sie besteht. Darum glaubt nicht, so schnell zu verstehen, was das heiße: Das Gefühl ist die Harmonie und vice versa.

Und das ist es, was immer durch die Seele des Künftlers webt, was in ihm nach und nach sich zum verstandensten Ausdrucke drängt, ohne durch die Erkenntnißkraft durchgegangen zu sehn.

Ach, dieser Zauber ist's, der aus den Sälen der Großen und aus ihren Gärten flieht, die nur zum Durchstreisen, nur zum Schauplatz der an einander hinwischenden Sitelkeit ausstaffirt und beschnitten sind. Nur da, wo Vertraulichkeit, Bedürsniß, Innigkeit wohnen, wohnt alle Dichtungskraft; und weh dem Künstler, der seine Hütte verläßt, um in den akademischen Pranggebäuden sich zu verslattern! Denn wie geschrieben steht: es seh schwer, daß ein Reicher in's Neich Gottes komme, eben so schwer ist's auch, daß ein Mann, der sich der veränderlichen modischen Art gleichstellt, der sich an der Flitterherrlichkeit der neuen Welt ergößt, ein gefühlvoller Künstler werde. Alle Quellen natürlicher Empfindung, die der Fülle unserer Väter offen waren, schließen sich ihm. Die papierne Tapete, die an seiner Wand in wenig Jahren verbleicht, ist ein Zeugniß seines Sinns und ein Gleichniß seiner Werke.

Ueber das Uebliche sind schon so viel Blätter verdorben worden, mögen diese mit drein gehn. Mich dünkt das Schickliche gelte in aller Welt für's Uebliche, und was ist in der Welt schicklicher, als das Gefühlte? Rembrandt, Naphael, Nubens kommen mir in ihren geistlichen Geschichten wie wahre Heilige vor, die sich Gott überall auf Schritt und Tritt, im Kämmerlein und auf dem Felde gegen-

wärtig fühlen, und nicht der umftändlichen Pracht von Tempeln und Opfern bedürfen, um ihn an ihre Herzen herbeizuzerren. Ich seize da drei Meister zusammen, die man fast immer durch Berge und Meere zu trennen pflegt; aber ich dürfte mich wohl getrauen, noch manche große Namen herzusetzen, und zu beweisen, daß sie sich alle in diesem wesentlichen Stücke gleich waren.

Ein großer Maler, wie der andere lockt durch große und kleine empfundene Naturzüge den Zuschauer, daß er glauben soll, er sen in die Zeiten der vorgestellten Geschichte entrückt, während er nur in die Borstellungsart, in das Gefühl des Malers versetzt wird. Und was kann er im Grunde verlangen, als daß ihm Geschichte der Menschheit mit und zu wahrer menschlicher Theilnehmung hingezaubert werde?

Benn Rembrandt seine Mutter Gottes mit dem Rinde als niederländische Bäuerin vorstellt, fieht freilich jedes herrchen, daß entjeblich gegen die Geschichte geschlägelt ift, welche vermeldet: Chriftus sen gu Bethlehem im judischen Lande geboren worden. Das haben die Stalianer beffer gemacht! fagt er. Und wie? - hat Raphael was anders, was mehr gemalt, als eine liebende Mutter mit ihrem Ersten, Gingigen? und war aus bem Sujet etwas anders ju malen? Und ift Mutterliebe in ihren Abschattungen nicht eine ergiebige Quelle für Dichter und Maler in allen Zeiten? Aber es find bie biblifchen Stude alle burch falte Beredlung und die gesteifte Rirchenschicklichkeit aus ihrer Ginfalt und Wahrheit berausgezogen und bem theilnehmenden Bergen entriffen worden, um gaffende Mugen bes Dumpffinns zu blenden. Gist nicht Maria zwischen ben Schnörkeln aller Altareinfaffungen vor ben Birten mit dem Anablein ba, als ließ fie's um Geld febn? ober habe fich. nach ausgeruhten vier Wochen, mit aller Rindbettsmuße und Beibseitelfeit auf die Ehre dieses Besuchs vorbereitet? Das ift nun schicklich! Das ist gehörig! bas stößt nicht gegen die Geschichte!

Wie behandelt Nembrandt diesen Vorwurf? Er versetzt und in einen dunkeln Stall; Noth hat die Gebärerin getrieben, das Kind an der Brust, mit dem Bieh das Lager zu theilen; sie sind beide bis an Hals mit Stroh und Kleidern zugedeckt; es ist alles düster, außer einem Lämpchen, das dem Vater leuchtet, der mit einem Büchelchen dasitzt und Marien einige Gebete vorzulesen scheint. In dem Augenblick treten die Hirten herein. Der Vorderste, der mit einer Stalllaterne vorangeht,

guat, indem er die Mütze abnimmt, in das Stroh. War an diesem Blatze die Frage deutlicher auszudrücken: Ist hier der neugeborne König der Juden?

Und so ist alles Costume lächerlich! benn auch der Maler, der's euch am besten zu beobachten scheint, beobachtet's nicht einen Augensblick. Derjenige, der auf die Tasel des reichen Mannes Stengelgläser setzte, würde übel angesehen werden, und drum hilft er sich mit abensteuerlichen Formen, belügt euch mit unbekannten Töpfen, aus welchem uralten Gerümpelschranke er nur immer mag, und zwingt euch durch den markleeren Abel überirdischer Wesen in stattlich gefalteten Schleppsmänteln zu Bewunderung und Ehrsurcht.

Was der Künstler nicht geliebt hat, nicht liebt, soll er nicht schilbern, kann er nicht schildern. Ihr findet Rubens Weiber zu fleischig? Ich sage euch, es waren seine Weiber, und hätt' er himmel und Hölle, Luft, Erd' und Meer mit Idealen bevölkert, so wäre er ein schlechter Chemann gewesen, und es wäre nie kräftiges Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein geworden.

Es ist thörig, von einem Künstler zu fordern, er soll viel, er soll alle Formen umfassen. Hatte doch oft die Natur selbst für ganze Provinzen nur Sine Gesichtsgestalt zu vergeben. Wer allgemein sehn will, wird nichts; die Sinschränkung ist dem Künstler so nothwendig, als jedem, der aus sich etwas Bedeutendes bilden will. Das Haften an ebendenselben Gegenständen, an dem Schrank voll alten Hausraths und wunderbarer Lumpen hat Rembrandt zu dem Sinzigen gemacht, der er ist. Denn ich will hier nur von Licht und Schatten reden, ob sich gleich auf Zeichnung eben das anwenden läßt. Das Haften an eben der Gestalt, unter Siner Lichtart muß nothwendig den, der Augen hat, endlich in alle Geheimnisse leiten, wodurch sich das Ding ihm

<sup>&#</sup>x27;In dem Stilcke von Goudt nach Elzheimer: Philemon und Baucis, hat sich Jupiter auf einem Großvaterstuhl niedergelassen, Mercur ruht auf einem niederen Lager aus, Wirth und Wirthin sind nach ihrer Art beschäftigt sie zu bedienen. Jupiter hat sich indessen in der Stube umgesehen und just fallen seine Augen auf einen Holzschnitt an der Band, wo er einen seiner Liedesschwänke, durch Mercurs Beihülfe ausgeführt, klärlich abgebildet sieht. Wenn so ein Zug nicht mehr werth ist als ein ganzes Zeughaus wahrhaft antiker Nachtgeschirre, so will ich alles Denken, Dichten, Trachten und Schreiben aufgeben.

darstellt, wie es ist. Nimm jeto das Haften an Einer Form, unter allen Lichtern, so wird dir dieses Ding immer lebendiger, wahrer, runder, es wird endlich Du selbst werden. Aber bedenke, daß jeder Menschenkraft ihre Gränzen gegeben sind. Wie viel Gegenstände bist du im Stande so zu fassen, daß sie aus dir wieder neu hervorgeschaffen werden mögen? Das frage dich, geh' vom Häuslichen aus und verbreite dich, so du kannst, über alle Welt.

### 5. Diderot's Berfuch über die Malerei.

Neberfett und mit Unmerkungen begleitet.

(Prophläen 1798.)

## Weständniß des Uebersetgers.

Woher kommt es wohl, daß man, obgleich dringend aufgefordert, sich doch so ungern entschließt, über eine Materie, die uns geläufig ist, eine zusammenhangende Abhandlung zu schreiben? eine Borlesung zu entwersen? Man hat alles wohl überlegt, den Stoff sich vergegenwärtiget, ihn so gut man nur konnte geordnet, man hat sich aus allen Zerstreuungen zurückgezogen, man nimmt die Feder in die Hand, und noch zaudert man, anzusangen.

In demselbigen Augenblicke tritt ein Freund, vielleicht ein Fremder, unerwartet herein, wir glauben uns gestört, und von unserm Gegenstande hinweggeführt; aber unvermuthet lenkt sich das Gespräch auf denselben, der Ankömmling läßt entweder gleiche Gesinnungen merken, oder er drückt das Gegentheil unserer Ueberzeugung aus, vielleicht trägt er etwas nur halb und unvollständig vor, das wir besser zu übersehen glauben, oder erhöht unsere eigne Borstellung, unser eignes Gesühl durch tiesere Einsicht, durch Leidenschaft für die Sache. Schnell sind alle Stockungen gehoben, wir lassen uns lebhaft ein, wir vernehmen, wir erwiedern. Bald gehen die Meinungen gleichen Schrittes, bald durchfreuzen sie sich, das Gespräch schwankt so lange hin und her, kehrt so lange in sich selbst zurück, bis der Kreis durchlausen und vollendet ist. Wan scheidet endlich von einander mit dem Gesühl, daß man sich für dießmal nichts weiter zu sagen habe.

Aber dadurch wird die Abhandlung, die Vorlesung nicht geförbert. Die Stimmung ist erschöpft, man wünscht, daß ein Geschwindschreiber das vorüberrauschende Gespräch aufgefaßt haben möchte. Man erinnert sich mit Vergnügen der sonderbaren Wendungen des Dialogs, wie durch Widerspruch und Sinstimmung, durch Zweiseitigkeit und Vereinigung, durch Rückwege so wie durch Umwege das Ganze zulest umschrieben und beschränkt worden, und jeder einseitige Vortrag, er sey noch so vollständig, noch so methodisch gefaßt, kommt uns traurig und steif vor.

Daher mag es kommen! Der Mensch ist kein lehrendes, er ist ein lebendes, handelndes und wirkendes Wesen. Nur in Wirkung und Gegenwirkung erfreuen wir uns! Und so ist auch diese Uebersetzung mit ihren fortdauernden Anmerkungen in guten Tagen entstanden.

Eben als ich im Begriff war, eine allgemeine Einleitung in die bildende Runft, nach unserer Ueberzeugung, zu entwerfen, fällt mir Diderot's Versuch über die Malerei zufällig wieder in die Hände. Ich unterhalte mich mit ihm auf's neue, ich tadle ihn, wenn er sich von dem Wege entfernt, den ich für den rechten halte, ich freue mich, wenn wir wieder zusammentreffen, ich eifre über seine Paradoze, ich ergöße mich an der Lebhastigkeit seiner Ueberblicke, sein Vortrag reißt mich hin, der Streit wird heftig, und ich behalte freilich das letzte Wort, da ich mit einem abgeschiednen Gegner zu thun habe.

Ich komme wieder zu mir selbst! Ich bemerke, daß diese Schrift schon vor dreißig Jahren geschrieben ist, daß die paradozen Behauptungen vorsätzlich gegen pedantische Manieristen der Französischen Schule gerichtet sind, daß ihr Zweck nicht mehr statt findet, und daß diese kleine Schrift mehr einen historischen Ausleger verlangt, als einen Gegner auffordert.

Werde ich aber bald darauf wieder gewahr, daß seine Grundsäte, die er mit eben so viel Geist als rhetorisch sophistischer Rühnheit und Gewandtheit geltend macht, mehr um die Inhaber und Freunde der alten Form zu beunruhigen, und eine Revolution zu veranlassen, als ein neues Kunstgebäude zu errichten; daß seine Gesinnungen, die nur zu einem Uebergang vom Manierirten, Conventionellen, Habituellen, Bedantischen, zum Gesühlten, Begründeten, Wohlgeübten und Liberalen einladen sollten, in der neuern Zeit als theoretische Grundmaximen

fortspuken, und sehr willkommen sind, indem sie eine leichtsinnige Praktik begünstigen; dann finde ich meinen Siker wieder am Platz, ich habe nicht mehr mit dem abgeschiedenen Diderot, nicht mit seiner, in gewissem Sinne schon veralteten Schrift, sondern mit denen zu thun, die jene Revolution der Künste, welche er hauptsächlich mit bewirken half, an ihrem wahren Fortgange hindern, indem sie sich auf der breiten Fläche des Dilettantismus und der Pfuscherei, zwischen Kunst und Natur hinschleifen, und eben so wenig geneigt sind, eine gründliche Kenntniß der Natur, als eine gegründete Thätigkeit der Kunst zu befördern.

Möge benn also bieses Gespräch, das auf der Gränze zwischen dem Reiche der Todten und Lebendigen geführt wird, auf seine Beise wirken, und die Gesinnungen und Grundsätze, denen wir ergeben sind, bei allen, denen es Ernst ist, befestigen helsen!

### Erstes Capitel.

Meine munberlichen Gebanten über bie Beichnung.

"Die Natur macht nichts Incorrectes. Jede Gestalt, sie mag schön oder häßlich sehn, hat ihre Ursache, und unter allen existirenden Wesen ist keins, das nicht wäre, wie es sehn soll."

Die Natur macht nichts Inconsequentes, jede Gestalt, sie seh schön oder häßlich, hat ihre Ursache, von der sie bestimmt wird, und unter allen organischen Naturen, die wir kennen, ist keine, die nicht wäre, wie sie sehn kann.

So müßte man allenfalls den ersten Paragraphen ändern, wenn er etwas heißen sollte. Diderot fängt gleich von Ansang an, die Begriffe zu verwirren, damit er fünftig, nach seiner Art, Recht behalte. Die Natur ist niemals correct! dürfte man eher sagen. Correction setzt Regeln voraus, und zwar Regeln, die der Mensch selstimmt, nach Gefühl, Ersahrung, Ueberzeugung und Wohlgefallen, und darnach mehr den äußern Schein als das innere Dasehn eines Geschöpfes beurtheilt; die Gesetze hingegen, nach denen die Natur wirkt, fordern den strengsten, innern organischen Zusammenhang. Hier sind Wirkungen und Gegenwirkungen, wo man immer die Ursache als Folge und die

Folge als Ursache betrachten kann. Wenn eine gegeben ist, so ist das andere unausbleiblich. Die Natur arbeitet auf Leben und Daseyn, auf Erhaltung und Fortpslanzung ihres Geschöpfes, unbekümmert, ob es schön oder häßlich erscheine. Sine Gestalt, die von Geburt an schön zu seyn bestimmt war, kann, durch irgend einen Zufall, in Sinem Theile verletzt werden; sogleich leiden andere Theile mit. Denn nun braucht die Natur Kräfte, den verletzten Theil wieder herzustellen, und so wird den übrigen etwas entzogen, wodurch ihre Entwicklung durch aus gestört werden muß. Das Geschöpf wird nicht mehr, was es seyn sollte, sondern was es seyn kann. Nimmt man in diesem Sinne den folgenden Paragraphen, so ist weiter nichts dagegen einzuwenden.

"Sehet diese Frau an, die in der Jugend ihre Augen verloren hat. Das allmähliche Wachsthum der Augenhöhle hat die Lieder nicht ausgedehnt, sie sind in die Tiese zurückgetreten, die durch das sehlende Organ entstanden ist, sie haben sich zusammengezogen. Die obern haben die Augenbraunen mit fortgerissen, die untern haben die Wangen ein wenig hinausgehoben. Die Oberlippe, indem sie dieser Bewegung nachgab, hat sich gleichsalls in die Höhe gezogen, und so sind alle Theile des Gesichtes gestört worden, je nachdem sie näher oder weiter von dem Hauptorte des Zusalls entsernt waren. Glaubt ihr aber, daß diese Entstellung sich bloß in das Oval eingeschlossen habe? glaubt ihr, daß der Hals völlig frei geblieben sey? und die Schultern und die Brust? Ja freilich für eure Augen und sür die meinen. Aber ruft die Natur herbei, zeigt ihr diesen Hals, diese Schultern, diese Brust, und sie wird sagen: dieß sind Glieder eines Weibes, die ihre Augen in der Jugend verloren hat."

"Bendet einen Blick auf diesen Mann, bessen Rücken und Schultern eine erhobene Gestalt angenommen haben. Indessen die Anorpel des Halses vorn auseinander gingen, drückten sich hinten die Wirbelbeine nieder; der Kopf ist zurückgeworsen, die Handen haben sich an den Geslenken des Arms verschoben, die Ellenbogen sich zurückgezogen; alle Glieder haben den gemeinschaftlichen Schwerpunkt gesucht, der einem so verschobenen System zukam; das Gesicht hat darüber einen Zug von Zwang und Mühseligkeit angenommen. Bedeckt diese Gestalt, zeigt der Natur ihre Füße, und die Natur, ohne zu stocken, wird euch antsworten: Es sind die Füße eines Bucklichten."

Bielleicht icheint manchem die vorstehende Behauptung übertrieben, und boch ift es im schärfsten Sinne wahr: daß die Consequenz der organisirenden Natur, im gesunden Zustande sowohl als im franken, über alle unsere Begriffe geht.

Wahrscheinlich hätte ein Meister der Semiotif die beiden Fälle, welche Diderot nur als Dilettant beschreibt, besser dargestellt, doch haben wir ihm hierüber den Krieg nicht zu machen, wir mussen seben, wozu er seine Beispiele brauchen will.

"Wenn die Ursachen und Wirkungen uns völlig anschaulich wären, so hätten wir nichts Besseres zu thun, als die Geschöpfe darzustellen, wie sie sind; je vollkommener die Nachahmung wäre, je gemäßer den Ursachen, desto zufriedener würden wir sebn."

Bier fommen die Grundfate Diderot's, die wir bestreiten werden, icon einigermaßen gum Boricein. Die Reigung aller feiner theoretischen Meußerungen geht babin, Ratur und Runft zu confundiren, Natur und Runft völlig ju amalgamiren; unfere Corge muß fenn, beibe in ihren Wirkungen getrennt barzustellen. Die Natur organisirt ein lebendiges, gleichgültiges Wefen, ber Rünftler ein tobtes, aber ein bedeutendes, die Natur ein wirkliches, der Künftler ein scheinbares. Bu ben Werfen ber Natur muß ber Beschauer erft Bedeutsamfeit, Gefühl, Gedanken, Effect, Wirkung auf bas Gemuth felbit hinbringen, im Runftwerke will und muß er bas alles icon finden. Gine voll: fommene Nachahmung ber Natur ift in feinem Sinne möglich, ber Rünftler ift nur gur Darftellung ber Oberfläche einer Erscheinung berufen. Das Meußere bes Gefäßes, bas lebendige Bange, bas ju allen unfern geistigen und finnlichen Kräften spricht, unfer Berlangen reigt, unfern Geist erhebt, beffen Besit uns glücklich macht, bas Lebenvolle, Rräftige, Ausgebildete, Schone, babin ift ber Rünftler angewiesen.

Auf einem ganz andern Wege muß der Naturbetrachter gehn. Er muß das Ganze trennen, die Oberfläche durchdringen, die Schönheit zerstören, das Nothwendige kennen lernen, und, wenn er es fähig ist, die Labhrinthe des organischen Baues, wie den Grundriß eines Frzgartens, in dessen Krümmungen sich so viele Spaziergänger abmüden, vor seiner Seele kesthalten.

Der lebendig genießende Mensch, so wie der Künstler, fühlt, wie billig, ein Grauen, wenn er in die Tiefen blickt, in welchen der Natur:

forscher, als in seinem Vaterlande, herumwandelt; dagegen hat der reine Natursorscher wenig Respect vor dem Künstler, er sieht ihn nur als Wertzeug an, um Beobachtungen zu sixiren und der Welt mitzutheilen; den genießenden Menschen hingegen betrachtet er gar als ein Kind, das mit Wonne das schmachafte Fleisch des Pfirsichs verzehrt, und den Schap der Frucht, den Zweck der Natur, den fruchtbaren Kern nicht achtet und hinwegtvirft.

So stehen Ratur und Runft, Kenntniß und Genuß gegen einander, ohne fich wechselsweise aufzubeben, aber ohne sonderliches Berhältniß.

Sehen wir nun die Worte unseres Autors genau an, so verlangt er eigentlich vom Künstler, daß er für Physiologie und Pathologie arbeiten solle, eine Aufgabe, die das Genie wohl schwerlich übernehmen wurde.

Nicht besser ist die solgende Periode, ja noch schlimmer, denn diese leidige, groß und schwerköpfige, kurzbeinige, grobsüßige Figur würde man wohl schwerlich in einem Kunstwerke dulden, wenn sie auch noch so organisch consequent wäre. Ueberdieß kann sie auch der Physiolog nicht brauchen, denn sie stellt die menschliche Gestalt nicht im Durchschnitte vor; der Patholog eben so wenig, denn sie ist nicht krankhaft, noch monstroß, sondern nur schlecht und abgeschmackt.

Wunderlicher, trefflicher Diderot, warum wolltest du deine großen Geistesträfte lieber brauchen, um durcheinander zu werfen, als zurechtzustellen? Sind denn die Menschen, die sich ohne Grundsäte in der Ersahrung abmüden, nicht ohnehin schon übel genug dran?

"Db wir nun gleich die Wirkungen und Ursachen des organischen Baues nicht kennen und aus eben dieser Unwissenheit uns an conventionelle Regeln gebunden haben, so würde doch ein Künstler, der diese Regeln vernachlässigte, und sich an eine genaue Nachahmung der Natur hielte, oft wegen zu großer Füße, kurzer Beine, geschwollener Knie, lästiger und schwerer Köpse entschuldigt werden müssen."

Bu Anfang der vorstehenden Beriode legt der Berfasser schon seine sophistischen Schlingen, die er hinterher fester zuziehen will. Er sagt: Wir kennen die Art nicht, wie die Natur bei der Organisation verfährt, und wir sind desivegen über gewisse Regeln übereingekommen, mit denen wir uns behelfen, und nach denen wir uns, in Ermange-lung einer bessern Einsicht, zu richten pslegen. Hier ist es, wo sich gleich unser Widerspruch laut erheben muß.

Ob wir die Gesetze der organisirenden Natur kennen oder nicht, ob wir sie besser kennen als vor dreißig Jahren, da unser Gegner schrieb, ob wir sie künftig besser kennen werden, wie tief wir in ihre Geheimnisse dringen können, darnach hat der bildende Künstler kaum zu fragen. Seine Kraft besteht im Anschauen, im Auffassen eines besdeutenden Ganzen, im Gewahrwerden der Theile, im Gefühl, daß eine Kenntniß, die durch's Studium erlangt wird, nöthig seh, und bessonders im Gefühl, was denn eigentlich für eine Kenntniß, die durch's Studium erlangt wird, nöthig seh; damit er sich nicht zu weit aus seinem Kreise entserne, damit er das Unnöthige nicht aufnehme und das Nöthige versäume.

Ein solcher Künstler, eine Nation, ein Jahrhundert solcher Künstler, bilden durch Beispiel und Lehre, nachdem die Kunst sich lange empirisch sortgeholfen hat, endlich die Regeln der Kunst. Aus ihrem Geiste und ihrer Hand entstehen Proportionen, Formen, Gestalten, wozu ihnen die bildende Natur den Stoff darreichte; sie conveniren nicht über dieß und jenes, das aber anders sehn könnte, sie reden nicht mit einander ab, etwas Ungeschicktes für das Nechte gelten zu lassen, sondern sie bilden zuletzt die Regeln aus sich selbst, nach Kunstgesetzen, die eben so wahr in der Natur des bildenden Genius liegen, als die große alls gemeine Natur die organischen Gesetze etwig thätig bewahrt.

Es ist hier gar die Frage nicht, auf welchem Raum der Erde, unter welcher Nation, zu welcher Zeit man diese Regeln entdeckt und befolgt habe. Es ist die Frage nicht, ob man an andern Orten, zu andern Zeiten, unter andern Umständen davon abgewichen seh, ob man hie und da etwas Conventionelles dem Gesegmäßigen substituirt habe; ja es ist nicht einmal die Frage, ob die ächten Regeln jemals gefunden oder befolgt worden sind; sondern man muß kühn behaupten, daß sie gefunden werden müssen, und daß, wenn wir sie dem Genie nicht vorschreiben können, wir sie von dem Genie zu empfangen haben, das sich selbst in seiner höchsten Ausbildung fühlt, und seinen Wirkungsekreis nicht verkennt.

Was sollen wir aber zu der folgenden Periode sagen? Sie ents hält eine Wahrheit, aber eine überflüssige; sie ist parador hingestellt, um uns auf Paradore vorzubereiten.

"Eine frumme Rase beleidigt nicht in der Natur, weil alles

zusammenhängt, man wird auf biesen Uebelstand durch kleine nachdarliche Veränderungen geführt, die ihn einleiten und erträglich machen. Verdrehte man dem Antinous die Nase, indem das Uebrige an seinem Platze bliebe, so würde es übel aussehen. Warum? Antinous hat alsdann keine krumme, er hat eine zerbrochne Nase."

Wir dürfen wohl nochmals fragen: was soll das hier bedeuten? was beweisen? und warum wird hier Antinous gebraucht? Jedes wohls gebildete Gesicht wird entstellt, wenn man die Nase auf die Seite biegt, und warum? weil die Symmetrie gestört wird, auf welcher die gute Bildung des Menschen beruht. Von einem Gesichte, das im Ganzen verschoben ist, dergestalt, daß man gar keine Forderung einer symmetrischen Stellung der Theile an dasselbe macht, sollte gar nicht die Nede sepn, wenn man auch von Kunst nur zum Scherz spräche.

Bedeutender ist folgende Periode, hier geht der Sophist schon mit vollen Segeln.

"Bir sagen von einem Menschen, den wir vorbei gehen sehen: er seh übel gemacht. Ja nach unsern armen Regeln; aber nach der Natur beurtheilt, wird es anders klingen. Wir sagen von einer Statue: sie habe die schönsten Proportionen. Ja nach unsern armen Regeln, aber was würde die Natur sagen?"

Mannichfaltig ift die Complication des Halben, Schiefen und Falschen in diesen wenigen Worten. Hier ist wieder die Lebenswirkung der organischen Natur, die sich in allen Störungsfällen, obgleich oft kümmerlich genug, in ein gewisses Gleichgewicht zu setzen weiß, und dadurch ihre lebendige, productive Realität auf das frästigste beweis't, der vollendeten Kunft entgegengesetzt, die auf ihrem höchsten Gipfel keine Unsprüche auf lebendige, productive und reproductive Realität macht, sondern die Natur auf dem würdigsten Punkte ihrer Erscheinung ergreift, ihr die Schönheit der Proportionen ablernt, um sie ihr selbst wieder vorzuschreiben.

Die Kunst übernimmt nicht, mit der Natur in ihrer Breite und Tiefe zu wetteifern, sie hält sich an die Oberstäche der natürlichen Erscheinungen; aber sie hat ihre eigne Tiefe, ihre eigne Gewalt; sie fixirt die höchsten Momente dieser oberstächlichen Erscheinungen, indem sie das Gesetzliche darin anerkennt, die Vollkommenheit der zweckmäßigen Broportion, den Gipfel der Schönheit, die Würde der Bedeutung, die Höhe der Leidenschaft.

Die Natur scheint um ihrer selbst willen zu wirken, ber Künstler wirft als Mensch, um des Menschen willen. Aus dem, was uns die Natur darbietet, lesen wir uns im Leben das Wünschenswerthe, das Genießbare nur kümmerlich aus; was der Künstler dem Menschen entzgegenbringt, soll alles den Sinnen saslich und angenehm, alles ausreizend und anlockend, alles genießbar und befriedigend, alles für den Geist nährend, bildend und erhebend sehn. Und so giebt der Künstler dankbar gegen die Natur, die auch ihn hervorbrachte, ihr eine zweite Natur, aber eine gefühlte, eine gedachte, eine menschlich vollendete zurück.

Soll dieses aber geschehen, so muß das Genie, der berufne Künstler, nach Gesetzen, nach Regeln handeln, die ihm die Natur selbst vorsschrieb, die ihr nicht widersprechen, die sein größter Neichthum sind, weil er dadurch sowohl den großen Neichthum der Natur als den Neichthum seines Gemüths beherrschen und brauchen lernt.

"Es seh mir erlaubt, den Schleier von meinem Bucklichen auf die mediceische Benus überzutragen, so daß man nur die Spitze ihres Fußes gewahr werde. Uebernähme nun die Natur zu dieser Fußspitze eine Figur auszubilden, so würdet ihr vielleicht mit Berwunderung unter ihrem Griffel ein häßliches und verschobenes Ungeheuer entzstehen sehen; mich aber würde es wundern, wenn das Gegentheil geschähe."

Der flache Weg, ben unser Freund und Gegner mit ben ersten Schritten eingeschlagen, bor bem wir bisher zu warnen suchten, zeigt sich nun hier in seiner völligen Ablenkung.

Was uns betrifft, so haben wir viel zu große Chrfurcht vor der Natur, als daß wir ihre personificirte, göttliche Gestalt für so täppisch halten sollten, in die Schlingen eines Sophisten einzugehen, und, um seinen Scheingründen einiges Gewicht zu verschaffen, mit ihrer nie abirrenden Hand eine Fraze zu entwerfen. Sie wird vielmehr, wie das Orafel jene verfängliche Frage: ob der Sperling lebendig oder todt seh? hier auch diese ungeschickte Zumuthung beschämen.

Sie tritt vor das verschleierte Bild, sieht die Jußspitze und vernimmt, warum der Sophist sie aufgerusen hat. Streng, aber ohne Unwillen, ruft sie ihm zu: Du versuchst mich vergebens durch eine verfängliche Zweideutigkeit. Laß den Schleier hängen, oder hebe ihn weg; ich weiß, was drunter verborgen ist. Ich habe diese Fußspitze selbst gemacht, benn ich lebrte ben Rünftler, ber fie bilbete; ich gab ibm ben Begriff vom Charafter einer Geftalt, und aus diefem Begriff find biefe Broportionen, Diese Formen entstanden; es ift genug, daß biese Fußfpite zu biefer und zu feiner andern Statue paffe, bag biefes Runft= wert, bas bu mir jum größten Theil ju verbergen glaubst, mit fich felbit in Uebereinstimmung feb. 3ch fage bir: Diese Fußipite gehört einem ichonen, garten, ichambaften Beibe, Die in ber Bluthe ihrer Jugend fteht! Auf einem andern Juge wurde bie wurdiaste ber Frauen, Die Götterkönigin ruben, auf einem andern eine leichtfinnige Bacchantin ichweben. Doch biefes merte: Der Fuß ift von Marmor, er verlangt nicht zu geben, und so ist der Körper auch, er verlangt nicht zu leben. Satte Dieser Künftler etwa die thörichte Forderung, seinen Ruß neben einen organischen zu stellen, dann verdient er die Demüthigung, die bu ihm zudenfft; aber bu haft ihn nicht gekannt, ober ihn migverftanden; fein achter Runftler verlangt, fein Wert neben ein Naturproduct, ober gar an beffen Stelle ju feten; ber es thate, ware wie ein Mittelgeschöpf aus dem Reiche ber Kunft zu verstoßen, und im Reiche ber Natur nicht aufzunehmen.

Dem Dichter kann man wohl verzeihen, wenn er, um eine interessignte Situation in der Phantasie zu erregen, seinen Bildhauer in eine selbsthervorgebrachte Statue wirklich verliebt denkt, wenn er ihm Begierden zu derselben andichtet, wenn er sie endlich in seinen Armen erweichen läßt. Das giebt wohl ein lüsternes Geschichtchen, das sich ganz artig anhört; für den bildenden Künstler bleibt es ein unwürdiges Mährchen. Die Tradition sagt, daß brutale Menschen gegen plastische Meisterwerke von sinnlichen Begierden entzündet wurden; die Liebe eines hohen Künstlers aber zu seinem trefslichen Werk ganz anderer Urt; sie gleicht der frommen, heiligen Liebe unter Blutsverwandten und Freunden. Hätte Phymalion seiner Statue begehren können, so wäre er ein Pfuscher gewesen, unfähig, eine Gestalt hervorzubringen, die verdient hätte, als Kunstwerf oder als Naturwerf geschätzt zu werden.

Berzeihe, o Leser und Zuhörer, wenn unsere Göttin weitläusiger, als es einem Orakel geziemt, gesprochen hat. Einen verworrenen Knaul kann man dir bequem auf einmal in die Hand geben, um ihn zu entwirren, aber um ihn dir als einen reinen Faden in seiner Länge zu zeigen, braucht es Zeit und Raum.

"Eine menschliche Figur ift ein Spftem, so mannichfaltig zusammengesetzt, daß die Folgen einer in ihren Anfängen unmerklichen Inconsequenz das vollkommenste Kunstwerk auf tausend Meilen von der Natur wegwerfen mussen."

Ja! ber Künftler verdiente biese Demüthigung, daß man ihm sein vollkommenstes Kunstwerk, die Frucht seines Geistes, seines Fleißes, seiner Mühe unendlich herabwürdigte, gegen ein Naturprodukt herabsetze, wenn er es neben, ober an die Stelle eines Naturprodukts hätte setzen wollen.

Mit Fleiß wiederholen wir die Worte unserer supponirten Göttin, weil unser Gegner sich auch wiederholt, und weil gerade dieses Bermischen von Natur und Runst die Hauptkrankfeit ist, an der unsere Zeit darniederliegt. Der Künstler muß den Kreis seiner Kräfte kennen, er muß innerhalb der Natur sich ein Reich bilden; er hört aber auf, ein Künstler zu sehn, wenn er mit in die Natur verstließen, sich in ihr auflösen will.

Wir wenden uns abermals zu unserem Autor, der eine geschickte Wendung nimmt, um von seinen seltsamen Seitenwegen zu dem Wahren und Nichtigen allmählich zurückzukehren.

"Wenn ich in die Geheimnisse der Kunft eingeweiht wäre, so wüßte ich vielleicht, wie weit der Künftler sich den angenommenen Proportionen unterwersen soll; und ich würde es euch sagen."

Wenn es der Fall sehn kann, daß der Künstler sich Proportionen unterwerfen soll, so müssen diese doch etwas Nöthigendes, etwas Gesestliches haben, sie dürsen nicht willkürlich angenommen sehn, sondern die Masse der Künstler muß hinreichende Ursache bei Beobachtung der natürlichen Gestalten und in Rücksicht auf Kunstbedürsniß gefunden haben, sie anzunehmen. Das ist's, was wir behaupten, und wir sind schon zufrieden, daß unser Verfasser es einigermaßen zugesteht. Nur geht er leider zu geschwind über tas, was gesetzlich sehn soll, hinaus, er lehnt es bei Seite, um uns auf einzelne Bedingungen und Bestimmungen, auf Ausnahmen zu leiten und ausmerksam zu machen, denn er fährt fort:

"Aber das weiß ich, daß sie gegen den Despotismus der Natur sich nicht halten können; daß das Alter, der Zustand auf hunderterlei Art Aufopferungen bewirken." Dieß ist keineswegs ein Gegensatz gegen das, was wir behauptet haben. Eben weil der Künstlergeist sich erhoben hat, den Menschen auf der Höhe seiner Gestalt, und übrigens ohne Bedingung zu betrachten, dadurch sind ja die Proportionen entstanden. Niemand wird die Ausenahmen läugnen, wenn man sie gleich erst bei Seite setzen muß; wer würde eine Physiologie durch pathologische Noten zu entträften glauben!

"Ich habe niemals gehört, daß man eine Figur übel gezeichnet nenne, wenn sie ihre äußere Organisation deutlich seben läßt, wenn das Alter, die Gewohnheit und die Leichtigkeit, tägliche Beschäftigungen auszuüben, wohl ausgedrückt ist."

Wenn eine Figur ihre äußere Organisation beutlich sehen läßt, und die übrigen Bedingungen erfüllt, die hier gefordert werden, so hat sie gewiß, wo nicht schöne, doch charafteristische Proportionen, und kann in einem Kunstwerke gar wohl ihre Stelle finden.

"Diese Beschäftigungen bestimmen die vollkommene Größe der Figur, die Proportion jedes Gliedes und des Ganzen; daher sehe ich das Kind entspringen, den erwachsenen Mann und den Greis, den wilden, so wie den gebildeten Menschen, den Geschäftsmann, den Solsbaten und den Lastträger."

Niemand wird läugnen, daß Junctionen großen Einfluß auf die Ausbildung der Glieder haben, aber die Fähigkeit, zu diesem oder jenem Zweck ausgebildet zu werden, muß zum Grunde liegen. Alle Beschäftigung der Welt wird keinen Schwächling zu einem Lastträger machen. Die Natur muß das Ihrige gethan haben, wenn die Erziehung gezlingen soll.

"Wenn eine Figur schwer zu erfinden wäre, so mußte es ein Mensch von fünf und zwanzig Jahren sehn, der schnell auf einmal aus der Erde entstanden wäre, und nichts gethan hätte; aber dieser Mensch ist eine Chimäre."

Dieser Behauptung kann man nicht geradezu widersprechen, und doch muß man sich gegen das Captiose, das in ihr liegt, verwahren. Freilich lassen sich keine Glieder eines Erwachsenen denken, die sich ohne Uebung, in einer absoluten Ruhe, ausgebildet hätten; und doch denkt sich der Künstler, indem er seinen Idealen nachstrebt, einen menschelichen Körper, welcher durch die mäßigste Uebung zu seiner größten Ausbildung gekommen ist; allen Begriff von Mühe, von Unstrengung,

von Ausbildung zu einem gewissen Zweck und Charafter muß er ablenken. Gine folde Gestalt, die auf mahren Proportionen ruht, kann gar wohl von der Kunst hervorgebracht werden, und ist alsbann keineswegs eine Chimäre, sondern ein Joeal.

"Die Kindheit ist beinahe eine Carricatur; dasselbe kann man von dem Alter sagen; das Kind ist eine unförmliche flüssige Masse, die sich zu entwickeln strebt, so wie der Greis eine ungestaltete und trockne Masse wird, die in sich selbst zurückehrt, um sich nach und nach auf nichts zu reduciren."

Wir stimmen mit bem Versasser völlig überein, daß Kindheit und hohes Alter aus dem Bezirk der schönen Kunft zu verbannen sind. In so fern der Künstler auf Charakter arbeitet, mag er auch einen Versuch machen, diese zu wenig oder zu viel entwickelten Naturen in den Cyclus schöner und bedeutender Kunst aufzunehmen.

"Nur in dem Zwischenraum der beiden Alter, vom Anfang der vollkommenen Jugend bis zum Ende der Mannheit, unterwirft der Künstler seine Gestalten der Reinheit, der strengen Genauigkeit der Zeichnung; da ist es, wo das poco più und poco meno, eine Abweichung hinein oder heraus, Fehler oder Schönheiten hervorbringen."

Nur äußerst kurze Zeit kann der menschliche Körper schön genannt werden, und wir würden, im strengen Sinne, die Epoche noch viel enger als unser Bersassen begränzen. Der Augenblick der Pubertät ist für beide Geschlechter der Augenblick, in welchem die Gestalt der höchsten Schönheit fähig ist; aber man darf wohl sagen: es ist nur ein Augenblick! die Begattung und Fortpslanzung kostet dem Schmetterlinge das Leben, dem Menschen die Schönheit, und hier liegt einer der größten Bortheile der Runst, daß sie dassenige dichterisch bilden darf, was der Natur unmöglich ist wirklich aufzustellen. So wie die Kunst Centauren erschafft, so kann sie uns auch jungfräuliche Mütter vorlügen, ja es ist ihre Pflicht. Die Matrone Niede, Mutter von vielen erwachsenen Kindern, ist mit dem ersten Reiz jungfräulicher Brüste gebildet. Ja in der weisen Bereinigung dieser Widersprüche ruht die ewige Jugend, welche die Alten ihren Gottheiten zu geben wußten.

Sier find wir also mit unserm Verfasser völlig einig. Bei schönen Proportionen, bei schönen Formen ist allein bas zarte Mehr oder Weniger bedeutend. Das Schöne ist ein enger Kreis, in dem man sich nur bescheiden regen barf.

Wir laffen uns von unferm Autor weiter führen, er bringt uns durch einen leichten Uebergang auf eine bedeutende Stelle.

"Aber, werdet ihr sagen, wie sich auch das Alter und die Functionen verhalten mögen, indem sie die Formen verändern, zerstören sie drch die Organe nicht — Das gebe ich zu — So muß man sie also kennen? — Das will ich nicht läugnen. Ja, hier ist die Ursache, warum man die Anatomie zu studiren hat."

"Das Studium des Musselmanns hat ohne Zweisel seine Bortheile; aber sollte nicht zu fürchten sehn, daß dieser Geschundne beständig in der Einbildungskraft bleiben, daß der Künstler auf der Sitelseit beharren werde, sich immer gelehrt zu zeigen, daß sein verwöhntes Auge nicht mehr auf der Oberstäche verweilen könne, daß er, troß der Haut und des Fettes, immer nur den Muskel sehe, seinen Ursprung, seine Besestigung, sein Einschmiegen? Wird er nicht alles zu stark ausdrücken? Wird er nicht hart und trocken arbeiten? Werde ich nicht den verwünsichten Geschundnen auch in Weiberfiguren wieder sinden?"

"Weil ich denn doch einmal nur das Aeußere zu zeigen habe, so wünschte ich, man lehrte mich das Aeußere nur recht gut sehen, und erließe mir eine gefährliche Kenntniß, die ich vergessen soll."

Dergleichen Grundsätze darf man jungen und leichtsinnigen Künstlern nur merken lassen, sie werden sich über eine Autorität freuen, die völlig wie aus ihrer Seele spricht. Nein, werther Diderot, drücke dich, da dir die Sprache so zu Gewalt isteht, bestimmter aus. Ja, das Aeußere soll der Künstler darstellen! Aber was ist das Aeußere einer organischen Natur anders, als die ewig veränderte Erscheinung des Innern? Dieses Aeußere, diese Oberfläche ist einem mannichsaltigen, verwickelten, zarten, innern Bau so genau angepaßt, daß sie dadurch selbst ein Inneres wird, indem beide Bestimmungen, die äußere und die innere, im ruhigsten Dasehn, so wie in der stärksten Bewegung stets im unmittelbarsten Berhältnisse stehen.

Wie diese innere Kenntniß erreicht werde, nach welcher Methode der Künstler Anatomie studiren soll, damit sie ihm nicht den Schaden bringe, den Diderot richtig schildert, ist hier der Ort nicht, auszumachen; aber so viel kann man im allgemeinen sagen: Du sollst den Leichnam,

<sup>&#</sup>x27; Gebot? oter: ta bu bie Sprache jo in ber Gemalt baft.

an dem du die Musteln kennen lerntest, beleben, nicht vergessen. Der musikalische Componist wird, bei dem Enthusiasmus seiner melodischen Arbeiten den Generalbaß, der Dichter das Sylbenmaaß nicht vergessen.

Die Gesetze, nach denen der Künftler arbeitet, vergißt er so wenig als den Stoff, den er behandeln will. Dein Muskelmann ist Stoff und Gesetz; dieses mußt du mit Bequemlichkeit befolgen, jenen mit Leichtigkeit zu beherrschen wissen! Und willst du wahrhaft wohlthätig gegen deine Schüler senn, so hüte sie für unnützen Kenntnissen und für falschen Maximen, denn es hält schwer, das Unnütze wegzuwerfen, so wie eine falsche Richtung zu verändern.

"Man studirt die Muskeln am Leichnam nur beshalb, sagt man, bamit man lerne, wie man die Natur ansehen soll; aber die Erfahrung lehrt, baß man, nach diesem Studio, gar viel Mühe hat, die Natur nicht anders zu sehen, als sie ist."

Auch diese Behauptung beruht nur auf schwankend gebrauchten Worten. Der Künstler, der an der Oberstäche nur herumkrabbelt, wird dem geübten Auge immer leer, obgleich, bei schönem Talente, immer angenehm erscheinen; der Künstler, der sich um's Innere bekümmert, wird freilich auch das sehen, was er weiß, er wird, wenn man will, sein Wissen auf die Oberstäche übertragen, und hier ist auch das geringe Mehr oder Weniger, welches entscheidet, ob er wohl oder übel thut.

Hat nun bisher unser Freund und Gegner das Studium der Anatomie verdächtig gemacht, so zieht er nun gleichfalls gegen das akademische Studium des Nackten zu Felde. Hier hat er es eigentlich mit den Pariser akademischen Anstalten und ihrer Pedanterei zu thun, die wir denn nicht in Schutz nehmen wollen. Auch zu diesem Punkte bewegt er sich durch einen raschen Uebergang.

"Ihr, mein Freund, werdet diesen Aussat allein lesen, und darum darf ich schreiben, was mir beliebt. Die sieben Jahre, die man bei der Akademie zubringt, um nach dem Modell zu zeichnen, glaubt ihr die gut angewendet? und wollt ihr wissen, was ich davon denke? Eben während dieser sieben mühseligen und grausamen Jahre nimmt man in der Zeichnung eine Manier an; alle diese akademischen Stellungen, gezwungen, zugerichtet, zurechtgerückt, wie sie sind, alle die Handlungen, die kalt und schief durch einen armen Teusel ausgedrückt werden, und

immer durch ebendenselben armen Teusel, der gedungen ist, dreimal die Woche zu kommen, sich auszutleiden, und sich durch den Prosessor wie eine Gliederpuppe behandeln zu lassen, was haben sie mit den Stellungen und Bewegungen der Natur gemein? Der Mann, der in eurem Hose Wasser aus dem Brunnen zieht, wird er durch jenen richtig vorgestellt, der nicht dieselbe Last zu bewegen hat und mit zwei Armen in der Höhe auf dem Schulgerüst, diese Handlung ungeschickt simulirt? Wie verhält sich der Mensch, der vor der Schule zu sterben scheint, zu dem, der in seinem Bette stirbt, oder den man auf der Straße todtschlägt? Was sür ein Verhältniß hat der Ringer in der Atademie zu dem auf meiner Rreuzstraße? welches der Mann, der auf Ersordern bittet, bettelt, schläft, nachdenkt und in Ohnmacht fällt, zu dem Boilosophen, der neben seinem Feuer nachdenkt, zu dem gedrängten, erstickten Mann, der unter der Menge in Ohnmacht fällt? Gar feins, mein Freund, gar keins!"

Von dem Modelle gilt im Allgemeinen, was von dem Muskelkörper vorhin gesagt worden. Das Studium des Modells und die Nachbildung desselben ist theils eine Stuse, die der Künstler zwar nicht überspringen kann, worauf er aber nicht zu lange verweilen sollte, theils ist es eine Beihülfe bei Aussührung seiner Werke, die er, selbst als vollendeter Künstler, nicht entbehren kann. Das lebendige Modell ist für den Künstler nur ein roher Stoff, von dem er sich nicht muß einschränken lassen, sondern den er zu verarbeiten trachten muß.

Die übeln Wirkungen, die unser Freund von dem, freilich ewigen, Studium des Modells in der Akademie gesehen, verdrießen ihn so sehr, daß er fortfährt:

"Sen so gut möchte man die Künstler, um ja das Abgeschmackte zu vollenden, wenn man sie dort entläßt, zu Bestris oder Gardel oder zu irgend einem andern Tanzmeister schieden, damit sie da die Grazie lernen. Denn wahrlich, die Natur wird ganz vergessen, die Einbildungskraft füllt sich mit Handlungen, Stellungen, mit Figuren, die nicht falscher, zugeschnittener, lächerlicher und kälter sehn könnten. Da steden sie im Magazin, und nun kommen sie heraus, um sich an's Tuch zu hängen. So ost der Künstler seinen Stift oder seine Feder nimmt, erwachen diese verdrießlichen Gespenster, und treten vor ihn, er wird sie nicht los, und nur ein Bunder kann sie aus seinem Kopfe

verjagen. Ich kannte einen jungen Menschen voll Geschmack, der, ehe er den mindesten Zug auf die Leinwand that, Gott auf seinen Knien anrief und vom Modell befreit zu werden bat. Wie selten ist es gegenwärtig, ein Gemälde zu sehen, das aus einer gewissen Anzahl Figuren besteht, ohne hie und da einige dieser Figuren, Stellungen, Handlungen und Bewegungen zu finden, die akademisch sind, einem Mann von Geschmack unerträglich mißfallen, und nur denen imponiren, welchen die Wahrheit fremd ist. Daran ist denn doch das ewige Studium des Schulmodelles Schuld."

"Nicht in der Schule lernt man die allgemeine Nebereinstimmung der Bewegungen, die Uebereinstimmung, die man sieht und fühlt, die sich vom Haupt dis zu den Füßen ausdreitet und schlängelt. Wenn eine Frau nachdenklich den Ropf sinken läßt, so werden alle Glieder zugleich der Schwere gehorchen, sie hebe den Kopf wieder auf, und halte ihn gerade, sogleich gehorcht die ganze übrige Maschine."

Durch die Behandlung bei der Französischen Afademie, wobei man die Stellungen vervielfältigen mußte, entfernte man sich von dem ersten Zwed des Modells, den Körper physisch kennen zu lernen, und um ter Mannichfaltigkeit willen wählte man auch Stellungen, die Gemüthse bewegungen auszudrücken. Da denn unser Freund freilich ganz im Bortheil steht, wenn er diese erzwungenen und falschen Darstellungen gegen den natürlichen Ausdruck hält, den man auf der Straße, in der Kirche, unter jeder Bolksmenge beobachten kann; er kann sich des Spottens nicht enthalten.

"Freilich ist es eine Kunst, eine große Kunst, das Modell zu stellen, man darf nur sehen, was der Herr Professor sich darauf zu gute thut. Fürchtet nicht, daß er etwa zu dem armen, gedungenen Teusel sagen könnte: mein Freund, stelle dich selbst! mache was du willst! viel lieber giebt er ihm eine jonderbare Bewegung, als daß er ihn eine einfache und natürliche nehmen ließe. Indessen ist das nun einmal nicht anders."

"Hundertmal war ich versucht, den jungen Kunstschülern, die mir auf dem Weg zum Louvre, mit ihrem Porteseuille unter dem Arm, begegneten, gutherzig zuzurufen: Freunde, wie lange zeichnet ihr da? Zwei Jahre. Das ist mehr als zu viel! Laßt mir die Krambude der Manier, geht zu den Carthäusern, dort werdet ihr den wahren Ausdruck

ber Frömmigkeit und Innigkeit sehen. Heute ist Abend vor dem großen Feste, geht in die Kirche, schleicht euch zu den Beichtstühlen, dort werdet ihr sehen, wie der Mensch sich sammelt, wie er bereut. Morgen geht in die Landschenke, dort werdet ihr wahrhaft erzürnte Menschen sehen; mischt euch in die öffentlichen Auftritte, beobachtet auf den Straßen, in den Gärten, auf den Märkten, in Häusern, und ihr werdet richtige Begriffe fassen über die wahre Bewegung der Lebenschandlungen. Seht! gleich hier! zwei von euren Cameraden streiten. Schon dieser Wortstreit giebt, ohne ihr Wissen, allen Gliedern eine eigene Nichtung. Betrachtet sie wohl, und wie erbärmlich wird euch die Lection eures geschmacklosen Professors, und die Nachahmung eures geschmackleeren Modelles vorkommen! Was werdet ihr nicht zu thun haben, wenn ihr fünftig an dem Platz aller dieser Falscheiten, die ihr eingelernt habt, die Einfalt und Wahrheit des Le Sueur sehen sollt; und das müßt ihr doch, wenn ihr etwas zu sehn verlangt."

Dieser Nath wäre an sich gut, und nicht genug kann sich ein Künstler unter den Bolksmassen umsehen; allein unbedingt, wie Diderot ihn giebt, kann er zu nichts führen. Der Lehrling muß erst wissen, was er zu suchen hat, was der Künstler aus der Natur brauchen kann, wie er es zu Kunstzwecken brauchen soll. Sind ihm diese Borübungen fremd, so helsen ihm alle Ersahrungen nichts, und er wird nur, wie viele unserer Zeitgenossen, das Gewöhnliche, Halbinteressante, oder das, auf sentimentalen Abwegen, falsch Interessante darstellen.

"Etwas anders ist eine Attitude, etwas anders eine Handlung. Alle Attitude ist falsch und klein, jede Handlung ist schön und wahr."

Diderot braucht das Wort Attitude schon einigemal, und ich habe es nach der Bedeutung übersett, die es mir an jenen Stellen zu haben schien; hier ist es aber nicht übersetslich, denn es führt schon einen mißbilligenden Nebenbegriff bei sich. Ueberhaupt bedeutet Attitude, in der Französischen akademischen Kunstsprache, eine Stellung, die eine Hand-lung oder Gesinnung ausdrückt, und in so fern bedeutend ist. Weil nun aber die Stellungen akademischer Modelle dieses, was von ihnen gesordert wird, nicht leisten, sondern, nach der Natur der Ausgaben und Umstände, gewöhnlich anmaßlich, leer, übertrieben, unzulänglich bleiben müssen, so gebraucht Diderot das Wort Attitude hier im missbilligenden Sinne, den wir auf kein Deutsches Wort übertragen können,

wir müßten benn etwa akademische Stellung sagen wollen, wobei wir aber um nichts gebeffert waren.

Von den Stellungen geht Diderot zum Contrast über, und mit Recht. Denn aus der mannichfaltigen Richtung der Glieder an einer Figur, so wie aus mannichfaltigen Richtungen der Glieder zusammengestellter Figuren, entsteht der Contrast. Wir wollen den Verfasser selbst hören.

"Der übel verstandene Contrast ist eine der traurigsten Ursachen des Manierirten. Es giebt keinen wahren Contrast, als den, der aus dem Grunde der Handlung entspringt, aus der Mannichsaltigkeit der Organe, oder des Interesses. Wie geht Raphael, wie Le Sueur zu Werke? Manchmal stellen sie drei, vier, fünf Figuren gerade eine neben die andre, und die Wirkung ist herrlich. Bei den Carthäusern, in der Messe oder der Lesper, sieht man in zwei langen parallelen Reihen vierzig dis fünfzig Mönche; gleiche Stolen, gleiche Berrichtung, gleiche Besteidung; und doch sieht keiner aus wie der andre. Sucht mir nur keinen andern Contrast als den, der diese Mönche unterscheidet! hier ist das Wahre! Alles andere ist kleinlich und falsch."

Auch hier ist er, wie bei der Lehre von den Gebärden, ob er gleich im Ganzen recht hat, zu wegwersend gegen die Kunstmittel und empirisch dilettantisch in seinem Nath. Aus ein paar symmetrischen Mönchsreihen hat Raphael gewiß manches Motiv zu seinen Compositionen genommen, aber es war Naphael, der es nahm, das Kunstgenie, der fortschreitende, sich immer mehr ausbildende und vollendete Künstler. Man vergesse nur nicht, daß man den Schüler, den man ohne Kunst-Unleitung zur Natur hinstößt, von Natur und Kunst zusgleich entserne.

Nun geht Diberot, wie er schon oben gethan, durch eine undebeutende Phrase zu einer fremden Materie über, er will den Kunstjchüler, besonders den Maler, ausmerksam machen, daß eine Figur
rund und vielseitig sep, daß der Maler die Seite, die er sehen läßt,
so lebhaft darstellen musse, daß sie die übrigen gleichsam in sich enthalte. Was er sagt, deutet seine Intention mehr an, als daß an
eine Ausstührung zu denken wäre.

"Wenn unsere jungen Künftler ein wenig geneigt waren, meinen Rath zu nuten, so wurde ich ihnen ferner sagen: Ift es nicht lange

genuc, daß ihr nur die eine Seite des Gegenstandes seht, die ihr nachbildet? Versucht, meine Freunde, euch die Figur als durchsichtig zu denken, und euer Auge in den Mittelpunkt derselben zu bringen. Von da werdet ihr daß ganze äußere Spiel der Majchine beobachten, ihr werdet sehen, wie gewisse Theile sich ausdehnen, indessen andere sich verkürzen, wie diese zusammensinken, jene sich ausblähen, und ihr werdet, immer von dem Ganzen durchdrungen, in der Einen Seite des Gegenstandes, die euer Gemälde mir zeigt, die schielliche Uebereinstimmung mit der andern sühlen lassen, die ich nicht sehe; und ob ihr mir gleich nur Gine Ansicht darstellt, so werdet ihr doch meine Einbildungskraft zwingen, auch die entgegengesetzte zu sehen. Dann werde ich sagen, daß ihr ein erstaunlicher Zeichner sehd."

Indem Diderot Künstlern den Nath giebt, sich in die Mitte der Figur in Gedanken zu versetzen, um sie nach allen Seiten wirkend und belebt zu sehen, ist seine Absicht, besonders den Maler zu erinnern, daß er nicht flach, und gleichsam nur von einer Seite gefällig zu seyn suchen solle. Denn gewiß, schon eine richtige Zeichnung, ohne Licht und Schatten erscheint rund, so wie vor: und zurücktretend. Warum erzscheint eine Silhouette so belebt? Weil der Umriß der Gestalt richtig ist, daß man sowohl die vordere, als Rückseite der Figur hineinzeichnen könnte. Der junge Künstler, dem unsers Verfassers Nath nicht ganz deutlich seyn sollte, mache den eben angezeigten Versuch mit der Silhouette, und sein Auge, von zwei Seiten auf denselben Contour gerichtet, wird das ungefähr wirklich ausüben können, was Diderot durch Abstraction aus der Mitte der Figur herausgedacht haben will.

Wenn nun eine Figur im Ganzen gut zusammen gezeichnet ist, so erinnert ber Verfasser nunmehr an die Aussührung, die nicht dem Ganzen schaen, sondern dasselbe vollenden möge. Wir find mit ihm überzeugt, daß die höchsten Geisteskräfte, so wie der geübteste Mechanismus des Künstlers hierbei aufgerufen werden müssen.

"Aber es ist nicht genug, daß ihr das Ganze gut zusammenrichtet, nun habt ihr noch das Einzelne auszusühren, ohne daß die Masse zerstört werbe. Das ist das Werk der Begeisterung, des Gefühls, des auserlesenen Gefühls."

"Und so wurde ich denn eine Zeichenschule folgendermaßen einger richtet wünschen: Wenn ber Schüler mit Leichtigkeit nach ber Zeichnung

und dem Runden zu arbeiten weiß, so halte ich ihn zwei Jahre vor dem akademischen Modell des Manns und der Frau. Dann stelle ich ihm Kinder vor, dann Erwachsene, serner ausgebildete Männer, Greise, Personen von verschiedenem Alter und Geschlecht, aus allen Ständen der Gesellschaft genommen, genug alle Arten von Naturen. Es kann mir daran nicht sehlen; wenn ich sie gut bezahle, so werden sie sich in Menge bei meiner Akademie melden; lebte ich in einem Sclavenlande, so hieße ich sie kommen."

"Der Professor bemerkt bei ben verschiedenen Modellen die Zufälligkeiten, welche, durch die tägliche Berrichtung, Lebensart, Stand und Alter, in den Formen Beränderung bewirken."

"Ein Schüler sieht das akademische Modell nur alle vierzehn Tage, und diesem überläßt der Prosessor sich selbst zu stellen. Nach der Zeichenungssitzung erklärt ein geschickter Anatom meinem Lehrling den abgezogenen Leichnam, und wendet seine Lection auf das lebendige belebte Nackende an. Höchstens zwölfmal des Jahrs zeichnet er nach der todten Bergliederung; mehr braucht er nicht, um zu empfinden, daß Fleisch auf Knochen, und freies Fleisch sich nicht überein zeichnen läßt, daß hier der Strich rund, und dort gleichsam winklich sehn müsse; er wird einsehen, daß wenn man diese Feinheiten vernachlässigt, das Ganze wie eine aufgetriebene Blase, oder wie ein Bollsack aussieht."

Daß der Borschlag zu einer Zeichnenschule unzulänglich, die Intention des Berfassers nicht klar genug, die Epochen, wie die verschiednen Abtheilungen des Unterrichts auf einander folgen sollen, nicht bestimmt genug angegeben sehen, fällt jedem in die Augen; doch ist hier der Ort nicht, mit dem Berfasser zu hadern. Genug, daß er, im Ganzen, den einschränkenden Pedantismus verbannt, und das bestimmende Studium anempsiehlt. Möchten wir doch von Künstlern unserer Zeit, sowohl an Körpern als Gewändern, keine ausgedunsenen Blasen und keine ausgestopften Wollsäcke wieder sehen!

"Es gäbe nichts Manierirtes, weder in der Zeichnung, noch in der Farbe, wenn man die Natur gewissenhaft nachahmte. Die Manier kommt vom Meister, von der Akademie, von der Schule, ja sogar von der Antike."

Fürwahr, so schlimm du angefangen haft, endigst du, wackrer Diderot, und wir muffen zum Schlusse des Capitels in Unfrieden von

bir scheiben. Ist die Jugend, bei einer mäßigen Portion Genie, nicht schon aufgeblasen genug, schmeichelt sich nicht jeder so gern, ein unsbedingter, dem Individuo gemäßer, selbst ergriffner Weg seh der beste, und führe am weitesten? Und du willst deinen Jünglingen die Schule durchaus verdächtig machen! Vielleicht waren die Professoren der Pariser Akademie vor dreißig Jahren werth, so gescholten und discreditirt zu werden, das kann ich nicht entscheiden, aber, im allgemeinen genommen, ist in deinen Schlusworten keine wahre Splbe.

Der Künftler foll nicht fo wahr, jo gewissenhaft gegen die Natur, er foll gewiffenhaft gegen die Runft febn. Durch die treufte Nachabmung ber Natur entsteht noch fein Runftwerf, aber in einem Runftwerke kann fast alle Ratur erloschen sebn, und es kann noch immer Lob verdienen. Berzeibe, du abgeschiedner Geift, wenn beine Baradorie mich auch parador macht! Doch das wirft du im Ernfte selbst nicht läugnen, von dem Meister, von der Atademie, von der Schule, von ber Antike, die du anklagft, daß sie bas Manierirte veranlaffe, kann eben so gut, durch eine richtige Methode, ein ächter Styl verbreitet werden, ja, man darf wohl sagen: Welches Genie der Welt wird, auf einmal, durch das bloße Anschauen der Natur, ohne Ueberlieferung, fich zu Broportionen entscheiden, die achten Formen ergreifen, ben wahren Stol erwählen und fich felbit eine alles umfassende Methode erschaffen? Ein solches Runftgenie ist ein weit leereres Traumbild, als oben bein Jüngling, ber, als ein Geschöpf von zwanzig Jahren, aus einem Erdenfloß entstünde, und vollendete Glieder hatte, ohne fie jemals gebraucht zu haben.

Und so lebe wohl, ehrwürdiger Schatten, habe Dank, daß du uns veranlaßtest, zu streiten, zu schwähen, uns zu ereisern, und wieder kühl zu werden. Die höchste Wirkung des Geistes ist, den Geist hervorzurusen. Nochmals lebe wohl! Im Farbenreiche sehen wir uns wieder.

# 3weites Capitel.

Meine fleinen 3been über bie Farbe.

Diberot, ein Mann von großem Geist und Berstand, geübt in allen Wendungen bes Denkens, zeigt uns hier, daß er sich, bei Behandlung

dieser Materie, seiner Stärke und seiner Schwäche bewußt sein. Schon in der Ueberschrift giebt er und einen Wink, daß wir nicht zu viel von ihm erwarten sollen.

Wenn er in dem ersten Capitel uns mit bizarren Gedanken über die Zeichnung drohte, so war er sich seiner Uebersicht, seiner Krast und Fertigkeit bewußt, und wirklich fanden wir an ihm einen gewandten und rüstigen Streiter, gegen den wir Ursache hatten, alle unsere Kräste auszubieten; hier aber kündigt er selbst, mit einer bescheidnen Gebärde, nur kleine Iden über die Farbe an; jedoch näher betrachtet, thut er sich unrecht, sie sind nicht klein, sondern meistentheils richtig, den Gegenständen angemessen und seine Bemerkungen treffend; aber er steht in einem engen Kreise beschränkt, und diesen kennt er nicht vollkommen, er blickt nicht weit genug, und selbst das nahe liegende ist ihm nicht alles deutlich.

Aus bieser Vergleichung der beiden Capitel folgt nun von selbst, daß ich, um auch dieses mit Unmerkungen zu begleiten, mich einer ganz andern Behandlungsart besteißigen muß. Dort hatte ich nur Sophismen zu entwickeln, das Scheinbare von dem Wahren zu sondern, ich konnte mich auf etwas anerkannt Gesetzliches in der Natur berusen, ich fand manchen wissenschaftlichen Rückenhalt, an den ich mich anslehnen konnte; hier aber wäre die Ausgabe, einen engen Kreis zu ersweitern, seinen Umfang zu bezeichnen, Lücken auszufüllen und eine Arbeit selbst zu vollenden, deren Bedürfniß von wahren Künstlern, von wahren Freunden der Wissenschaften längst empfunden worden.

Da man aber, gesetzt auch, man wäre fähig bazu, eine folche Darstellung bei Gelegenheit eines fremden, unvollständigen Aufsatzes, wohl schwerlich bequem finden würde, so habe ich einen andern Weg eingeschlagen, um meine Arbeit bei diesem Capitel Freunden der Kunft nüglich zu machen.

Diderot wirft auch hier, nach seiner bekannten sophistischen Tücke, die verschiednen Theile seiner kurzen Abhandlung durch einander, er führt uns wie in einem Fregarten herum, um uns auf einem kleinen Raum eine lange Promenade vorzuspiegeln. Ich habe daher seine Berioden getrennt und sie unter gewisse Rubriken, in eine andre Ordnung zusammengestellt. Es war dieses um so mehr möglich, da sein ganzes Capitel keinen innern Zusammenhang hat und vielmehr dessen

aphoristische Ungulänglichkeit nur durch eine besultorische Bewegung verstedt wird.

Indem ich nun auch in dieser neuen Ordnung meine Anmerkungen binzufüge, so mag eine gewisse Uebersicht besjenigen, was geleistet ist, und besjenigen, was zu leisten übrig bleibt, möglich werden.

### Giniges Allgemeine.

"Hohe Wirkung bes Colorits. Die Zeichnung giebt ben Dingen die Gestalt; die Farbe bas Leben; sie ist ber göttliche Sauch, ber alles belebt."

Die erfreuliche Wirtung, welche die Farbe auf's Auge macht, ift die Folge einer Eigenschaft, die wir an körperlichen und unkörperlichen Erscheinungen nur durch das Gesicht gewahr werden. Man muß die Farbe gesehen haben, ja man muß sie sehen, um sich von der Herrelichkeit dieses kraftvollen Phänomens einen Begriff zu machen.

"Seltenheit guter Coloristen. Wenn es mehrere treffliche Zeichner giebt, so giebt es wenig große Coloristen. Eben so verhält sich's in der Literatur: hundert kalte Logiker gegen einen großen Nedner, zehn große Redner gegen Sinen vortrefflichen Poeten. Gin großes Interesse kann einen beredten Menschen schnell entwickeln und, Helvetius mag sagen, was er will, man macht keine zehn gute Verse ohne Stimmung, und wenn der Kopf darauf stünde."

Hier spielt Diderot nach seiner Art, um das Mangelhafte seiner besondern Kenntnisse zu verbergen, die Frage, über die man unterrichtet werden möchte, in's Allgemeine, und blendet mit einem falsch angewendeten Beispiel aus den redenden Künsten. Immer wird alles dem guten Genie zugeschoben, immer soll die Stimmung alles leisten. Freilich sind Genie und Stimmung zwei unerläßliche Bedingungen, wenn ein Kunstwerf hervorgebracht werden soll; aber beide sind, um nur von der Malerei zu reden, zur Ersindung und Anordnung, zur Beleuchtung, wie zur Färbung und zum Ausdruck, so wie zur letzen Aussührung nöthig. Wenn die Farbe die Oberstäche des Bildes belebt, so muß man das genialische Leben in allen seinen Theilen gewahr werden.

Auch könnte man überhaupt jenen Satz gerade umwenden und sagen: Es giebt mehr gute Coloristen als Zeichner, oder, wenn wir anders billig senn wollen: es ist in einem Fall so schwer als in dem

andern, vortrefflich zu seyn. Stelle man übrigens den Punkt, auf welchem einer für einen guten Zeichner oder Coloristen gelten soll, so hoch oder so tief als man will, so wird man immer zum wenigsten gleiche Zahl der Meister finden, wenn man nicht etwa gar mehr Co-loristen antrifft. Man darf nur an die Niederländische Schule und überhaupt an alle diejenigen denken, welche Naturalisten genannt werden.

Hat es damit seine Richtigkeit und giebt es wirklich eben so viel gute Coloristen als Zeichner, so führt uns dieß zu einer andern wichtigen Betrachtung. Bei der Zeichnung hat man in den Schulen, wenn auch keine vollkommene Theorie, doch wenigstens gewisse Grundsätze, gewisse Negeln und Maaße, die sich überliefern lassen; bei dem Colorit hingegen weder Theorie noch Grundsätze, noch irgend etwas, das sich überliefern läßt. Der Schüler wird auf Natur, auf Beispiele, er wird auf seinen eigenen Geschmack verwiesen. Und warum ist es denn doch eben so schwer, gut zu zeichnen als gut zu coloriren? Darum dünkt uns, weil die Zeichnung sehr viel Kenntnisse erfordert, viel Studium voraussetzt, weil die Ausübung derselben sehr verwickelt ist, ein anzhaltendes Nachbenken und eine gewisse Strenge fordert; das Colorit hingegen ist eine Erscheinung, die nur an's Gefühl Anspruch macht und also auch durch's Gefühl instinctmäßig hervorgebracht werden kann.

Sin Glück, daß es sich also verhält! Denn sonst würden wir', bei dem Mangel von Theorie und Grundsätzen, noch weniger gut colorirte Bilder haben. Daß es ihrer nicht mehr giebt, hat mancherlei Ursachen. Diderot bringt in der Folge verschiedenes hierüber zur Sprache.

Wie traurig es aber mit dieser Aubrif in unsern Lehrbüchern aussiehe, kann man sich überzeugen, wenn man z. B. den Artikel Colorit in Sulzer's allgemeiner Theorie der schönen Künste, mit den Augen eines Künstlers betrachtet, der etwas lernen, eine Anleitung finden, einem Fingerzeig folgen will. Wo ist da nur eine theoretische Spur? Wo ist da nur eine Spur, daß der Verfasser auf das, worauf es eigentlich ankommt, wenigstens hindeute? Der Lernbegierige wird an die Natur zurückgewiesen, er wird aus einer Schule, zu der er ein Zutrauen setzt, ihinaus auf die Berge und Genen, in die weite Welt gestoßen; dort soll er die Sonne, den Duft, die Wolken und wer weiß

bat ober: in bie er - fett.

was alles betrachten; da foll er beobachten, da foll er lernen, da foll er wie ein Rind, bas man aussett, fich in ber Frembe burch eigne Kräfte forthelfen. Echlägt man begwegen bas Buch eines Theoriften auf, um wieder in die Breite und Länge ber Erfahrung, um in die Unficherheit einzelner gerftreuter Beobachtungen, in Die Berwirrungen einer ungeübten Denkfraft gurudgewiesen gu werben? Freilich ift bas Genie im Allgemeinen zur Runft, fo wie im Besondern zu einem bestimmten Theile der Runft unentbebrlich; wohl ift eine glückliche Disposition bes Auges zur Empfänglichkeit für die Farben, ein gewisses Gefühl für die Sarmonie berfelben von Natur erforderlich, freilich muß bas Benie feben, beobachten, ausüben und durch fich felbst besteben; bagegen hat es Stunden genug, in benen es ein Bedürfniß fühlt, durch den Gedanken über die Erfahrung, ja, wenn man will, über fich felbst erhoben zu werden. Dann nähert es fich gern dem Theoretifer, von dem es die Berfurgung feines Wegs, die Erleichterung der Behandlung in jedem Sinne erwarten barf.

"Urtheil über die Farbengebung. Nur die Meister der Kunft sind die wahren Richter der Zeichnung, die ganze Welt kann über die Farbe urtheilen."

Bierein fonnen wir feinestweges einstimmen. Zwar ift bie Farbe in doppeltem Sinne, sowohl in Absicht auf harmonie im Bangen, als auf Wahrheit des Dargestellten im Ginzelnen, leichter zu fühlen, in fo fern fie unmittelbar an gefunde Sinne fpricht; aber bon bem Colorit, als eigentlichem Runftproducte, fann doch nur der Meifter, so wie von allen übrigen Rubrifen urtheilen. Gin buntes, ein heiteres, ein durch eine gewisse Allgemeinheit, oder ein im Besondern harmonisches Bild fann die Menge anlocken, den Liebhaber erfreuen; jedoch urtheilen barüber fann nur ber-Meister, ober ein entschiedner Renner. Entdeden boch auch ganz ungeübte Menschen Fehler in ber Zeichnung, Kinder werden durch Aehnlichkeit eines Bildniffes frappirt; es giebt gar vieles, bas ein gesundes Auge im Ginzelnen richtig bemerkt, ohne im Gangen gulänglich, in Sauptpuntten zuverläffig zu jehn. Sat man nicht bie Erfahrung, daß Ungeübte Tizian's Colorit felbst nicht natürlich finden? Und vielleicht war Diderot auch in demselben Falle, da er nur immer Bernet und Chardin als Mufter des Colorits anführt.

"Ein Salbkenner überfieht wohl in der Gile ein Meisterstück der

Beichnung, des Ausbrucks, der Zusammensetzung; das Auge hat niemals den Coloristen vernachläffigt."

Von Halbkennern sollte eigentlich gar die Rebe nicht sein! Ja, wenn man es streng nimmt, giebt es gar keine Halbkenner. Die Menge, die von einem Kunstwerke angezogen oder abgestoßen wird, macht auf Kennerschaft keinen Anspruch, der ächte Liebhaber wächst täglich und erhält sich immerfort bildsam. Es giebt halbe Töne, aber auch diese sind harmonisch im Ganzen; der Halbkenner ist eine falsche Saite, die nie einen richtigen Ton angiebt, und gerade beharrt er auf diesem falschen Ton, da selbst ächte Meister und Kenner sich nie für vollendet halten.

"Seltenheit guter Coloristen. Aber warum giebt es so wenig Künstler, die das hervorbringen können, was jedermann besgreift?"

Hier liegt wieder der Jrrthum in dem falschen Sinne, der dem Worte begreifen gegeben ist. Die Menge begreift die Harmonie und die Wahrheit der Farben eben so wenig als die Ordnung einer schönen Zusammensehung. Freilich werden beide nur desto leichter gefaßt, je vollkommener sie sind, und diese Faßlichkeit ist eine Sigenschaft alles Bollkommenen in der Natur und der Kunst, diese Faßlichkeit muß es mit dem Alltäglichen gemein haben; nur daß dieses reizlos, ja abgeschmackt sehn kann, Langeweile und Berdruß erregt, jenes aber reizt, unterhält, den Menschen auf die höchsten Stufen seiner Cristenz erhöht, ihn dort gleichsam schwebend erhält und um das Gefühl seines Dasehns so wie um die verkließende Zeit betrügt.

Homer's Gefänge werden schon seit Jahrtausenden gefaßt, ja mitunter begriffen, und wer bringt etwas Aehnliches hervor? Bas ift fahlicher, was ist begreiflicher, als die Erscheinung eines trefflichen Schauspielers? Er wird von tausenden und aber tausenden gesehen und bewundert und wer vermag ihn nachzuahmen?

# Eigenschaften eines ächten Coloristen.

"Wahrheit und Harmonie. Wer ist denn für mich der wahre, der große Colorist? Derjenige, der den Ton der Natur und wohle erleuchteter Gegenstände gesaßt hat und der zugleich sein Gemälde in Harmonie zu bringen wußte."

Ich würde lieber sagen: Derjenige, welcher die Farben ber Gegenstände am richtigsten und reinsten, unter allen Umständen der Beleuchtung, der Entsernung u. f. w. lebhaft faßt und darstellt und sie in ein harmonisches Berhältniß zu segen weiß.

Un wenig Gegenständen erscheint die Farbe in ihrer ursprünglichen Reinheit, selbst im vollsten Lichte; sie wird mehr ober minder burch bie Natur ber Rörper, an benen fie erscheint, icon modificirt und überdieß seben wir fie noch durch stärkeres ober schwächeres Licht, burch Beidattung, durch Entfernung, ja endlich jogar durch mancherlei Trug auf taufenderlei Weise bestimmt und verandert. Alles das gusammen fann man Wahrheit ber Farbe nennen, benn es ift Diejenige Wahrheit, Die einem gefunden, fraftigen, geübten Rünftlerauge ericheint. Aber Diefes Wahre wird in der Natur felten barmonisch angetroffen; Die Sarmonie ift in dem Auge des Menschen zu suchen, fie rubt auf einer innern Wirkung und Gegenwirkung bes Organs, nach welchem eine gewiffe Farbe eine andere fordert; und man fann eben jo gut jagen, wenn das Auge eine Farbe sieht, so fordert es die harmonische, als man fagen fann, die Farbe, welche das Auge neben einer andern fordert, ift die harmonische. Diese Farben, auf welchen alle Harmonie und also der wichtigste Theil des Colorits ruht, wurden bisber von ben Physitern zufällige Farben genannt.

"Leichte Vergleichung. Nichts in einem Vilde spricht uns mehr an, als die wahre Farbe, sie ist dem Unwissenden wie dem Unter-richteten verständlich."

Dieses ist in jedem Sinne wahr; doch ist es nöthig zu untersuchen, was denn diese wenigen Worte eigentlich sagen wollen. Bei allem, was nicht menschlicher Körper ist, bedeutet die Farbe fast mehr als die Gestalt, und die Farbe ist es also, wodurch wir viele Gegenstände eigentlich erkennen, oder wodurch sie uns interessiren. Der einfärbige, der unfarbige Stein will nichts sagen; das Holz wird durch die Mannichsaltigkeit seiner Farbe nur bedeutend, die Gestalt des Bogels ist uns durch ein Gewand verhüllt, das uns durch einen regelmäßigen Farbenwechsel vorzüglich anlockt. Alle Körper haben gewissermaßen eine individuelle Farbe, wenigstens eine Farbe der Geschlechter und Arten; selbst die Farben fünstlicher Stoffe sind nach Verschiedenheit derselben verschieden: anders erscheint Cochenille auf Leinwand, anders auf

Wolle, anders auf Seibe. Tafft, Atlas, Sammt, obgleich alle von seidnem Ursprung, bezeichnen sich anders dem Auge; und was kann uns mehr reizen, mehr ergöhen, mehr täuschen und bezaubern, als wenn wir auf einem Gemälde das Bestimmte, Lebhafte, Individuelle eines Gegenstandes, wodurch er uns zeitlebens angesprochen, wodurch er uns allein bekannt ist, wieder erblicken? Alle Darstellung der Form ohne Farbe ist symbolisch, die Farbe allein macht das Kunstwerk wahr, nähert es der Wirklichkeit.

### Farben ber Gegenstände.

"Farbe des Fleisches. Man hat behauptet, die schönste Farbe in der Welt seh die liebenswürdige Röthe, womit Unschuld, Jugend, Gesundheit, Bescheidenheit und Scham die Wangen eines Mädchens zieren, und man hat nicht nur etwas Feines, Rührendes, Zartes, sondern auch etwas Wahres gesagt; denn das Fleisch ist schwer nachzubilden; dieses sastige Weiß, überein, ohne blaß, ohne matt zu sehn; diese Mischung von Noth und Blau, die unmerklich durch das Gelbsliche dringt, das Blut, das Leben bringen den Coloristen in Verzweislung. Wer das Gesühl des Fleisches erreicht hat, ist schon weit gekommen, das Uebrige ist nichts dagegen. Tausend Maler sind gesstorben, ohne das Fleisch gefühlt zu haben, tausend andere werden sterben, ohne es zu fühlen."

Diderot stellt sich mit Necht hier auf ben Gipfel der Farbe, die wir an Körpern erblicken. Die Elementarfarben, welche wir bei physiologischen, physischen und chemischen Phänomenen bemerken und absesondert erblicken, werden, wie alle andern Stoffe der Natur, veredelt, indem sie organisch angewendet werden. Das höchste organisiste Wesen ist der Mensch, und man erlaube und, die wir für Künstler schreiben, anzunehmen, daß es unter den Menschenracen innerlich und äußerlich vollkommner organisiste gebe, deren Haut, als die Oberstäche der vollkommenen Organisation, die schönste Farbenharmonie zeigt, über die unsere Begriffe nicht hinausgehen. Das Gefühl dieser Farbe des gesunden Fleisches, ein thätiges Anschauen derselben, wodurch der Künstler sich zum Hervordringen von etwas Alehnlichem geschieft zu machen strebt, erfordert so mannichsaltige und zure Operationen, des Auges sowohl als des Geistes und der Hand, ein frisches jugendliches Naturgefühl

und ein gereiftes Geistesvermögen, daß alles andere dagegen nur Scherz und Spielwerk, wenigstens alles andere in dieser höchsten Fähigkeit begriffen zu sehn scheint. Sen so ist es mit der Form. Wer sich zu der Idee von der bedeutenden und schönen menschlichen Form empor gehoben hat, wird alles übrige bedeutend und schön hervordringen. Was für herrliche Werke entstanden nicht, wenn die großen, sogenannten Historienmaler sich herabließen, Landschaften, Thiere und unorganische Beiwerke zu malen!

Da wir übrigens mit unserm Autor ganz in Einstimmung sind, so lassen wir ihn selbst reden.

"Ihr könntet glauben, daß, um sich im Colorit zu bestärken, ein wenig Studium der Bögel und der Blumen nicht schaden könnte. Nein, mein Freund, niemals wird euch diese Nachahmung das Gefühl des Fleisches geben. Was wird aus Bachelier, wenn er seine Nose, seine Jonquille, seine Nelke aus den Augen verliert? Laßt Madame Bien ein Portrait malen und tragt es nachher zu Latour. Aber nein, bringt es ihm nicht! Der Verräther ehrt keinen seiner Nitbrüder so sehr, um ihm die Wahrheit zu sagen; aber bewegt ihn, der Fleisch zu malen versteht, ein Gewand, einen Himmel, eine Nelke, eine duftige Pflaume, eine zart wollige Pfirsche zu malen, ihr werdet sehen, wie herrlich er sich herauszieht. Und Chardin! warum nimmt man seine Nachahmung undelebter Wesen für die Natur selbst? Eben deswegen, weil er das Fleisch hervorbringt, wann er will."

Man kann sich nicht muntrer, seiner, artiger ausdrücken; der Grundsatz ist auch wohl wahr. Nur steht Latour nicht als glückliches Beispiel eines großen Farbekünstlers, er ist ein bunt übertriebner oder vielmehr manierirter Maler aus Nigaud's Schule, oder ein Nachahmer dieses Meisters.

In dem Folgenden geht Diderot zu der neuen Schwierigkeit über, die der Maler findet, indem das Fleisch an und für sich nicht allein so schwierigkeit noch dadurch vermehrt wird, daß diese Oberfläche einem denkenden, sinnenden, fühlenden Aussen angehört, dessen innerste, geheimste, leichteste Veränderungen sich blisschnell über das Aeußere verbreiten. Er übertreibt ein wenig die Schwierigkeit, doch mit besonderer Anmuth und ohne sich von der Wahrheit zu entsernen.

"Aber was dem großen Coloristen noch endlich gang den Ropf verrudt, bas ift ber Wechsel biefes Fleisches, bas fich von einem Augenblid zum andern belebt und verfarbt. Indeffen der Künftler fich an fein Tuch beftet, indem fein Binfel mich barzustellen beschäftigt ift, babe ich mich verändert, und er findet mich nicht wieder. Ift mir ber Abbé Le Blanc in die Gedanken gekommen, jo mußte ich vor Langer: weile gabnen, zeigte fich ber Abbe Trublet meiner Ginbildungsfraft, fo sebe ich ironisch aus. Erscheint mir mein Freund Grimm ober meine Cophie, bann flopft mein Berg, Die Bartlichfeit und Beiterfeit verbreitet fich über mein Geficht, Die Freude scheint mir durch die Saut au bringen, die fleinsten Blutgefäße werden erschüttert und die unmertliche Farbe des lebendigen Fluffigen bat über alle meine Zuge die Farbe des Lebens verbreitet. Blumen und Früchte ichon verändern fich vor bem aufmerksamen Blick des Latour und Bachelier. Welche Qual ift nicht für fie bas Geficht bes Menschen! Diese Leinwand, Die fich rührt, sich bewegt, sich ausdehnt und sobald erschlafft, sich farbt und migfarbt, nach unendlichen Abwechselungen Diefes leichten und beweglichen Sauchs, ben man die Geele nennt."

Wir sagten vorhin, daß Diderot die Schwierigkeit einigermaßen übertreibe, und gewiß, sie wäre unüberwindlich, wenn der Maler nicht das besäße, was ihn zum Künstler macht, wenn er von dem Hin- und Wiederblicken zwischen Körper und Leinwand allein abhinge, wenn er nichts zu machen verstünde, als was er sieht. Aber das ist ja eben das Künstlergenie, das ist das Künstlertalent, daß es anzuschauen, sestzuhalten, zu verallgemeinen, zu symbolisiren, zu charakterisiren weiß, und zwar in jedem Theile der Kunst, in Form sowohl als Farbe. Dadurch ist es eben ein Künstlertalent, daß es eine Methode besitzt, nach welcher es die Gegenstände behandelt, eine, sowohl geistige, als praktisch mechanische Methode, wodurch es den beweglichsten Gegenstand seit zu halten, zu determiniren und ihm eine Einheit und Wahrheit der fünstlichen Existenz zu geben weiß.

"Aber bald hätte ich vergessen, euch von der Farbe der Leidenschaft zu reden, und doch war ich ganz nahe dran. Hat nicht jede Leidenschaft ihre eigene Farbe? verändert sie sich nicht auf jeder Stuse der Leidenschaft? Die Farbe hat ihre Abstusungen im Zorn. Entstammt er das Gesicht, so brennen die Augen; ist er auf dem höchsten Grad,

so verengt er das Herz, anstatt es auszudehnen. Dann verwirren sich die Augen, die Blässe verbreitet sich über die Stirn, über die Wangen, die Lippen zittern und verbleichen. Liebe und Verlangen, süßer Genuß, glückliche Befriedigung, färbt nicht jeder dieser Momente mit and bern Farben eine geliebte Schönheit?"

Von diesem Perioden gilt, was von dem vorigen gesagt worden; auch hier ist Diderot zu loben, daß er dem Künstler die großen Forderungen zeigt, die man an ihn zu machen berechtigt ist; wenn er ihn auf die Mannichsaltigkeit der Naturerscheinungen aufmerksam macht und ihn dadurch vor dem Manierirten zu hüten sucht. Ein Gleiches hat er im folgenden zur Absicht.

"Die Mannichfaltigkeit unserer gewirkten Stoffe, unserer Gewänder hat nicht wenig beigetragen, das Colorit vollkommener zu machen."

Schon oben ist in einer Anmerkung hierüber etwas gesagt worden. "Der allgemeine Ton der Farbe kann schwach sein, ohne falsch zu sein."

Daß die Localfarbe, sowohl in einem ganzen Bilde, als durch bie verschiedenen Gründe eines Bildes gemäßigt werden, und doch noch immer wahr und den Gegenständen gemäß bleiben kann, daran ist nicht der mindeste Zweisel.

# Bon ber Sarmonie ber Farben.

Wir kommen nunmehr an einen wichtigen Punkt, über ben wir schon oben einiges geäußert, ber aber nicht hier, sondern in der Folge ter ganzen Farbenlehre nur vorgetragen und erörtert werden kann.

"Man sagt, daß es freundliche und feindliche Farben gebe, und man hat recht, wenn man darunter versteht, daß es solche giebt, die sich schwer verbinden, die dergestalt neben einander absehen, daß Licht und Luft, diese beiden allgemeinen Harmonisten, uns kaum die uns mittelbare Nachbarschaft erträglich machen können."

Da man auf den Grund der Farbenharmonie nicht gelangen konnte und doch harmonische und disharmonische Farben eingestehen mußte, zugleich aber bemerkte, daß stärkeres oder schwächeres Licht den Farben etwas zu geben oder zu nehmen und dadurch eine gewisse Vermittlung zu machen schien, da man bemerkte, daß die Luft, indem sie die Körper umgiebt, gewisse mitternde und sogar harmonische Veränderungen

hervorbringt, so sah man beibe als die allgemeinen Harmonisten an, man vermischte das von dem Colorit kaum getrennte Helldunkel, auf eine unzulässige Weise, wieder mit demselben, man brachte die Massen herbei, man redete von Luftperspectiv, nur um einer Erklärung über die Harmonie der Farben auszuweichen. Man sehe das Sulzerische Capitel vom Colorit und wie dort die Frage, was Harmonie der Farben seh? nicht herausgehoben, sondern unter fremden und verwandten Dingen vergraben und verschüttet wird. Diese Arbeit ist also noch zu thun, und vielleicht zeigt es sich, daß eine solche Harmonie, wie sie unabhängig und ursprünglich im Auge, im Gesühl des Menschen eristirt, auch durch Zusammenstellung von gesärbten Gegenständen äußerlich hervorgebracht werden kann.

"Ich zweifle, daß irgend ein Maler diese Partie besser verstehe, als eine Frau, die ein wenig eitel ist, oder ein Sträußermädchen, die ihr Handwerf versteht."

Also ein reizbares Weib, ein lebhaftes Sträußermädchen, verstehen sich auf die Harmonie der Farben; die eine weiß, was ihr wohl ansteht, die andere, wie sie ihre Waare gefällig machen soll. Und warum begiebt sich der Philosoph, der Physiolog nicht in diese Schule? Warum nimmt er sich nicht die kleine Mühe, zu beobachten, wie ein liebenstwürdiges Geschöpf verfährt, um diesen Elementarkreis zu ihren Gunsten zu ordnen? Warum beobachtet er nicht, was sie sich zueignet und was sie verschmähr? Die Harmonie und Disharmonie der Farben ist zugestanden, der Maler ist darauf hingewiesen, jeder fordert sie von ihm und niemand sagt ihm, was sie seh. Was geschieht? Sein natürliches Gesühl führt ihn in manchen Fällen recht, in andern weiß er sich nicht zu helsen. Und wie benimmt er sich? Er weicht der Farbe selbst aus, er schwächt sie und glaubt, sie dadurch zu harmoniren, indem er ihr die Kraft nimmt, ihre Widerwärtigkeit gegen eine andere recht lebhaft an den Tag zu legen.

"Der allgemeine Ton der Farbe kann schwach sehn, ohne daß die Harmonie zerstört werde, im Gegentheil läßt sich die Stärke des Co-lorits mit der Harmonie schwer verbinden."

Man giebt feineswegs zu, daß es leichter seh, ein schwaches Colorit harmonisch zu machen, als ein starkes; aber freilich, wenn das Colorit stark ist, wenn Farben lebhaft erscheinen, dann empfindet auch das

Auge Harmonie und Disharmonie viel lebhafter; wenn man aber die Farben schwächt, einige hell, andere gemischt, andere beschmutzt im Bilde braucht, dann weiß freilich niemand, ob er ein harmonisches ober disharmonisches Bild sieht; das weiß man aber allenfalls zu sagen, daß es unwirksam, daß es unwebeutend seb.

"Weiß malen und hell malen sind zwei sehr verschiedene Dinge. Wenn unter zwei verschiedenen Compositionen übrigens alles gleich ist, so wird euch die lichteste gewiß am besten gefallen; es ist wie der Unterschied zwischen Tag und Nacht."

Ein Gemälde fann allen Anforderungen ans Colorit genugthun und doch vollkommen hell und licht sehn. Die helle Farbe erfreut das Auge, und eben dieselben Farben in ihrer ganzen Stärke, in ihrem dunkelsten Zustande genommen, werden einen ernsten, ahnungsvollen Effect hervorbringen; aber freilich ist es ein anderes, hell malen, als ein weißes, freidenhaftes Bild darstellen.

Noch eins! Die Erfahrung lehrt, daß helle, heitere Bilber nicht immer den starken, fraftwollen Effectbilbern vorgezogen werden. Wie hätte sonst Spagnolett zu seiner Zeit den Guido überwiegen können?

"Es giebt eine Zauberei, vor der man sich schwer verwahren kann, es ist die, welche der Maler ausübt, der seinem Bilde eine gewisse Stimmung zu geben versteht. Ich weiß nicht, wie ich euch deutlich meine Gedanken ausdrücken soll! Hier auf dem Gemälde steht eine Frau in weißen Allaß gekleidet. Deckt das übrige Bild zu und seht das Kleid allein, vielleicht erscheint euch dieser Atlaß schmutzig, matt und nicht sonderlich wahr. Aber seht diese Figur wieder in der Mitte der Gegenstände, von denen sie umgeben ist, und alsobald wird der Atlas und seine Farbe ihre Wirkung wieder leisten. Das macht, daß das Ganze gemäßigt ist, und indem jeder Gegenstand verhältnißmäßig verliert, so ist nicht zu bemerken, was jedem einzelnen gebricht; die Uebereinstimmung rettet das Werk. Es ist die Natur bei Sonnenuntergang gesehen."

Niemand wird zweifeln, daß ein solches Bild Wahrheit und Uebereinstimmung, besonders aber große Berdienste in der Behandlung
haben könne.

"Fundament der Harmonie. Ich werde mich wohl hüten, in der Aunst die Ordnung des Regenbogens umzustoßen. Der Regenbogen ist in der Malerei, was der Grundbaß in der Musik ist."

Endlich beutet Diberot auf ein Fundament ber Harmonie, er will cs im Regenbogen finden und beruhigt sich dabei, was die Französische Malerschule darüber ausgesprochen baben mag. Indem der Physiker die ganze Farbentheorie auf die prismatischen Erscheinungen und also gewissermaßen auf den Regenbogen gründete, so nahm man wohl bier und da diese Erscheinungen gleichfalls bei der Malerei als Fundament ber harmonischen Gesetze an, die man bei ber Farbengebung vor Augen haben muffe, um so mehr, als man eine auffallende Sarmonie in dieser Erscheinung nicht läugnen konnte. Allein der Fehler, den der Bhvsiter beging, verfolgte mit seinen schädlichen Ginflussen auch ben Maler. Der Regenbogen, so wie die prismatischen Erscheinungen, sind nur einzelne Fälle der viel weiter ausgebreiteten, mehr umfaffenden. tiefer zu begründenden barmonischen Farbenerschemungen. nicht eine Barmonie, weil der Regenbogen, weil das Brisma fie uns zeigen, sondern diese genannten Bhänomene sind barmonisch, weil es eine bobere, allgemeine Sarmonie giebt, unter beren Gesetzen auch sie steben.

Der Regenbogen kann keineswegs dem Grundbaß in der Musik verglichen werden: jener umfaßt sogar nicht einmal alle Erscheinungen, die wir bei der Restaction gewahr werden, er ist so wenig der Generalbaß der Farben, als ein Duraccord der Generalbaß der Musik sist; aber weil es eine Harmonie der Töne giebt, so ist ein Duraccord harmonisch. Forschen wir aber weiter, so sinden wir auch einen Mollaccord, der keineswegs in dem Duraccord, wohl aber in dem ganzen Kreise musikalischer Harmonie begriffen ist.

So lange nun in der Farbenlehre nicht auch klar wird, daß die Totalität der Phänomene nicht unter ein beschränktes Phänomen und dessen allenfallsige Erklärung gezwängt werden kann, sondern daß jedes einzelne sich in den Kreis mit allen übrigen stellen, sich ordnen, sich unterordnen muß; so wird auch diese Unbestimmtheit, diese Verwirrung in der Runst dauern, wo man im Praktischen das Bedürfniß weit lebhafter sühlt, anstatt daß der Theoretiker die Frage nur stille bei Seite lehnen und eigensinnig behaupten darf: alles sep ja schon erklärt!

"Aber ich fürchte, daß kleinmüthige Maler davon ausgegangen sind, um auf eine armselige Weise die Gränzen der Kunst zu verengen und sich eine leichte und beschränkte Manier zu bereiten, das was wir so unter uns ein Protokoll nennen."

Diberot rifat bier eine fleine Manier, in welche verschiedene Maler verfallen febn mogen, welche fich an die beschränfte Lebre des Phyfiters ju nabe anichloffen. Gie ftellten, fo icheint es, auf ihrer Balette bie Farben in der Ordnung, wie fie im Regenbogen vorkommen, und es entstand baraus eine unläugbare barmonische Folge, sie nannten es ein Protofoll, weil bier nun gleichsam alles verzeichnet war, was geichehen konnte und follte. Allein ba fie bie Farben nur in ber Folge bes Regenbogens und bes prismatischen Gespenftes fannten, so wagten fie es nicht, bei der Arbeit diese Reibe zu gerstören, oder sie bergestalt ju bebandeln, daß man jenen Elementarbegriff dabei verloren batte, fondern man fonnte bas Protofoll burch's gange Bild wieder finden; Die Farbe blieb auf bem Gemälde, wie auf ber Balette, nur Stoff, Materie, Element und ward nicht durch eine wahre genialische Behandlung in ein harmonisches Ganzes organisch verwebt. Diderot greift Diese Künftler mit Beftigkeit an. Ich kenne ihre Namen nicht und babe feine folde Gemälde gesehen, aber ich glaube mir nach Diderot's Worten wohl vorzustellen, was er meint.

"Fürwahr, es giebt solche Protokollisten in der Malerei, solche unterthänige Diener des Regenbogens, daß man beständig errathen kann, was sie machen werden. Wenn ein Gegenstand diese oder jene Farbe hat, so kann man gewiß sehn, diese oder jene Farbe ganz nahe daran zu sinden. Ist nun die Farbe der einen Ecke auf ihrem Gemälde gegeben, so weiß man alles Uebrige. Ihr ganzes Leben lang thun sie nichts weiter, als diese Ecke zu versetzen; es ist ein beweglicher Punkt, der auf einer Fläche herumspaziert, der sich aushält und bleibt, wo es ihm beliebt, der aber innmer dasselbe Gesolge hat. Er gleicht einem großen Herrn, der mit seinem Hos immer in einerlei Kleidern erschiene."

"Aechtes Colorit. So handelt nicht Bernet, nicht Chardin. Ihr unerschrockner Binjel weiß mit der größten Kühnheit die größte Mannichsaltigkeit und die vollkommenste Harmonie zu verbinden und so alle Farben der Natur mit allen ihren Abstufungen darzustellen."

Hier fängt Diderot an die Behandlung mit dem Colorit zu vermengen. Durch eine folche Behandlung verliert sich freilich alles Stoffartige, Clementare, Rohe, Materielle, indem der Künstler die mannichfaltige Wahrheit des Einzelnen, in einer schön verbundnen Harmonie des Ganzen verborgen, vorzustellen weiß, und so wären wir zu denen Hauptpunkten, von denen wir ausgingen, zu Wahrheit in Ueberscinstimmung zurückgekehrt.

Sehr wichtig ist der folgende Punkt, über den wir erst Diderot hören und dann unsere Gedanken gleichfalls eröffnen wollen.

"Und bessen ungeachtet haben Vernet und Chardin eine eigene und beschränkte Art der Farbenbehandlung! Ich zweisse nicht daran und würde sie wohl entdecken, wenn ich mir die Mühe geben wollte. Das macht, daß der Mensch kein Gott ist und daß die Werkstatt des Künstlers nicht die Natur ist."

Rachdem Diderot gegen die Manieristen lebhaft gestritten, ihre Mängel ausgedeckt und ihnen seine Lieblingskünstler, Vernet und Chardin entgegengesetzt, so kommt er an den zarten Punkt, daß denn doch auch diese mit einer gewissen bestimmten Behandlungsart zu Werke gehen, der man wohl etwas Eignes, etwas Beschränktes Schuld geben könnte, so daß er kaum sieht, wie er sie von den Manieristen unterscheiden soll. Hätte er von den größten Künstlern gesprochen, so würde er doch in Versuchung gerathen sehn, eben dasselbe zu sagen; aber er wird billig, er will den Künstler nicht mit Gott, das Kunstwerk nicht mit einem Naturproducte vergleichen.

Wodurch unterscheidet sich denn also der Künstler, der auf dem rechten Wege geht, von demjenigen, der den falschen eingeschlagen hat? Dadurch, daß er einer Methode bedächtig folgt, anstatt daß jener leichtssinnig einer Manier nachhängt.

Der Künstler, ber immer anschaut, empfindet, denkt, wird die Gegenstände in ihrer höchsten Würde, in ihrer lebhastesten Wirkung, in ihren reinsten Verhältnissen erblicken; bei der Nachahmung wird ihm eine selbstgedachte, eine überlieferte, selbstdurchdachte Methode die Arbeit erleichtern, und, wenn gleich bei Ausübung dieser Methode seine Individualität mit in's Spiel kommt, so wird er doch durch dieselbe, so wie durch die reinste Anwendung seiner höchsten Sinnes und Geisteskräfte immer wieder in's Allgemeine gehoben, und kann so bis an die Gränzen der möglichen Production geführt werden. Auf diesem Wege erhuben sich die Griechen bis zu der Höhe, auf der wir besonders ihre plastische Kunst kennen; und warum haben ihre Werke aus den verschiedenen Zeiten und von verschiedenem Werthe einen gewissen gemeinsamen

Eindruck? Doch wohl nur baber, weil sie ber einen, wahren Methode im Borschreiten folgten, welche sie selbst beim Rückschritt nicht ganz verlassen konnten.

Das Resultat einer ächten Methode nennt man Styl, im Gegensiat der Manier. Der Styl erhebt das Individuum zum höchsten Punkt, den die Gattung zu erreichen fähig ist, desswegen nähern sich alle großen Rünstler einander in ihren besten Werken. So hat Raphael wie Tizian colorirt, da wo ihm die Arbeit am glücklichsten gerieth. Die Manier hingegen individualisiert, wenn man so sagen darf, noch das Individuum. Der Mensch, der seinen Trieben und Neigungen unausbaltsam nachhängt, entsernt sich immer mehr von der Einheit des Ganzen, ja sogar von denen, die ihm allensalls noch ähnlich sehn könnten, er macht keine Ansprüche an die Menschheit, und so trennt er sich von den Menschen. Dieses gilt so gut vom Sittlichen als vom Künstlichen, denn da alle Handlungen des Menschen aus Einer Quelle kommen, so gleichen sie sich auch in allen ihren Ableitungen.

Und so, edler Diderot, wollen wir bei deinem Ausspruch beruhen, indem wir ihn verstärken.

Der Mensch verlange nicht Gott gleich zu sehn, aber er strebe sich als Mensch zu vollenden. Der Künstler strebe nicht ein Naturwerf, aber ein vollendetes Kunstwerf bervorzubringen.

#### Brrthumer und Dangel.

"Carricatur. Es giebt Carricaturen ber Farbe wie ber Zeich: nung, und alle Carricatur ist im bojen Geschmad."

Wie eine solche Carricatur möglich seh, und worin sie sich von einer eigentlich disharmonischen Farbengebung unterscheide, läßt sich erst deutlich aus einander setzen, wenn wir über die Harmonie der Farben und den Grund, worauf sie beruht, einig geworden; denn es seine Disharmonie fühle und daß man, woher die beiden entstehen, unterrichtet seh. Alsdann sieht man erst ein, daß es eine dritte Art geben könne, die sich zwischen beide hinein setz. Man kann mit Verstand und Borsat von der Harmonie abweichen und dann bringt man das Charakteristische hervor, geht man aber weiter, übertreibt man diese Abweichung, oder wagt man sie ohne richtiges Gesühl und bedächtige

Ueberlegung, so entsteht die Carricatur, die endlich Frate und völlige Disharmonie wird und wofür sich jeder Künstler sorgfältig hüten sollte.

"Individuelles Colorit. Warum giebt es so vielerlei Coloriften, indessen es nur Eine Farbenmischung in der Natur giebt?"

Man kann nicht eigentlich sagen, daß es nur Ein Colorit in der Natur gebe, denn beim Worte Colorit denken wir uns immer zugleich den Menschen, der die Farbe sieht, im Auge aufnimmt und zusammenbält. Aber das kann und muß man annehmen, um nicht in Ungewißeheit des Raisonnements zu gerathen, daß alle gesunden Augen alle Farben und ihr Verhältniß ungefähr überein sehen. Denn auf diesem Glauben der Uebereinstimmung solcher Apperceptionen beruht ja alle Mittheilung der Erfahrung.

Daß aber auch in den Organen eine große Abweichung und Berschiedenheit in Absicht auf Farben sich befindet, kann man am besten bei dem Maler sehen, der etwas Achnliches mit dem, was er sieht, hervorbringen soll. Wir können aus dem Hervorgebrachten auf das Geschene schließen und mit Diderot sagen:

"Die Unlage des Organs trägt gewiß viel dazu bei. Ein zartes und schwaches Auge wird sich mit lebhaften und starken Farben nicht befreunden, und ein Maler wird keine Wirkungen in sein Bild bringen wollen, die ihn in der Natur verletzen; er wird das lebhafte Noth, das volle Weiß nicht lieben, er wird die Tapeten, mit denen er die Wände seines Zimmers bedeckt, er wird seine Leinwand mit schwachen, sansten und zarten Tönen färben, und gewöhnlich durch eine gewisse Harmonie ersetzen, was er euch an Kraft entzog."

Dieses schwache, sanfte Colorit, diese Flucht vor lebhaften Farben kann sich, wie Diderot hier angiebt, von einer Schwäche der Nerven überhaupt herschreiben. Wir finden, daß gesunde, starke Nationen, daß das Bolk überhaupt, daß Kinder und junge Leute sich an lebhaften Farben erfreuen; aber eben so sinden wir auch, daß der gebildetere Theil die Farbe stieht, theils weil sein Organ geschwächt ist, theils weil er das Auszeichnende, das Charakteristische vermeidet.

Bei dem Künstler hingegen ist die Unsicherheit, der Mangel an Theorie oft Schuld, wenn sein Colorit unbedeutend ist. Die stärkste Farbe findet ihr Gleichgewicht, aber nur wieder in einer starken Farbe, und nur wer seiner Sache gewiß ware, wagte sie neben einander zu

seigen. Wer sich babei ber Empfindung, dem Ungefähr überläßt, bringt leicht eine Carricatur hervor, die er, in so fern er Geschmack hat, vermeiden wird; daher also das Dämpsen, das Mischen, das Tödten der Farben, daher der Schein von Harmonie, die sich in Nichts auflös't, anstatt das Ganze zu umfassen.

"Warum sollte der Charafter, ja selbst die Lage des Malers nicht auf sein Colorit Einfluß haben? Wenn sein gewöhnlicher Gedanke traurig, düster und schwarz ist, wenn es in seinem melancholischen Rops und seiner düstern Werkstatt immer Nacht bleibt, wenn er den Tag aus seinem Zimmer vertreibt, wenn er Einsamkeit und Finsterniß sucht, werdet ihr nicht eine Darstellung zu erwarten haben, die wohl kräftig, aber zugleich dunkel, mißfarbig und düster ist? Ein Gelbsüchtiger, der alles gelb sieht, wie soll der nicht über sein Bild denselben Schleier wersen, den sein krankes Organ über die Gegenstände der Natur zieht und der ihm selbst verdrießlich ist, wenn er den grünen Baum, den eine frühere Erfahrung in die Einbildungskraft drückte, mit dem gelben vergleicht, den er vor Augen sieht?"

"Sept gewiß, daß ein Maler sich in seinem Werke eben so sehr, ja noch mehr, als ein Schriftsteller in dem seinigen zeige. Einmal tritt er wohl aus seinem Charakter, überwindet die Natur und den Hang seines Organs. Er ist wie ein verschlossener, schweigender Mann, der doch auch einmal seine Stimme erhebt; die Explosion ist vorüber, er fällt in seinen natürlichen Zustand, in das Stillschweigen zurück. Der traurige Künstler, der mit einem schwachen Organ geboren ist, wird wohl Sinmal ein Gemälde von lebhafter Farbe hervordringen, aber bald wird er wieder zu seinem natürlichen Colorit zurücksehren."

Unterdessen ist es schon äußerst erfreulich, wenn ein Künstler einen solchen Mangel bei sich gewahr wird und äußerst beifallswürdig, wenn er sich bemüht, ihm entgegen zu arbeiten. Sehr selten sindet sich ein solcher und wo er sich sindet, wird seine Vemühung gewiß belohnt; und ich würde ihm nicht, wie Diderot thut, mit einem unvermeidlichen Rücksall drohen, vielmehr ihm, wo nicht einen völlig zu erreichenden Zweck, doch einen immerwährenden glücklichen Fortschritt versprechen.

"Auf alle Fälle, wenn das Organ franthaft ist, auf welche Weise es wolle, so wird es einen Dunst über alle Körper verbreiten, wodurch die Natur und ihre Nachahmung äußerst leiden muß."

Nachdem also Diderot ben Künstler ausmerksam gemacht hat, was er an sich zu bekämpfen habe, so zeigt er ihm auch noch die Gefahren, die ihm in der Schule bevorstehen.

"Einfluß des Meisters. Was den wahren Coloristen selten macht, ift, daß ber Kunftler sich gewöhnlich Ginem Meister ergiebt. Gine undenkliche Zeit copirt ber Schüler die Gemälde bes Ginen Meisters, ohne die Natur anzublicken, er gewöhnt fich durch fremde Augen zu seben und verliert den Gebrauch ber seinigen. Nach und nach macht er sich eine gewisse Runftfertigfeit, die ihn fesselt, und von ber er sich weder befreien, noch entfernen kann; die Rette ift ibm um's Auge gelegt, wie dem Sclaven um den Jug, und das ift die Urfache, daß fich jo mandes falsche Colorit verbreitet. Einer, ber nach La Grené copirt, wird fich an's Glanzende und Solide gewöhnen, wer fich an Le Prince balt, wird roth und ziegelfarbig werden, nach Greuze grau und violet, wer Chardin ftubirt, ift wahr! Und baber fommt bieje Berschiedenbeit in ben Urtbeilen über Zeichnung und Farbe felbst unter Rünftlern; ber eine jagt, daß Bouffin troden, ber andere, daß Rubens übertrieben ift, und ich, der Liliputaner, flopfe ihnen fanft auf die Schulter und bemerke, daß sie eine Albernbeit gesagt baben."

Es ist keine Frage, daß gewisse Fehler, gewisse kalsche Richtungen sich leicht mittheilen, wenn Alter und Ansehen, besonders den Jüngling, auf bequeme, unrechte Wege leiten. Alle Schulen und Secten beweisen, daß man lernen könne mit andern Augen sehen; aber so gut ein falscher Unterricht böse Früchte bringt und das Manierirte fortspflanzt, eben so gut wird auch durch diese Empfänglichkeit der jungen Naturen die Wirkung einer ächten Methode begünstigt. Wir rufen dir also wacker Diderot abermals, so wie beim vorigen Capitel zu: Indem du deinen Jüngling vor den Asterschulen warnst, so mache ihm die ächte Schule nicht verdächtig.

"Unsicherheit im Auftragen der Farben. Der Künstler, indem er seine Farbe von der Palette nimmt, weiß nicht immer, welche Wirkung sie in dem Gemälde hervorbringen wird; und freilich! womit vergleicht er diese Farbe, diese Tinte auf seiner Palette? Mit andern einzelnen Tinten, mit ursprünglichen Farben! Er thut mehr, er bestrachtet sie an dem Orte, wo er sie bereitet hat, und überträgt sie in Gedanken an den Plat, wo sie angewendet werden soll. Wie oft

begegnet es ihm nicht, daß er sich bei dieser Schätzung betrügt! Indem er von der Palette auf die volle Scene seiner Zusammensetzung überzgeht, wird die Farbe modificirt, geschwächt, erhöht, sie verändert völlig ihren Offect. Dann tappt der Rünstler herum, hantiert seine Farbe hin und wieder und qualt sie auf alle Weise. Unter dieser Arbeit wird die Tinte eine Jusammensetzung verschiedner Substanzen, welche mehr oder weniger (chemisch) auf einander wirken und früher oder später sich verstimmen."

Diese Unsicherheit kommt daher, wenn der Künstler nicht deutlich weiß, was er machen soll und wie er es zu machen hat, beides, besonders aber das Letzte, läßt sich auf einen hohen Grad überliesern. Die Farbenkörper, welche zu brauchen sind, die Folge, in welcher sie zu brauchen sind, von der ersten Unlage bis zur letzten Vollendung, kann man wissenschaftlich, ja beinahe handwerksmäßig überliesern. Wenn der Emailmaler ganz salsche Tinten auftragen muß und nur im Geiste die Wirkung sieht, die erst durch's Feuer hervorgebracht wird, so sollte doch der Delmaler, von dem hauptsächlich hier die Rede ist, wohl eher wissen, was er vorzubereiten und wie er stusenweise sein Vild auszussühren habe.

"Fratenhafte Genialität. Diderot mag uns verzeihen, daß wir unter dieser Rubrik das Betragen eines Künstlers, den er lobt und begünstigt, aufführen mussen.

"Wer das lebhafte Gefühl der Farbe hat, heftet seine Augen sest auf das Tuch, sein Mund ist halb geöffnet, er schnaubt (ächzt, lechzt), seine Balette ist ein Bild des Chaos. In dieses Chaos taucht er seinen Binsel und zieht das Werk seiner Schöpfung hervor. Er steht auf, entsfernt sich, wirst einen Blick auf sein Werk. Er setzt sich wieder, und ihr werdet so die Gegenstände der Natur lebendig auf seiner Tafel entstehen sehen."

Bielleicht ist es nur der Deutschen Gesetztheit lächerlich, einen braven Künstler hinter seinem Gegenstande, gleichsam als einen ershipten Jagdhund hinter einem Wilde her, mit offnem Munde schnauben zu sehen. Bergebens versuchte ich das Französische Wort haleter in seiner ganzen Bedeutung auszudrücken, selbst die mehreren gebrauchten Worte sassen es nicht ganz in die Mitte; aber so viel scheint mir doch höchst wahrscheinlich, daß weber Raphael bei der Messe von Bolsena,

noch Correggio vor dem heiligen Hieronhnus, noch Tizian vor dem heiligen Peter, noch Paul Beronese vor einer Hochzeit zu Cana mit offnem Munde gesessen, geschnaubt, geächzt, gestöhnt, haletirt habe. Das mag denn wohl so ein Französischer Frazensprung sehn, vor dem sich diese lebhafte Nation in den ernstesten Geschäften nicht immer büten kann.

Nachfolgendes ist nicht viel besser.

"Mein Freund! geht in eine Werkstatt und seht den Künstler arbeiten. Wenn er seine Tinten und Halbtinten recht symmetrisch rings um die Palette geordnet hat, und wenn nicht wenigstens nach einer Viertelstunde Arbeit die ganze Ordnung durch einander gestrichen ist; so entscheidet kühn, daß der Künstler kalt ist und daß er nichts Bedeutendes hervorbringen wird. Er gleicht einem unbehülslichen schweren Gelehrten, der eben die Stelle eines Autors nöthig hat. Der steigt auf seine Leiter, nimmt und öffnet das Buch, kommt zum Schreibestisch, copirt die Zeile, die er braucht, steigt die Leiter wieder hinan und stellt das Buch an den Platz zurück. Das ist fürwahr nicht der Gang des Genie's."

Wir selbst haben dem Künstler oben zur Pflicht gemacht, die materielle Farbenerscheinung der abgesonderten Bigmente, durch wohlwerstandene Mischung, zu tilgen, die Farbe, seinen Gegenständen gemäß, zu individualissiren und gleichsam zu organissiren; ob aber diese Operation so wild und tumultuarisch vorgenommen werden müsse, daran zweiselt wie billig ein bedächtiger Deutscher.

### Rechte und reinliche Behandlung ber Farben.

"Neberhaupt wird die Harmonie eines Bildes desto dauerhafter sehn, je sichrer der Maler von der Wirkung seines Pinsels, je fühner, je freier sein Auftrag war, je weniger er die Farbe hin und wieder gehantirt und gequält, je einfacher und kecker er sie angewendet hat. Man sieht moderne Gemälde in kurzer Zeit ihre Nebereinstimmung verlieren, man sieht alte, die sich, ungeachtet der Zeit, frisch, kräftig und in Harmonie erhalten haben. Dieser Vortheil scheint mir nicht sowohl eine Wirkung der bessern Eigenschaft ihrer Farben, als eine Velohnung des guten Versabrens bei der Arbeit zu sehn."

Ein schönes und ächtes Wort von einer wichtigen und schönen

Sache. Warum stimmst du, alter Freund, nicht immer so mit dem Wahren und mit dir selbst überein? Warum nöthigst du uns mit einer Halbwahrheit, mit einem paradogen Perioden zu schließen?

"D mein Freund, welche Kunst ist die Malerei! Ich vollende mit einer Beile, was der Künstler in einer Boche kaum entwirft und zu seinem Unglück weiß er, sieht er, fühlt er, wie ich, und kann sich durch seine Darstellung nicht genug thun. Die Empfindung, indem sie ihn vorwärts treibt, betrügt ihn über das, was er vermag, er verdirbt ein Meisterstück, denn er war, ohne es gewahr zu werden, auf der letzten Gränze seiner Kunst."

Freilich ift die Malerei sehr weit von der Nedekunst entsernt, und wenn man auch annehmen könnte, der bildende Künstler sehe die Gegenstände wie der Nedner, so wird doch bei jenem ein ganz anderer Trieb erweckt, als bei diesem. Der Nedner eilt von Gegenstand zu Gegenstand, von Kunstwerk zu Kunstwerk, um darüber zu denken, sie zu fassen, sie zu übersehen, sie zu ordnen und ihre Eigenschaften auszusprechen. Der Künstler hingegen ruht auf dem Gegenstande, er vereinigt sich mit ihm in Liebe, er theilt ihm das Beste seines Geistes, seines Herzens mit, er dringt ihn wieder hervor. Bei der Handlung des Hervordingens kommt die Zeit nicht in Anschlag, weil die Liebe das Werk verrichtet. Welcher Liebhaber fühlt die Zeit in der Nähe des geliebten Gegenstandes versließen? Welcher ächte Künstler weiß von Zeit, indem er arbeitet? Das was dich, den Nedner, ängstigt, das macht des Künstlers Glück; da, wo du ungeduldig eilen möchtest, fühlt er das schönste Behagen.

Und beinem andern Freunde, der, ohne es zu wissen, auf den Gipfel der Kunst geräth und durch Fortarbeiten sein trefsliches Werk wieder verdirbt, dem ist am Ende wohl auch noch zu helsen. Wenn er wirklich so weit in der Kunst, wenn er wirklich so brav ist, so wird es nicht schwer halten, ihm auch das Bewustsehn seiner Geschicklichkeit zu geben und ihn über die Methode aufzuklären, die er dunkel schon ausübt, die uns lehrt, wie das Beste zu machen seh, und uns zugleich warnt, nicht mehr als das Beste machen zu wollen.

Und so seh auch für dießmal diese Unterhaltung geschlossen. Einste weilen nehme der Leser das, was sich in dieser Form geben ließ, geneigt auf, bis wir ihm sowohl über die Farbenlehre überhaupt, als

über das malerische Colorit im Besondern, das Beste, was wir haben und vermögen, in gehöriger Form und Ordnung mittheilen und überliefern können.

### 6. Altdeutsche Runft. Die Boifferec'iche Gemäldesammlung.

Beibelberg.

(Aus Runft und Alterthum, 1816. 1. G. 132 ff.)

Diese Stadt, von so mancher Seite merkwürdig, beschäftigt und unterhält den Besuchenden auf mehr als eine Weise. Der Weg jedoch, welchen wir zu unsern Zwecken eingeschlagen haben, führt uns zuerst in die Sammlung alter Gemälde, welche, vom Niederrhein heraufgebracht, seit einigen Jahren als besondere Zierde des Ortes, ja der Gegend angesehen werden kann.

Indem ich nun die Boifferée'iche Sammlung, nach einer jährigen Baufe, jum zweitenmal betrachte, in ihren Ginn und Absicht tiefer einbringe, auch nicht abgeneigt bin, barüber ein Wort öffentlich auszusprechen, so begegnen mir alle vorgefühlte Schwierigkeiten; benn weil aller Borgug ber bilbenden Kunft darin besteht, daß man ihre Dar: stellungen mit Worten awar andeuten, aber nicht ausdrücken kann, so weiß der Einsichtige, daß er in solchem Falle ein Unmögliches übernabme, wenn er fich nicht zu feiner Bahn felbst Dag und Biel feten wollte. Da erkennt er benn, daß auf bistorischem Wege bier das Reinste und Nüplichste zu wirken ift; er wird den Borfat fassen, eine so wohl versehene und wohl geordnete Sammlung badurch zu ehren, daß er nicht sowohl von den Bildern selbst als von ihrem Bezug untereinander Rechenschaft zu geben trachtet; er wird sich vor Bergleichungen nach außen im einzelnen hüten, ob er gleich die Runftepoche, von welcher hier Die Rebe ift, aus entfernten, burch Zeit und Drt geschiedenen Runft: thätigkeiten ableiten muß. Und so wird er ben fostbaren Berken, mit denen wir und gegenwärtig beschäftigen, an ihrem Blat vollkommnes Recht widerfahren laffen und fie bergeftalt behandeln, daß ihnen der grundliche Geschichtstenner gern ihre Stelle in bem großen Rreise ber allgemeinen Kunftwelt anweisen mag.

Als Einleitung hiezu, und damit das Besondere dieser Sammlung deutlicher hervortrete, ist vor allen Dingen ihre Entstehung zu bedenken. Die Gebrüder Boisseré, welche solche in Gesellschaft mit Vertram gegenwärtig besitzen, und den Genuß derselben mit Runstsreunden auf das offenste theilen, waren früher dem Rausmannsstande geweiht, und hatten auf diesen Zweck ihre Studien sowohl zu Hause als auswärts in großen Handelsstädten gerichtet. Indessen such eie zugleich einen Tried nach höherer Vildung zu befriedigen, wozu sie schöne Gelegenheit sanden, als auf die Rölner neuerrichtete Schule vorzügliche deutsche Männer zu Lehrern berufen wurden. Dadurch gewannen sie eine jenen Gegenden seltnere Ausbildung. Und obgleich ihnen, die sich von Jugend auf von alten und neuen Kunstwerken umgeben gesehen, Freude daran und Liebe derselben angedoren und anerzogen sehn mußte, so war es doch eigentlich ein Zufall, der die Reigung, derzleichen zu besitzen, erzweckte und zu dem lobenswürdigsten Unternehmen den Anlaß gab.

Man erinnere sich jenes Jünglings, der am Strande des Meeres einen Ruderpflock fand, und durch das Wohlgefallen an diesem einsachen Wertzeug bewogen, sich ein Ruder, darauf einen Kahn, hiezu Mast und Segel anschaffte, und sich erst an Usersahrten vorübend, zuletzt muthig in die See stach, und mit immer vergrößertem Fahrzeug endlich zu einem reichen und glücklichen Kauffahrer gedieh. Diesem gleich erhandelten unsere Jünglinge zufällig eines der auf den Trödel gesprengten Kirchenbilder um den geringsten Preis, bald mehrere, und indem sie durch Besitz und Wiederherstellung immer tieser in den Werth solcher Arbeiten eindrangen, verwandelte sich die Reigung in Leidenschaft, welche sich mit wachsender Kenntniß im Besitz guter und vortresslicher Dinge immer vermehrte, so daß es ihnen keine Ausopserung schien, wenn sie durch kostspielige Reisen, neue Anschaffungen und sonstiges Unternehmen einen Theil ihres Vermögens, so wie ihre ganze Zeit auf die Aussührung des einmal gesasten Vorsahes verwendeten.

Jener Trieb, die alten deutschen Baudenkmale aus der Bergessenscheit zu ziehen, die besseren in ihrer Reinheit darzustellen, und dadurch ein Urtheil über die Verschlimmerung dieser Bauart sestzusetzen, wurde gleichermaßen belebt. Ein Bemühen schritt neben dem andern fort, und sie sind nun im Stande, ein in Deutschland ungewöhnliches Prachtwerk herauszugeben, und eine aus zweihundert Bildern bestehende Sammlung

vorzuweisen, die an Seltenheit, Reinheit, glücklicher Erhaltung und Wiederherstellung, besonders aber an reiner geschichtlicher Folge ihres gleichen schwerlich haben möchte.

Um nun aber so viel als es mit Worten geschehen kann hierüber verständlich zu werden, mussen wir in ältere Zeiten zurückgehen, gleicht wie dersenige, der einen Stammbaum ausarbeiten soll, so weit als möglich von den Zweigen zur Wurzel dringen muß; wobei wir jedoch immer vorausseyen, daß dem Leser diese Sammlung entweder wirklich oder in Gedanken gegenwärtig seh, nicht weniger, daß er sonstige Kunstwerke, deren wir erwähnen, gleichfalls kenne, und mit nüchternem Sinn sich ernstlich mit uns unterrichten wolle.

Durch militärisches und politisches Unheil war das römische Reich auf einen Grad von Verwirrung und Erniedrigung gesunken, daß gute Anstalten jeder Art, und also auch die Kunstsertigkeit von der Erde verschwanden. Die noch vor wenigen Jahrhunderten so hochstehende Kunst hatte sich in dem wilden Kriegs- und Heereswesen völlig versloren, wie uns die Münzen dieser so sehr erniedrigten Zeiten den deutslichten Beweis geben, wo eine Unzahl Kaiser und Kaiserlinge sich nicht entehrt fanden, in der frahenhaftesten Gestalt auf den schlechtesten Kupferspfennigen zu erscheinen, und ihren Soldaten, statt ehrenvollen Soldes, ein bettelhaftes Almosen fümmerlich zu spenden.

Der christlichen Kirche dagegen sind wir die Erhaltung der Kunst, und wär' es auch nur als Funken unter der Ajche, schuldig. Denn obgleich die neue innerliche, sittlich-sanstmüthige Lehre jene äußere, kräftigsinnliche Kunst ablehnen, und ihre Werke, wo nicht zerstören, doch entsternen mußte, so lag doch in dem Geschichtlichen der Religion ein so vielfacher, ja unendlicher Same, als in keiner andern; und daß dieser, selbst ohne Wollen und Zuthun der neuen Bekenner, aufgehen würde, lag in der Ratur.

Die neue Religion befannte einen oberften Gott, nicht so königlich gedacht wie Zeus, aber menschlicher; denn er ist Bater eines geheimnißvollen Sohnes, der die sittlichen Eigenschaften der Gottheit auf Erden darstellen sollte. Zu beiden gesellte sich eine flatternde unschuldige Taube, als eine gestaltete und gefühlte Flamme, und bildete ein wundersames

Kleeblatt, wo umber ein seliges Geisterchor in ungähligen Abstufungen sich versammelte. Die Mutter jenes Sohnes konnte als die reinste der Frauen verehrt werden; denn schon im heidnischen Alterthum war Jungfräulichkeit und Mutterschaft verbunden denkbar. Zu ihr tritt ein Greis, und von oben her wird eine Misheirath gebilligt, damit es dem neusgebornen Gotte nicht an einem irdischen Later zu Schein und Pstege fehlen möge.

Was nun beim Erwachsen und bei endlicher Thätigkeit dieses göttlich menschliche Wesen für Anziehungstraft ausübt, zeigt uns die Masse und Mannigfaltigkeit seiner Jünger und Anhänger, männlichen und weiblichen Geschlechts, die sich, an Alter und Charakteren verschieden, um den Ginen versammeln: die aus der Menge hervortretenden Apostel, die vier Annalenschreiber, so manche Besenner aller Art und Stände, und, von Stephanus an, eine Reihe Märthrer.

Gründet sich nun ferner dieser neue Bund auf einen ältern, dessen Ueberlieserungen bis zu Erschaffung der Welt reichen und auch mehr historisch als dogmatisch sind, bringen wir die ersten Eltern, die Erze väter und Richter, Propheten, Könige, Wiederhersteller in Anschlag, deren jeder sich besonders auszeichnet, oder auszuzeichnen ist; so sehen wir, wie natürlich es war, daß Kunst und Kirche in einander versichmolzen und Eins ohne das Andere nicht zu bestehen schien.

Wenn daher die hellenische Kunst vom Allgemeinen begann und sich ganz spät in's Besondere verlor, so hatte die christliche den Bortheil, von einer Unzahl Individualitäten ausgehen zu können, um sich nach und nach in's Allgemeine zu erheben. Man thue nur noch einen Blick auf die hererzählte Menge historischer und mythischer Gestalten, man erinnere sich, daß von jeder bedeutend charakteristische Handlungen gerühmt werden, daß ferner der neue Bund zu seiner Berechtigung sich im alten symbolisch wiederzusinden bemüht war, und sowohl historisch irdische, als himmlisch geistige Bezüge auf tausendsache Weise anspielten; so sollten freilich auch in der bildenden Kunst der ersten christlich sirchlichen Zahrhunderte schöne Denkmäler übrig geblieben seyn.

Allein die Welt war im Ganzen zu sehr verworren und gedrückt, die immer wachsende Unordnung vertrieb die Bildung aus dem Westen; nur Byzanz blieb noch ein fester Sitz für die Kirche und die mit ihr verbundene Kunft.

Redoch hatte leider in dieser Epoche der Orient schon ein trauriges Unseben, und was die Kunft betrifft, blübten iene obengenannten Individualitäten nicht sogleich auf, aber sie verbinderten doch, daß ein alter ftarrer mumienhafter Stol nicht alle Bedeutsamkeit verlor. Man unterschied immerfort die Gestalten; aber diesen Unterschied fühlbar gu machen, fchrieb man Name für Name auf das Bild, oder unter daffelbe, damit man ja unter den immer häufiger und häufiger werdenden Seiligen und Märtbrern nicht einen ftatt des andern verehrte, sondern einem jeden sein Recht wie billig bewahrte. Und so ward es denn eine firchliche Angelegenheit, die Bilder zu fertigen. Dieß geschah nach genauer Vorschrift, unter Aufsicht der Geistlichkeit, wie man fie denn auch durch Weibe und Wunder dem einmal bestebenden Gottesdienste völlig aneignete. Und so werden bis auf den beutigen Tag die unter den Gläubigen der griechischen Rirche zu Sause und auf Reisen verehrten Undachts: bilder in Susdal, einer Stadt des einundzwanzigsten Gouvernements von Rufland, und beren Umgebung, unter Aufficht ber Beiftlichkeit gefertigt; daber denn eine große Uebereinstimmung erwachsen und bleiben muß.

Rehren wir nun nach Bhzanz und in jene besprochene Zeit zurück, so läßt sich bemerken, daß die Religion selbst durchaus einen diplomatische pedantischen Charafter, die Feste hingegen die Gestalt von Hof: und Staatsfesten annehmen.

Dieser Begränzung und Hartnäckigkeit ist es auch zuzuschreiben, daß selbst das Bilderstürmen der Kunft keinen Bortheil gebracht hat, indem die bei dem Siege der Hauptpartei wieder hergestellten Vilder den alten völlig gleich seyn mußten, um in ihre Rechte einzutreten.

Wie sich aber die tristeste aller Erscheinungen eingeschlichen, daß man, wahrscheinlich aus ägyptischen, äthiopischen, abhssinischen Anlässen, die Mutter Gottes braun gebildet, und dem auf dem Tuche Veronika's abgedruckten Heilandsgesicht, gleichsalls eine Mohrensarbe gegeben, mag sich bei besonderer Bearbeitung der Kunstgeschichte jenes Theils genauer nachweisen lassen; alles aber deutet auf einen nach und nach immer mehr verkümmerten Zustand, dessen völlige Auslösung immer noch später erfolgte, als man hätte vermuthen sollen.

Hier muffen wir nun beutlich zu machen suchen, was die byzantinische Schule, von der wir wenig Löbliches zu sagen wußten, in ihrem Innern noch für große Verdienste mit sich trug, die aus der hohen Erbschaft älterer griechischer und römischer Vorfahren funstmäßig auf sie übergegangen, gilbenmäßig aber in ihr erhalten worden.

Denn wenn wir sie früher nicht mit Unrecht mumifirt genannt haben, so wollen wir bedenken, daß bei ausgehöhlten Körpern, bei vertrockneten und verharzten Muskeln, dennoch die Gestalt des Gebeins ihr Recht behaupte. Und so ist es auch hier, wie eine weitere Aussührung zeigen wird.

Die höchste Aufgabe der bildenden Aunst ist, einen bestimmten Raum zu verzieren, oder eine Zierde in einen unbestimmten Raum zu setzen; aus dieser Forderung entspringt alles, was wir kunstgerechte Composition heißen. Hierin waren die Griechen und nach ihnen die Römer große Meister.

Alles was uns daher als Zierde ansprechen soll, muß gegliedert sehn, und zwar im höheren Sinne, daß es aus Theilen bestehe, die sich wechselsweise auf einander beziehen. Hiezu wird erfordert, daß es eine Mitte habe, ein Oben und Unten, ein Hüben und Drüben, woraus zuerst Symmetrie entsteht, welche, wenn sie dem Verstande völlig faßlich bleibt, die Zierde auf der geringsten Stuse genannt werden kann. Ze mannigfaltiger dann aber die Glieder werden, und je mehr jene anfängliche Symmetrie verstochten, versteckt, in Gegensähen abgewechselt, als ein offenbares Geheimniß vor unsern Augen steht, desto angenehmer wird die Zierde sehn, und ganz vollkommen, wenn wir an jere ersten Grundlagen dabei nicht mehr denken, sondern als von einem Willkürlichen und Zufälligen überrascht werden.

An jene strenge, trockne Symmetrie hat sich die byzantinische Schule immersort gehalten, und obgleich badurch ihre Bilder steif und unangenehm werden, so kommen doch Fälle vor, wo durch Abwechslung der Gliederstellung, bei Figuren, die einander entgegenstehen, eine gewisse Anmuth hervorgebracht wird. Diesen Vorzug also, ingleichen jene obengerühmte Mannigfaltigkeit der Gegenstände alt: und neutestamentlicher Neberlieserungen, verbreiteten diese östlichen Kunst: und Handwerksgesnossen über die ganze damals bekehrte Welt.

Was hierauf in Italien sich ereignet, ist allgemein bekannt. Das praktische Talent war ganz und gar verschwunden und alles, was gebildet werden sollte, hing von den Griechen ab. Die Thüren des Tempels St. Paul, außerhalb der Mauern, wurden im eilsten Jahr-

hundert zu Constantinopel gegoffen und die Felder derselben mit ein: gegrabenen Riguren abscheulich verziert. Bu eben biefer Zeit verbreiteten sich griechische Malerschulen durch Italien, Constantinopel sendete Baumeister und Musivarbeiter, und diese bedeckten mit einer traurigen Runft ben gerftorten Weften. Als aber im breigebnten Sabrhundert bas Gefühl an ' Wahrheit und Lieblichkeit ber Ratur wieder aufwachte, fo ergriffen die Italianer sogleich die an den Byzantinern gerühmten Berdienste, die sommetrische Composition und den Unterschied der Charaf: tere. Diefes gelang ihnen um fo eber, als fich ber Ginn fur Form idmell bervorthat. Er konnte bei ihnen nicht gang untergeben: Brachtige Gebäude des Alterthums franden Jahrhunderte vor ihren Augen, und die erhaltenen Theile der eingegangenen oder zerstörten wurden fogleich wieder zu firchlichen und öffentlichen Zwecken benutt. Die berrlichsten Statuen entgingen bem Berderben, wie benn die beiden Coloffen niemals erschüttert worden. Und jo war denn auch noch jede Trümmer gestaltet. Der Römer besonders fonnte den Jug nicht niederseten, ohne etwas Geformtes zu berühren, nicht seinen Garten, sein Feld bauen, obne bas Röftlichste an ben Tag zu fordern. Wie es in Siena, Florenz und sonst ergangen, barf uns hier nicht aufhalten, um jo weniger, als jeder Runftfreund sich sowohl bierüber, als über die sammt: lichen ichon besprochenen Gegenstände aus bem bochst ichatbaren Werk des herrn d'Agincourt auf das genaufte unterrichten fann.

Die Betrachtung jedoch, daß die Benetianer, als Bewohner von Küsten und Niederungen, den Sinn der Farbe bei sich so bald aufgesichlossen gefühlt, ist uns hier wichtig, da wir sie als Uebergang zu den Niederländern benutzen, bei denen wir dieselbe Eigenschaft antreffen.

Und so nähern wir uns denn unserm eigentlichen Ziele, dem Niederrhein, welchem zu Liebe wir jenen großen Umweg zu machen nicht angestanden.

Nur mit wenigem erinnern wir uns, wie die User dieses herrlichen Flusses von Römischen Geeren durchzogen, friegerisch beseistigt, bewohnt und fräftig gebildet worden. Führt nun sogar die dortige vorzüglichste Colonie den Namen von Germanicus' Gemahlin, so bleibt uns wohl kein Zweisel, daß in jenen Zeiten große Kunstbemühungen daselbst stattgefunden; denn es mußten ja bei solchen Unlagen Künstler aller

Art, Baumeister, Bildhauer, Töpfer und Münzmeister mitwirken, wie uns die vielen Aeste bezeugen können, die man ausgrub und ausgräbt. In wie fern in späterer Zeit die Mutter Constantin des Großen, die Gemahlin Otto's, hier gewirkt, bleibt den Geschichtsforschern zu untersuchen. Unsere Absicht fördert es mehr, der Legende näher zu treten und in ihr oder hinter ihr einen welthistorischen Sinn auszuspähen.

Man läßt eine britannische Bringeffin, Urfula, über Hom, einen afrifanischen Pringen, Gereon, gleichfalls über Rom nach Röln gelangen; jene mit einer Schaar von edlen Jungfrauen, diesen mit einem Belbenchor umgeben. Scharffinnige Männer, welche burch ben Duft ber Ueberlieferung hindurchschauen, theilten bei diefen Ueberlieferungen Folgendes mit. Wenn zwei Barteien in einem Reiche entstehen und sich unwider: ruflich von einander trennen, wird fich die schwächere von dem Mittelpuntte entfernen und ber Grange zu nabern juden. Da ist ein Spiel raum für Factionen, dabin reicht nicht fogleich ber thrannische Wille. Dort macht allenfalls ein Brafett, ein Statthalter fich felbft burch Diff: vergnügte ftark, indem er ihre Gefinnungen, ihre Meinungen duldet, begünstigt und wohl gar theilen mag. Diese Unsicht bat für mich viel Reig, benn wir haben bas abnliche, ja gleiche Schaufpiel in unfern Tagen erlebt, welches in grauer Borzeit auch mehr als einmal statt: fand. Gine Schaar der edelsten und braviten driftlichen Ausgewanderten, eine nach der andern begibt sich nach der berühmten, schön gelege: nen Ugrippinischen Colonie, wo sie, wohl aufgenommen und geschützt, eines beitern und frommen Lebens in der berrlichsten Wegend genießen, bis fie den gewaltsamen Magregeln einer Gegenpartei schmäblich unterliegen. Betrachten wir die Art des Martyrthums, wie Ursula und ihre Gefellschaft dasselbe erlitten, so finden wir nicht etwa jene absurden Geschichten wiederholt, wie in dem bestialischen Rom garte, unschuldige, böbergebildete Menschen von Senkern und Thieren gemartert und gemorbet werden, zur Schaufust eines wahnstunigen unteren und oberen Bobels; nein, wir seben in Roln ein Blutbad, das eine Partei an der andern ausübt, um fie ichneller aus bem Wege zu raumen. Der über die edlen Jungfrauen verhängte Mord gleicht einer Bartholomäusnacht, einem Septembertage; eben fo scheint Gereon mit den Geinen gefallen zu feyn.

Wurde nun zu gleicher Zeit am Oberrhein die Thebaische Legion niedergemetzelt, so finden wir uns in einer Epoche, wo nicht etwa die

herrschende Bartei eine heranwachsende zu unterdrücken, sondern eine ihr zu Kopf gewachsene zu vertilgen strebt.

Alles bisher Gesagte, obgleich in möglichster Kürze, doch umständelich ausgeführt, war höchst nöthig, um einen Begriff der niederlänzdischen Kunstschule zu gründen. Die byzantinische Malerschule hatte in allen ihren Verzweigungen mehrere Jahre, wie über den ganzen Westen, auch am Rhein geherrscht, und einheimische Gesellen und Schüler zu allgemeinen Kirchenarbeiten gebildet; daher sich denn auch manches Trockne, jener düstern Schule völlig Aehnliche in Köln und in der Nachdarschaft sindet. Allein der Nationalcharakter, die klimatische Sinwirtung thut sich in der Kunstgeschichte vielleicht nirgend so schön hervor, als in den Rheingegenden; deshalb wir auch der Entwicklung dieses Punktes alle Sorgfalt gönnen und unserem Vortrag freundliche Aussmetzten.

Wir übergeben die wichtige Spoche, in welcher Rarl der Große die linke Abeinseite von Mainz bis Aachen mit einer Reihe von Residenzen bepflanzte, weil die daraus entsprungene Bilbung auf die Malerfunft, von der wir eigentlich reden, keinen Ginfluß hatte. Denn jene orientalische dustere Trockenheit erheiterte sich auch in diesen Gegenden nicht vor dem dreizehnten Jahrhundert. Run aber bricht ein frobes Naturgefühl auf einmal durch, und zwar nicht eine als Nachahmung des einzelnen Wirklichen, sondern es ist eine behaaliche Augenluft, die sich im Allgemeinen über die sinnliche Welt aufthut. Apfelrunde Anabenund Mädchengesichter, eiformiges Männer- und Frauenantlit, wohlhabige Greife mit fliegenden oder gekrausten Barten, das gange Geschlecht gut, fromm und beiter, und sämmtlich, obgleich noch immer charafteristisch genug, burch einen garten, ja weichlichen Binsel bargestellt. Eben so verhalt es sich mit den Farben. Auch diese find beiter, flar, ja fräftig, ohne eigentliche Harmonie, aber auch ohne Buntbeit, burchaus dem Auge angenehm und gefällig.

Die materiellen und technischen Kennzeichen der Gemälde, die wir hier charafteristren, sind der Goldgrund, mit eingedruckten Heiligenscheinen ums Haupt, worin der Name zu lesen. Auch ist die glänzende Metallstäche oft mit wunderlichen Blumen tapetenartig gestempelt, oder durch braune Umrisse und Schattirungen zu vergoldetem Schniswerkscheinbar umgewandelt. Daß man diese Vilder dem dreizehnten Jahre

hundert zuschreiben könne, bezeugen diesenigen Kirchen und Kapellen, wo man sie ihrer ersten Bestimmung gemäß noch aufgestellt gefunden. Den stärksten Beweis gibt aber, daß die Kreuzgänge und andere Räume mehrerer Kirchen und Klöster mit ähnlichen Bildern, an welchen diesselbigen Merkmale anzutreffen, ihrer Erbauung gleichzeitig gemalt gewesen.

Unter ben in ber Boifferee'ichen Sammlung befindlichen Bilbern steht eine beilige Beronika billig obenan, weil fie zum Beleg bes bisber Befagten von mehreren Seiten dienen fann. Dan wird vielleicht in ber Folge entbeden, daß dieses Bild, was Composition und Zeichnung betrifft, eine berkömmliche bozantinische heilige Vorstellung gewesen. Das schwarzbraune, wabrscheinlich nachgedunkelte, dorngefronte Untlit ift von einem wundersamen, ebel schmerzlichen Ausbrucke. Die Bipfel bes Tuche werden von der Beiligen gehalten, welche, faum ein Drittel Lebensgröße, dahinter steht und bis an die Bruft davon bedeckt wird. Böchst anmutbig find Mienen und Gebarben; bas Tuch stökt unten auf einen angedeuteten Jugboden, auf welchem in den Eden bes Bilbes an jeder Ceite brei gang fleine, wenn fie ftunden bochftens fußbobe, fingende Engelden figen, die in zwei Gruppen fo icon und fünstlich gusammengerückt find, daß die bochfte Forderung an Composition dadurch vollkommen befriedigt wird. Die gange Denkweise des Bildes deutet auf eine herkommliche, überlegte, burchgearbeitete Runft; benn welche Abftraction gehört nicht dazu, die aufgeführten Gestalten in brei Dimenfionen hinzustellen und das Bange durchgängig zu symbolifiren. Die Rörperchen der Engel, besonders aber Röpschen und händchen, bewegen und stellen sich so schön gegen einander, daß dabei nichts zu erinnern übrig bleibt. Begründen wir nun hiermit bas Recht, bem Bilbe einen byzantinischen Ursprung zu geben, so nöthigt und die Anmuth und Weichheit, womit die Seilige gemalt ist, womit die Kinder dargestellt find, die Ausführung des Bildes in jene niederrheinische Epoche gu setzen, die wir schon weitläufig charafterifirt haben. Es übt daber, weil es das doppelte Element eines ftrengen Bedankens und einer gefälligen Ausführung in fich vereinigt, eine unglaubliche Gewalt auf die Beschauenden aus, wozu denn der Contrast des furchtbaren medusen: haften Angesichts zu der zierlichen Jungfrau und den anmuthigen Rinbern nicht wenig beiträgt.

Einige größere Tafeln, worauf mit eben fo weichem angenehmen Binfel, beiteren und erfreulichen Farben, Apostel und Rirchenväter, balb Lebensgröße, awijchen goldenen Zinnen und andern architektonisch gemalten Zierrathen, gleichsam als farbige Schnisbilder inne fteben, geben uns zu ähnlichen Betrachtungen Unlag, beuten aber zugleich auf neue Bedingungen. Es ift nämlich gegen bas Ende bes fogenannten Mittelalters die Blaftik auch in Deutschland ber Malerei vorgeeilt, weil sie der Baufunft unentbebrlicher, der Ginnlichkeit gemäßer und dem Ialente näher zur hand war. Der Maler, wenn er aus bem mehr ober weniger Manierirten sich durch eigene Unschauung der Wirklichkeit retten will, hat den doppelten Weg, die Rachahmung der Ratur, oder die Nachbildung ichon vorhandener Runftwerfe. Wir verfürzen daber in tiefer malerischen Epoche bem niederländischen Kunftler feineswegs sein Berdienst, wenn wir die Frage aufwerfen, ob nicht diese hier mit lieblicher Weichheit und Bartbeit in Gemälden aufgeführten, reich, aber frei bemäntelten beiligen Männer Nachbildungen von geschnitten Bildnissen seben, die entweder ungefärbt oder gefärbt zwischen ähnlichen vergoldeten architektonischen wirklichen Schnitzwerfen gestanden. Wir glauben uns zu diefer Bermuthung befonders berechtigt burch die zu den Füßen Diefer Beiligen in verzierten Fächern gemalt liegenden Schädel, woraus wir benn folgern, daß diese Bilder ein irgendwo aufgestelltes Reliquiarium mit bessen Zierrathen und Figuren nachahmen. Ein solches Bild nun wird um besto angenehmer, als ein gewisser Ernft, ben die Blaftif vor der Malerei immer voraus hat, durch eine freundliche Behandlung würdig bindurch fieht. Alles, was wir hier behaupten, mag fich in der Folge noch mehr bestätigen, wenn man auf die freilich zerstreuten altfirchlichen Ueberreste eine vorurtheilsfreie Aufmertsamteit wenden wird.

Wenn nun schon zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts Wolfram von Schilbach in seinem Parcival die Maler von Köln und Mastricht gleichsam sprüchwörtlich als die besten von Deutschland aufführt, so wird es Niemand wundern, daß wir von alten Bildern dieser Gegenden so viel Gutes gesagt haben. Nun aber fordert eine neue zu Ansang des fünszehnten Jahrhunderts eintretende Epoche unsere ganze Ausmertssamteit, wenn wir derselben gleichsalls ihren entschiedenen Charafter abzugewinnen gedenken. See wir aber weiter gehen und von der

Behandlungsweise sprechen, welche sich nunmehr hervorthut, erwähnen wir nochmals der Gegenstände, welche den niederrheinischen Malern vorzüglich gegeben waren.

Wir bemerften ichon oben, daß die hauptbeiligen jener Wegend edle Jungfrauen und Junglinge gewesen, daß ihr Tod nichts von ben widerlichen Bufälligkeiten gehabt, welche bei Darstellung anderer Darthrer der Kunft so äußerst unbequem fallen. Doch zum böchsten Glück mogen es fich die Maler bes Niederrheins gablen, daß die Gebeine ber drei morgenländischen frommen Rönige von Mailand nach Röln gebracht wurden. Bergebens durchfucht man Geschichte, Fabel, Ueberlieferung und Legende, um einen gleich gunstigen, reichen, gemutblichen und anmuthigen Gegenstand auszufinden, als ben, ber fich bier barbietet. Zwischen verfallenem Gemäuer, unter fummerlichem Obdach ein neugeborner und doch schon sich selbst bewußter Anabe, auf der Mutter Schoof gepflegt, von einem Greife besorgt. Bor ibm nun beugen sich die Würdigen und Großen der Welt, unterwerfen der Unmundigkeit Verebrung, ber Armuth Schape, ber Riedrigkeit Rronen. Ein gabtreiches Gefolge fteht verwundert über das feltsame Biel einer langen und beschwerlichen Reise. Diesem allerliebsten Gegenstande find die niederländischen Maler ihr Glück schuldig, und es ist nicht zu verwundern, daß sie denselben funftreich zu wiederholen Sabrbunderte durch nicht ermüdeten. Run aber fommen wir an ben wichtigen Schritt, welchen die rheinische Runft auf der Granze des vierzehnten und fünf: gebnten Sabrbunderts thut. Schon längst waren die Rünftler, wegen ber vielen darzustellenden Charaftere, an die Mannigfaltigkeit der Natur gewiesen, aber sie begnügten sich an einem allgemeinen Ausdruck ber: felben, ob man gleich bie und da etwas Borträtartiges wahrnimmt. Mun aber wird ber Meister Wilbelm von Roln ausdrücklich genannt, welchem in Nachbildung menschlicher Gesichter Riemand gleichgekommen fet. Diese Eigenschaft tritt nun in bem Dombild zu Roln auf bas bewundernswürdigste bervor, wie es benn überhaupt als die Achje ber niederrbeinischen Runstgeschichte angeseben werden fann. Rur ift zu wünschen, daß sein wahres Berdienst bistorischefritisch anerkannt bleibe. Denn freilich wird es jest bergestalt mit homnen umräuchert, bag gu befürchten ift, es werde bald wieder fo verdüftert vor den Augen des Geistes dasteben, wie es ebemals, von Lampen- und Rergenruft

verdunkelt, den leiblichen Augen entzogen gewesen. Es besteht aus einem Mittelbilde und zwei Seitentaseln. Auf allen dreien ist der Goldgrund, nach Maßgabe der bisher beschriebenen Bilder, beibehalten. Ferner ist der Teppich hinter Maria mit Stempeln gepreßt und bunt aufgefärbt. Im Uedrigen ist dieses sonst so häusig gebrauchte Mittel durchaus verschmäht, der Maler wird gewahr, daß er Brocat und Damast und was sonst farbenwechselnd, glänzend und scheinend ist, durch seinen Pinsel hervorbringen könne und mechanischer Hüssell nicht weiter bedürse.

Die Figuren des Hauptbildes so wie der Seitenbilder beziehen sich auf die Mitte, symmetrisch, aber mit viel Mannigfaltigkeit bedeutender Contraste an Gestalt und Bewegung. Die hertsmmlich byzantinische Maxime herrscht noch vollkommen, doch mit Lieblichkeit und Freiheit beobachtet.

Einen verwandten Nationalcharakter hat die sämmtliche Menge, welche, weiblich die heilige Ursula, ritterlich den Gereon ins orientalische maskirt, die Hauptgruppe umgibt. Vollkommen Porträt aber sind die beiden knieenden Könige, und ein Gleiches möchten wir von der Mutter behaupten. Weitläusiger über diese reiche Zusammensetzung und die Verdienste derselben wollen wir uns hier nicht aussprechen, indem das "Taschenbuch für Freunde altdeutscher Zeit und Kunst" uns eine sehr willkommene Abbildung dieses vorzüglichen Werkes vor Augen legt, nicht weniger eine ausreichende Beschreibung hinzusügt, welche wir mit reinerem Dank erkennen würden, wenn nicht darin eine enthusiastische Mostif waltete, unter deren Sinfluß weder Kunst noch Wissen gedeihen kann.

Da dieses Bilo eine große Uebung des Meisters voraussetzt, so mag sich bei genauerer Untersuchung noch ein und das andere der Art fünftig vorsinden, wenn auch die Zeit manches zerstört und eine nachfolgende Aunst manches verdrängt hat. Hür uns ist es ein wichtiges Dokument eines entschiedenen Schrittes, der sich von der gestempelten Wirklichfeit losmacht und von einer allgemeinen Nationalgesichtsbildung auf die vollkommene Wirklichfeit des Porträts losarbeitet. Nach dieser Ableitung also halten wir uns überzeugt, daß dieser Künstler, er heiße auch wie er wolle, echt deutschen Sinnes und Ursprungs gewesen, so daß wir nicht nöthig haben, italiänische Einstüsse zu Erklärung seiner Verdienste herbeizurusen.

Da dieses Bild 1410 gemalt ist, so stellt es sich in die Epoche, wo Johann van Eyck schon als entschiedener Künstler blühte, und so dient es uns, das Unbegreisliche der Eyckschen Vortrefflichkeit einigermaßen zu erklären, indem es bezeugt, was für Zeitgenossen der genannte vorzügliche Mann gehabt habe. Wir nannten das Dombild die Achse, worauf sich die ältere niederländische Kunst in die neue dreht, und nun betrachten wir die Eyckschen Werke als zur Epoche der völligen Umwälzung jener Kunst gehörig. Schon in den älteren byzantinischniederrheinischen Vildern sinden wir die eingedruckten Teppiche manchmal perspektivisch, obgleich ungeschickt behandelt. Im Dombild erscheint keine Verspektive, weil der reine Goldgrund alles abschließt. Nun wirst Eyck alles Gestempelte so wie den Goldgrund völlig weg, ein freies Lokal thut sich auf, worin nicht allein die Hauptpersonen, sondern auch alle Nebensiguren vollkommen Porträt sind, von Angesicht, Statur und Kleidung, so auch völlig Porträt siede Nebensache.

Co schwer es immer bleibt, Rechenschaft von einem solchen Manne ju geben, jo magen wir boch einen Berfuch, in Soffnung, daß die Unschauung seiner Werke bem Leser nicht entgeben werde; und bier zweifeln wir keinen Augenblick, unfern Gock in die erste Rlasse derjenigen gu setzen, welche die Natur mit malerischen Fähigkeiten begabt hat. Bugleich ward ibm bas Glud, in ber Beit einer technisch hochgebildeten, allgemein verbreiteten und bis an eine gewisse Grenze gelangten Runft ju leben. Hiezu kam noch, daß er eines boberen, ja des bochften technischen Bortheils in der Malerei gewahrte; denn es mag mit der Erfindung der Delmalerei beschaffen sehn wie es will, so möchten wir nicht in Zweifel gieben, daß End der Erfte gewesen, ber ölige Gubstangen, bie man sonst über die fertigen Bilber jog, unter die Farben felbst gemijcht, aus den Delen die am leichtesten trocknenden, aus den Karben die flärsten, die am wenigsten bedenden ausgesucht habe, um beim Auftragen berfelben das Licht bes weißen Grundes, und Farbe burch Farbe nach Belieben durchscheinen zu laffen. Weil nun die gange Rraft ber Farbe, welche an sich ein Dunkeles ist, nicht baburch erregt wird, daß Licht davon zurückscheint, sondern daß es durch sie durchscheint, so ward burch diese Entdedung und Behandlung zugleich die bochste physische und artiftische Forberung befriedigt. Das Gefühl aber für Farbe batte ibm, als einem Niederländer, die Natur verlieben. Die Macht ber

Farbe war ihm wie seinen Zeitgenossen bekannt, und so brachte er es dahin, daß er, um nur von Gewändern und Teppichen zu reden, den Schein der Tasel weit über alle Erscheinung der Wirklickeit erhob. Sin solches muß denn freilich die echte Kunst leisten, denn das wirkliche Sehen ist, sowohl in dem Auge als an den Gegenständen, durch unendliche Zufälligkeiten bedingt, da hingegen der Maler nach Gesehen malt, wie die Gegenstände durch Licht, Schatten und Farbe von einander abgesondert, in ihrer vollkommensten Sehbarkeit von einem gesunden frischen Auge geschaut werden sollen. Ferner hatte sich Syd in Besitz der perspektivischen Kunst geseht und sich die Mannigfaltigkeit der Landschaft, besonders unendlicher Baulichkeiten, eigen gemacht, die nun an der Stelle des kümmerlichen Goldgrundes oder Teppichs hervortreten.

Sett aber möchte es sonderbar icheinen, wenn wir aussprechen, daß er, materielle und mechanische Unvollkommenheiten der bisberigen Runft wegwerfend, fich zugleich einer bisber im Stillen bewahrten tednischen Vollkommenheit entäußerte, des Begriffs nämlich der symmetrischen Composition. Allein auch dieses liegt in der Natur eines außerordent: lichen Geistes, der, wenn er eine materielle Schale durchbricht, nie bebenft, daß über berselben noch eine ideelle geistige Grenze gezogen seb, gegen die er umsonst ankämpft, in die er sich ergeben, oder sie nach feinem Sinne erschaffen muß. Die Compositionen Cyds find baber von ber größten Bahrheit und Lieblichkeit, ob fie gleich die ftrengen Runftforderungen nicht befriedigen, ja es scheint, als ob er von allen dem, was feine Borganger bierin befeffen und geubt, vorfählich feinen Bebrauch machen wollen. In feinen uns befannt gewordenen Bildern ift feine Gruppe, Die fich jenen Engelchen neben der heiligen Beronifa veraleichen konnte. Weil aber ohne Symmetrie irgend ein Gesehenes keinen Reiz ausübt, fo hat er fie, als ein Mann von Geschmad und Bart: gefühl, auf feine eigene Weise bervorgebracht, woraus etwas entstanden ift, welches anmuthiger und eindringlicher wirft, als das Kunftgerechte, sobald biefes bie Raivität entbehrt, indem es alsdann nur den Berstand anspricht und den Calcul hervorruft.

Hat man uns bisher geduldig zugehört, und stimmen Kenner mit uns überein, daß jeder Vorschritt aus einem erstarrten, veralteten, fünstlichen Zustand in die freie lebendige Naturwahrheit sogleich einen Verlust nach sich ziehe, der erst nach und nach und oft in späteren

Beiten sich wieder berftellt; so konnen wir unfern Evet nunmehr in feiner Eigenthümlichkeit betrachten, ba wir benn in ben Kall kommen, fein individuelles Wesen unbedingt zu verehren. Schon die früheren niederländischen Künftler stellten alles Barte, was fich in bem neuen Testament darbot, gern in einer gewissen Folge bar; und so finden wir in bem großen Evd'ichen Werte, welches biefe Cammlung ichmudt, bas aus einem Mittelbilde und zwei Flügelbildern besteht, den denkenden Rünftler, ber mit Befühl und Ginn eine fortschreitende Trilogie bargu: stellen unternimmt. Bu unserer Linken wird ber maddenhaftesten Jung: frau burch einen bimmlischen Jungling ein feltsames Greigniß angefündiat. In der Mitte feben wir fie als glückliche, verwunderte, in ihrem Sohn verehrte Mutter, und zur Rechten erscheint sie, bas Rind im Tempel zur Weibe bringend, schon beinabe als Matrone, die in bobem Ernste vorfühlt, was dem vom Hobenpriester mit Entzuden aufgenom: menen Anaben bevorstebe. Der Ausdruck aller drei Gesichter, so wie die jedesmalige Gestalt und Stellung, das erstemal fniend, dann sigend, zulett stebend, ist einnehmend und würdig. Der Bezug der Versonen unter einander auf allen drei Bildern zeugt von dem garteften Gefühl. In der Darstellung im Tempel findet fich auch eine Art von Barallelism, der obne Mitte durch eine Gegenüberstellung der Charaftere bewirft wird. Eine geiftige Symmetrie, fo gefühlt und finnig, daß man an: gezogen und eingenommen wird, ob man ihr gleich den Makitab ber vollendeten Runft nicht anlegen fann.

So wie nun Johann van Eyd als ein trefflich denkender und empfindender Rünftler gesteigerte Mannigfaltigkeit seiner Hauptsigur zu bewirken gewußt, hat er auch mit gleichem Glück die Lokalitäten behandelt. Die Verkündigung geschieht in einem verschlossenen schmalen, aber hohen, durch einen obern Jensterstügel erleuchteten Jimmer. Alles ist darin so reinlich und nett, wie es sich geziemt für die Unschuld, die nur sich selbst und ihre nächste Umgebung besorgt. Wandbänke, ein Betstuhl, Bettstätte, alles zierlich und glatt. Das Vett roth bedeckt und umhängt, alles so wie die brocatne hintere Vettwand auf das bewundernswürdigste dargestellt. Das mittlere Vild dagegen zeigt uns die freieste Ausslicht, denn die edle, aber zerrüttete Rapelle der Mitte dient mehr zum Rahmen mannigfaltiger Gegenstände, als daß sie solche verbeckte. Links des Juschauers eine mäßig entserne, straßen: und häuserreiche

Stadt, voll Gewerbes und Bewegung, welche gegen ben Grund bin fich in bas Bild bereinzieht 1 und einem weiten Felde Raum läßt. Diefes, mit manderlei ländlichen Gegenständen geziert, verläuft fich gulett in eine mafferreiche Weite. Rechts bes Ruichauers tritt ein Theil eines runden Tempelgebäudes von mehreren Stockwerken in das Bild, bas Innere biefer Rotonde aber zeigt fich auf bem baran ftogenden Thurflügel und contraftirt burch feine Sobe, Weite und Klarbeit auf bas berrlichfte mit jenem erften Zimmerchen ber Jungfrau. Sagen und wiederholen wir nun, daß alle Gegenstände ber brei Bilder auf bas vollkommenste mit meisterhafter Genauigkeit ausgeführt fint; so fann man sich im Allgemeinen einen Begriff von ber Vortrefflichkeit biefer wohlerhaltenen Bilder machen. Bon ben Glechtbreiten auf dem berwitterten gerbröckelten Ruingestein, von den Grasbalmen, Die auf dem vermoderten Strobbache wachsen, bis zu ben goldenen, juwelenreichen Bedergeschenken, vom Gewand zum Antlit, von ber Nabe bis zur Ferne, Alles ift mit gleicher Sprafalt bebanbelt und feine Stelle biefer Tafeln, Die nicht durche Bergrößerungsglaß gewönne. Gin Gleiches gilt von einer einzelnen Tafel, worauf Lucas bas Bilo ber beiligen fäugenden Mutter entwirft.

Und hier kommt ber wichtige Umstand zur Sprache, daß ber Künsteller die von uns so dringend verlangte Symmetrie in die Umgebung gelegt und badurch an die Stelle des gleichgültigen Goldgrundes ein fünstelerisches und augenfälliges Mittel gestellt hat. Mögen nun auch seine Figuren nicht ganz kunstgerecht sich darin bewegen und gegen einander verhalten, so ist es doch eine gesetzliche Lokalität, die ihnen eine bestimmte Gränze vorschreibt, wodurch ihre natürlichen und gleichsam zusfälligen Bewegungen auf das angenehmste geregelt erscheinen.

Doch alles dieses, so genau und bestimmt wir auch zu sprechen gestucht, bleiben doch nur leere Worte ohne die Anschauung der Bilder selbst. Höchst wünschenswerth wäre es deshalb, daß uns die Herren Besitzer vorerst von den erwähnten Bildern in mäßiger Größe genaue Umrisse mittheilten, wodurch auch ein jeder, der das Glück nicht hat, die Gemälde selbst zu sehen, dassenige, was wir bisher gesagt, würde prüsen und beurtheilen können.

<sup>1</sup> hineinzieht.

<sup>2</sup> Später haben bie Beniter ber Sammlung, bie jetzt einen Bestandtheil ber f. Baperijchen Pinafothek ausmacht, in einem Prachtwerk lithographirte

Indem wir nun diesen Wunsch äußern, so haben wir um bestomehr zu bedauern, daß ein junger talentvoller Mann, der sich an dieser
Sammlung gebildet, zu früh mit Tode abgegangen. Sein Name, Epp,
ist noch allen denjenigen werth, die ihn gefannt, besonders aber den Liebhabern, welche Copien alter Werfe von ihm besitzen, die er mit Treue und Fleiß auss redlichste versertigt hat. Doch dürsen wir auch deßhalb nicht verzweiseln, indem ein sehr geschiedter Rünstler, Herr Roster, sich an die Besitzer angeschlossen und der Erhaltung einer so bedeutenden Sammlung sich gewidmet hat. Dieser würde sein schönes und gewissenhaftes Talent am sichersten bethätigen, wenn er sich zu Ausstührung jener gewünschten Umrisse und deren Herausgabe bemühte. Wir würden alsdann, voraussehend, daß sie in den Händen aller Liebhaber wären, noch gar manches hinzusügen, welches jetzt, wie es bei Wortbeschreibung von Gemälden gewöhnlich geschieht, die Einbildungsfraft nur verwirren müßte.

Ungern bequeme ich mich bier zu einer Paufe; benn gerabe bas, was in der Reibe nun ju melden ware, hat gar manches Unmuthige und Erfreuliche. Bon Johann van Epck felbst dürfen wir kaum mehr sagen, benn auf ibn febren wir immer wieber gurud, wenn von ben folgenden Rünftlern gesprochen wird. Die nächsten aber sind folche, bei benen wir eben so wenig als bei ibm genöthigt sind, fremdländischen Einfluß vorauszuseten. Ueberhaupt ist es nur ein schwacher Behelf, wenn man bei Würdigung außerordentlicher Talente voreilig auszumit: teln benft, woher sie allenfalls ihre Vorzüge genommen. Der aus ber Kindheit aufblickende Mensch findet die Natur nicht etwa rein und nacht um sich ber; benn die göttliche Kraft seiner Vorfahren bat eine zweite Welt in die Welt erschaffen. Aufgenöthigte Angewöhnungen, berkömmliche Gebräuche, beliebte Sitten, ehrtvürdige Ueberlieferungen, ichatbare Denkmale, ersprießliche Gesetze und so mannigfache herrliche Runfterzeugnisse umzingeln ben Menschen bergestalt, daß er nie gu unterscheiden weiß, was ursprünglich und was abgeleitet ift. Er bedient sich der Welt, wie er sie findet, und hat dazu ein vollkommnes Recht.

Den originalen Künftler fann man also denjenigen nennen, welcher Nachbildungen herausgegeben, wovon Goethe selbst die erste Notiz in Kunst und Alterthum III. 2. S. 106 giebt.

die Gegenstände um sich ber nach individueller, nationeller und zunächst überlieferter Beise behandelt und zu einem gefugten Ganzen gusammenbildet. Wenn wir also von einem folden sprechen, so ift es unsere Bflicht zu allererft, seine Rraft und die Ausbildung berselben zu betrachten, sodann seine nächste Umgebung, in sofern sie ihm Gegenstände, Fertiakeiten und Gefinnungen überliefert, und gulett durfen wir erft unsern Blid nach außen richten und untersuchen, nicht sowohl was er Frembes gekannt, als wie er es benutt habe. Denn der hauch von vielem Guten, Bergnüglichen, Rütlichen wehet über Die Welt, oft Sabrbunderte bindurch, ebe man feinen Ginflug fpurt. Man wundert fich oft in der Geschichte über den langsamen Fortschritt nur mechanischer Fertigfeiten. Den Brantinern standen die unschätzbaren Werke helle: nischer Runft vor Augen, ohne daß fie aus dem Rummer ihrer ausgetrockneten Binselei sich bervorheben konnten. Und sieht man es benn Albrecht Dürern sonderlich an, daß er in Benedig gewesen? Dieser Treffliche läßt fich durchgangig aus fich felbft erklaren.

Und so wünsch' ich den Patriotismus zu finden, zu dem jedes Reich, Land, Proving, ja Stadt berechtigt ist: benn wie wir ben Charafter des Einzelnen erheben, welcher darin besteht, daß er sich nicht von den Umgebungen meistern läßt, sondern dieselben meistert und bezwingt, so erzeigen wir jedem Bolf, jeder Bolksabtheilung die Gebühr und Chre, daß wir ihnen auch einen Charafter zuschreiben, ber sich in einem Rünftler oder sonst porzüglichem Manne veroffenbart. Und fo werden wir zunächst handeln, wenn von schätzenswerthen Künstlern, von Hemmling, Frael von Mecheln, Lucas von Leiden, Quintin Meffis u. A. die Rede sehn wird. Diese halten sich fämmtlich in ihrem beimischen Rreise; und unsere Pflicht ift, so viel als möglich fremden Ginfluß auf ihre Borzüge abzulehnen. Nun aber tritt Schoreel auf, fpater Semsfert und mehrere, die ihre Talente in Italien ausgebildet haben, demohngeachtet aber ben Niederländer nicht verläugnen können. Sier mag nun das Beispiel von Leonard da Binci, Correggio, Tizian, Michael Ungelo hervorscheinen, der Niederlander bleibt Niederlander, ja die Nationaleigenthümlichkeit beherrscht sie dergestalt, daß sie sich zulet wieder in ihren Zauberfreis einschließen und jede fremde Bildung abweisen. So hat Rembrandt das höchste Künstlertalent bethätigt, wozu ihm Stoff und Unlag in der unmittelbarften Umgebung genügte, ohne daß er je die mindeste Kenntniß genommen hätte, ob jemals Griechen und Römer in der Welt gewesen.

Wäre uns nun eine solche beabsichtigte Darstellung gelungen, so müssen wir uns an den Oberrhein begeben, und uns an Ort und Stelle, so wie in Schwaben, Franken und Bayern, von den Vorzügen und Eigenthümlichkeiten der oberdeutschen Schule zu durchdringen suchen. Auch hier würde es unsere vornehmste Pflicht seyn, den Unterschied, ja den Gegensatz zwischen beiden herauszuheben, um zu bewirken, daß eine Schule die andere schäße, die außerordentlichen Männer beiderseitig anserkenne, die Fortschritte einander nicht abläugne und was alles für Gutes und Edles aus gemeinsamen Gesinnungen hervortritt. Auf diesem Wege werden wir die deutsche Kunst sünzschnten und sechzehnten Jahrhunderts freudig verehren, und der Schaum der Ueberschätzung, der jest schon dem Kenner und Liebhaber widerlich ist, wird sich nach und nach verlieren. Mit Sicherheit können wir alsdann immer weiter ost und südwärts bliden, und uns mit Wohlwollen an Genossen und Nachbarn anreihen.

## 7. Ginfache Rachahmung ber Ratur, Manier, Stul.

Es scheint nicht überslüssig zu sehn, genau anzuzeigen, was wir uns bei diesen Worten benken, welche wir öfters brauchen werden. Denn wenn man sich gleich auch derselben schon lange in Schriften bedient, wenn sie gleich durch theoretische Werke bestimmt zu sehn scheinen, so braucht denn doch jeder sie meistens in einem eigenen Sinne, und denkt sich mehr oder weniger dabei, je schärfer oder schwächer er den Begriff gefaßt hat, der dadurch ausgedrückt werden soll.

# Einfache Nachahmung der Natur.

Wenn ein Künstler, bei bem man das natürliche Talent voraussetzen muß, in der frühsten Zeit, nachdem er nur einigermaßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die Gegenstände der Natur wendete,

<sup>&#</sup>x27; In bem Auffat: "ber Sammler und bie Seinigen," ift unter Anderem auch über biefen Unterschied ausstührlicher gehandelt.

mit Treue und Fleiß ihre Gestalten, ihre Farben auf das genaueste nachahmte, sich gewissenhaft niemals von ihr entfernte, jedes Gemälde, das er zu fertigen hätte, wieder in ihrer Gegenwart ansinge und vollendete, ein solcher würde immer ein schäßenswerther Künstler sehn: denn es könnte ihm nicht sehlen, daß er in einem unglaublichen Grade wahr würde, daß seine Arbeiten sicher, kräftig und reich sehn müßten.

Wenn man diese Bedingungen genau überlegt, so sieht man leicht, daß eine zwar fähige, aber beschränkte Natur angenehme, aber beschränkte Gegenstände auf diese Weise behandeln könne.

Solche Gegenstände mussen leicht und immer zu haben sehn; sie mussen bequem gesehen und ruhig nachgebildet werden können; das Gemuth, das sich mit einer solchen Arbeit beschäftigt, muß still, in sich gekehrt, und in einem mäßigen Genuß genügsam sehn.

Diese Art ber Nachbildung würde also bei sogenannten toden ober stillliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, eingeschränkten Mensichen in Ausübung gebracht werden. Sie schließt ihrer Natur nach eine hohe Vollkommenheit nicht aus.

#### Manier.

Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu verfahren zu ängstlich, oder nicht hinreichend. Er sieht eine Uebereinstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen kann, indem er das Einzelne ausopfert; es verdrießt ihn, der Natur ihre Buchstaben im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstabiren; er ersindet sich selbst eine Weise, macht sich selbst eine Eprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande, den er öfters wiederholt hat, eine eigne bezeichnende Form zu geben, ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern.

Nun wird es eine Sprache, in welcher sich der Geist des Sprechenden unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. Und wie die Meinungen über sittliche Gegenstände sich in der Seele eines jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Künster dieser Art die Welt anders sehen, ergreisen und nachbilden, er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter fassen, er wird sie gesetzter oder flüchtiger wieder hervorbringen.

Wir sehen, daß diese Art der Nachahnung am geschicktesten bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine subordinirte Gegenstände enthalten. Diese letztern müssen aufgesopfert werden, wenn der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht werden soll, wie z. E. bei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Absicht versehlen würde, wenn man sich ängstlich beim Einzelsnen aushalten und den Begriff des Ganzen nicht vielmehr festhalten wollte.

#### Eth I.

Gelangt die Kunst durch Nachahmung der Natur, durch Bemühung sich eine allgemeine Sprache zu machen, durch genaues und tieses. Studium der Gegenstände selbst endlich dahin, daß sie die Eigenschaften der Dinge und die Art wie sie bestehen, genau und immer genauer kennen lernt, daß sie die Reihe der Gestalten übersieht, und die verschiedenen charafteristischen Formen neben einander zu stellen und nachzuahmen weiß: dann wird der Styl der höchste Grad, wohin sie gelangen kann, der Grad, wo sie sich den höchsten menschlichen Bemühungen gleichstellen dars.

Wie die einfache Nachahmung auf dem ruhigen Daseyn und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Erscheinung mit einem leichten fähigen Gemüth ergreift, so ruht der Styl auf den tiefsten Grundsesten der Erkenntniß, auf dem Wesen der Dinge, in sofern uns erlaubt ist, es in sichtbaren und greiflichen Gestalten zu erkennen.

Die Ausführung bes oben Gesagten würde ganze Bände einnehmen; man kann auch schon manches darüber in Büchern finden; der reine Begriff aber ist allein an der Natur und den Kunstwerken zu studiren. Wir fügen noch einige Betrachtungen hinzu, und werden, so oft von bildender Kunst die Rede ist, Gelegenheit haben uns dieser Blätter zu erinnern.

Es läßt sich leicht einsehen, daß diese drei hier von einander getheilten Arten, Kunstwerke hervorzubringen, genau mit einander verwandt sind, und daß eine in die andere sich zart verlausen kann.

Die einfache Nachahmung leicht faglicher Gegenstände (wir wollen

bier zum Beispiel Blumen und Früchte nehmen) kann schon auf einen boben Grad gebracht werden. Es ist natürlich, daß einer, der Rosen nachbildet, bald bie schönften und frischesten Rosen kennen und unterscheiden und unter Taufenden, die ibm ber Commer anbietet, beraussuchen werde. Also tritt bier schon die Wahl ein, ohne daß sich ber Rünftler einen allgemeinen bestimmten Begriff von der Schönheit ber Rose gemacht batte. Er hat mit fagliden Formen zu thun; alles kommt auf die mannichfaltige Bestimmung und die Farbe der Oberfläche an. Die pelzige Pfirsche, die fein bestaubte Pflaume, den glatten Apfel, die glänzende Rirsche, die blendende Rose, die mannichfaltigen Relfen, die bunten Tulpen, alle wird er nach Wunsch im höchsten Grade der Boll: fommenheit ihrer Blüthe und Reife in seinem stillen Arbeitszimmer vor fich haben; er wird ihnen bie gunftigste Beleuchtung geben; sein Auge wird fich an die Sarmonie ber glanzenden Farben, gleichsam spielend, gewöhnen; er wird alle Jahre bieselben Gegenstände gu erneuern wieder im Stande febn, und durch eine ruhige nachahmende Betrachtung bes fimpeln Daseyns die Eigenschaften dieser Gegenstände ohne mubsame Abstraction erkennen und fassen: und so werden die Bunderwerke eines Subsum, einer Rachel Rubich entstehen, welche Künftler sich gleichsam über bas Mögliche binüber gearbeitet haben. Es ift offenbar, bag ein folder Künftler nur besto größer und entschiedener werden muß, wenn er zu seinem Talente noch ein unterrichteter Botanifer ist; wenn er von ber Burgel an den Ginfluß ber verschiedenen Theile auf bas Gedeihen und den Wachsthum der Pflanze, ihre Bestimmung und wechselseitigen Wirkungen erfennt; wenn er die successive Entwicklung ber Blätter, Blumen, Befruchtung, Frucht und bes neuen Reimes einsiehet und überbenft. Er wird alsbann nicht bloß burch bie Wahl aus ben Erscheinungen seinen Geschmack zeigen, sondern er wird uns auch durch eine richtige Darstellung ber Gigenschaften zugleich in Verwunderung setzen und belehren. In diesem Sinne wurde man fagen konnen, er babe fich einen Styl gebildet, ba man von der andern Seite leicht einsehen kann, wie ein solcher Meister, wenn er es nicht gar so genau nähme, wenn er nur das Auffallende, Blendende leicht auszudrücken befliffen ware, gar bald in die Manier übergeben würde.

Die einfache Nachahmung arbeitet also gleichsam im Vorhofe bes Styls. Je treuer, sorgfältiger, reiner sie zu Werke gehet, je ruhiger

sie das was sie erblickt, empfindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sich dabei zu denken gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Alebnliche zu vergleichen, das Unähnliche von einander abzusondern, und einzelne Gegenstände unter allgemeine Begriffe zu ordnen lernet, desto würdiger wird sie sich machen, die Schwelle des Heiligthums selbst zu betreten.

Wenn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen wir, daß sie im höchsten Sinne und in der reinsten Bedeutung des Worts ein Mittel zwischen der einsachen Nachahmung und dem Stol sehn könne. Je mehr sie bei ihrer leichteren Methode sich der treuen Nachahmung nähert, je eifriger sie von der andern Seite das Charafteristische der Gegenstände zu ergreisen und faßlich auszudrücken sucht, je mehr sie beides durch eine reine, lebhaste, thätige Individualität verbindet, desto böher, größer und respectabler wird sie werden. Unterläßt ein solcher Künitler, sich an die Natur zu halten und an die Natur zu denken, so wird er sich immer mehr von der Grundseste der Kunst entsernen, seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, se weiter sie sich von der einsachen Nachahmung und von dem Styl entsernt.

Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß wir das Wort Manier in einem boben und respectablen Sinne nehmen, daß also die Künstler, deren Arbeiten nach unserer Meinung in den Kreis der Manier fallen, sich über uns nicht zu beschweren haben. Es ist uns bloß angelegen, das Wort Styl in den höchsten Ehren zu halten, damit uns ein Ausstruck übrig bleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je erreichen fann. Diesen Grad auch nur erfennen, ist schon eine große Glückseligkeit, und davon sich mit Verstänzigen unterhalten ein edles Vergnügen, das wir uns in der Folge zu verschaffen manche Gelegenheit sinden werden.

## 8. Bu malende Gegenstände.

Nachbem ich über vieles gleichgültig geworden, betrübt es mich noch immer und in der neuesten Zeit sehr oft, wenn ich des bilbenden Künstlers Talent und Fleiß auf ungünstige, widerstrebende Gegenstände verwendet sehe; daher kann ich mich nicht enthalten von Zeit zu Zeit auf einiges Vortheilhafte hinzudeuten.

Eine so zarte wie einfache Darstellung gabe jene jugendlicheunverdorbene, reife Jungfrau Thisbe, die an der gesprungenen Wand horcht. Wer den Gesichtsausdruck und das Behaben eines blühenden in Liebe befangenen Mädchens, dem Ort und Stelle einer Zusammenkunft ins Dhr geraunt wird, vollkommen darzustellen wüßte, sollte gepriesen werden.

Nun aber zum Heiligsten überzugehen, wüßte ich in dem ganzen Evangelium keinen höhern und ausdrucksvollern Gegenstand als Christus, der, leicht über das Meer wandelnd, dem sinkenden Petrus zu Hülfe tritt. Die göttliche und menschliche Natur des Erlösers ist in keinem andern Falle den Sinnen und so identisch darzustellen, ja der ganze Sinn der christlichen Religion nicht besser mit Wenigem auszudrücken. Das Uebernatürliche, das dem Natürlichen auf eine übernatürlichenatürliche Weise zu Hülfe kommt, und deshalb das augenblickliche Unerstennen der Schiffer und Fischer, daß der Sohn Gottes bei ihnen gegenwärtig seh, hervorrust, ist selten gemalt worden, so wie es zugleich für den lebenden Künstler von großem Vortheil ist, daß es Raphael nicht unternommen; denn mit ihm zu ringen ist so gefährlich als mit Phanuel. (1. B. Mos. XXXII.)

# 9. Künftlerische Behandlung landschaftlicher Gegenstände. '

(Die mit Satchen bezeichneten Ergangungen find bon Beinr. Deber.)

I.

Landichaftliche Malerei.

Schematisches.

Der Künstler peinliche Art zu denken.

Woher abzuleiten.

Der ächte Künstler wendet sich aufs Bedeutende, daher die Spuren

<sup>&#</sup>x27; Nach Goethe's Tode (1832) aus seinem Nachlaß, in Kunst und Alterthum, im britten heft bes sechsten und letten Bandes von den Weimarischen Kunstefreunden herausgegeben.

ber ältesten landschaftlichen Darstellungen alle groß, höchst mannichfaltig und erhaben sind.

Hintergrund in Mantegna's Triumphzug.

Tizian's Landschaften.

Das Bedeutende des Gebirgs, der Gebäude beruht auf der Höhe; Daber das Steile.

Das Anmuthige beruht auf der Ferne;

Daber von oben berab bas Weite.

Hierdurch zeichnen sich aus, alle die in Tyrol, im Salzburgischen und sonst mögen gearbeitet haben.

"Breughel, Jodocus Momper, Roland Savery, Isaac Major haben alle biefen Charafter."

Allbrecht Dürer und die übrigen Deutschen der älteren Zeit haben alle mehr oder weniger etwas Peinliches, indem sie gegen die ungesheuren Gegenstände die Freiheit des Wirkens verlieren, oder solche beshaupten, in sofern ihr Geist groß und denselben gewachsen ist.

Daher sie bei allem Anschauen der Natur, ja Nachahmung ders selben, ins Abenteuerliche gehen, auch manierirt werden.

Bei Paul Brill mildert sich dieses, ob er gleich noch immer hohen Horizont liebt und es im Vordergrunde an Gebirgsmassen und in dem Uebrigen an Mannichsaltigkeit nie sehlen läßt.

"Das Beste ber uns befannt geworbenen Delgemälte bes Paul Brill (er hat auch mehrere große Werte in Fresco ausgeführt) befindet sich in der Florentinischen Galerie und siellet eine Jage von Reben und wilden Schweinen bar. Den Farbenton in diesem Bilde möchten wir fühl nennen, er drückt frühe Morgenzeit recht wohl aus und stimmt baher vortrefslich zu den staffirenden Figuren. Das Landschaftliche, die Gegend, ist schön gedacht, einsach, großartig und gleichwehl gefällig; Licht und Schatten wußte der Künstler zwecknäßig zu vertheilen und erzielte badurch eine ruhige, dem Auge angenehme Wirkung; die Behandlung ist zwar fleißig, doch weder geleckt noch peintich; ein saufter Lustbauch scheinet durch die Bäume zu ziehen und sie leicht zu bewegen; das Gegenstück in, wiewehl geringer, doch ebenfalls ein Wert von Verdiensten, und siellet eine wilde Gegend bar, wo ein Waldstrom zwischen Fessen und Gestein sich schäumend durchdräugt."

Eintretende Niederländer.

Vor Hubens.

Rubens felbft.

Rady Rubens.

Er, als Historienmaler, suchte nicht sowohl das Bebeutende, als daß er es jedem Gegenstand zu verleihen wußte; daher seine Landschaften einzig sind. Es fehlt auch nicht an steilen Gebirgen und gränzenslosen Gegenden; aber auch dem ruhigsten, einfachsten, ländlichen Gegenstand weiß er etwas von seinem Geiste zu ertheilen und das Geringste dadurch wichtig und anmuthig zu machen.

"Bir gedenken hier einer schätzbaren Landschaft deffelben im Palast Pitti zu Florenz. Sie stellt die Heuernte dar, ist keck, meisterhaft behandelt, schön erstunden, gut colorirt, mit träftiger, keineswegs mißfälliger Wirkung des Ganzen. Kundige Beschauer nehmen indessen mit Erstannen in dem Werk eines Künstlers wie Rubens die unrichtige Anstheilung des Lichtes wahr; denn auf eine Baumsgruppe vorn, rechter Hand im Bilde fällt solches rechts ein; alles übrige, die staffirenden Figuren nicht ausgenommen, ist von der entgegengesetzen Seite besleuchtet."

Rembrandt's Realism in Absicht auf die Gegenstände.

Licht, Schatten und Haltung sind bei ihm das Iteelle.

Bolognefische Schule.

Die Carracci.

Grimaldi.

Im Claude Lorrain erklärt sich die Natur für ewig.

Die Pouffin's führen sie ins Ernste, Hohe, sogenannte Heroische. Anregung ber Nachfolger.

Endliches Auslaufen in die Portrait-Landschaften.

"Nach bem heroischen Styl, welchen Nicolaus und Caspar Poussin in die landschaftlichen Darstellungen gebracht, wäre auch des Anmuthigen, Idvillenmäßigen in den Werken des Joh. Both, des Ruysdael, des du Jardin, Potter, Berghem, van der Neer und Anderer zu gedenken."

#### II.

# Landschaftliche Malerei.

# Schematisches.

In ihren Anfängen als Nebenwerf des Geschichtlichen.

"Sehr einfach, oft sogar bloß symbolisch, wie z. B. in manchen Bistern tes Giotto, auch mohl in benen bes Orgagna und andern."

Durchaus einen steilen Charakter, weil ja ohne Söhen und Tiefen keine Ferne interessant dargestellt werden kann.

"Das Steile, Schroffe herrscht selbst in Tizian's Werten, ba wo er Felien und Gebirge malt, noch vor; so ebenfalls bei Leonardo ba Binci."

Männlicher Charafter ber ersten Zeit.

Die erste Kunst durchaus ahnungsreich, deshalb die Landschaft ernst und gleichsam brobend.

Forderung bes Reichthums.

Daber hobe Standpunkte, weite Aussichten.

Beispiele.

Breughel.

Paul Brill; dieser schon höchst gebildet, geistreich und mannichfaltig. Man sehe seine zwölf Monate in sechs Blättern und die vielen andern nach ihm gestochenen Blätter.

Jodocus Momper, Roland Cavery.

Einfiedeleien.

"Bu ben Ginsiedlern oder Ginsiedeleien find auch wohl 3. Muzian's Seilige, in Wildnissen bargestellt, zu rechnen, welche Corn. Cort in sechs bekannten schönen Blättern in Kupfer frach."

Nach und nach steigende Unmuth.

Die Carracci.

Dominichino.

"Albani, Guercino, Grimalti und ihnen an poetischem Berbienst im landschaftlichen Fach nicht nachstebent, P. Fr. Mela und J. Bapt. Mela; auch wäre 3. Bapt. Biola hier noch zu nennen."

Claude Lorrain.

Ausbreitung über eine heitere Welt, Zartheit. Wirkung der atmofpbärischen Erscheinungen aufs Gemuth.

"Joh. Beth."

"Berrmann Smanevelt."

"Boelemburg."

Nicol. Pouffin.

Cafpar Pouffin.

Bervische Landichaft.

Genau besehen eine nutlose Erde. Abwechselndes Terrain ohne irgend einen gebauten Boben.

Ernste, nicht gerade idulische, aber einfache Menschen.

Unständige Wohnungen ohne Bequemlichkeit.

Sicherung der Bewohner und Umwohner durch Thürme und Festungswerfe.

In diesem Sinn eine fortgesetzte Schule, vielleicht die einzige von der man sagen kann, daß der reine Begriff, die Anschauungsweise der Meister ohne merkliche Abnahme überliefert worden.

"Felir Meyer von Winterthur ist zwar keiner ber hochberühmten Meister, allein wir nehmen Anlaß, besselben hier zu gedenken, weil mehrere seiner Landsschaften mit wahrhaft Poussiineskem Geist ersunden sind; doch ist die Aussiührung meistens flüchtig, das Colorit nicht heiter genug. Auch eines wenig bekannten Malers aus derselben Zeit, oder etwas früher, liegt uns ob zu gedenken: Werdsmüller von Zürich; seine böchst seltenen Arbeiten halten in Hinsicht auf Reichstum und Anmuth der Gedanken ungesähr die Mitte zwischen denen des Fr. Mola, Grimaste und El. Lorrain, und wenn sie von Seite des Colorits nicht an die blübende Heiterkeit des letztern reichen, so sind sie doch darin dem Mola und Grimaldi wenigstens gleich zu schähen."

"Meister, welche in lanbicaftlichen Darftellungen bem Geschmad ber beiben Pouffin's gefolat fint."

Glauber.

Frang Milet.

Franz von Neve.

Seb. Bourdon.

Uebergang aus bem Steellen zum Wirklichen durch Topographien.

Merian's weit umberschauende Arbeiten.

Beide Urten gehen noch nebeneinander.

Endlich, besonders durch Engländer, der Uebergang zu den Beduten.

So wie beim Geschichtlichen zur Portraitform.

Neuere Engländer, in der großen Liebhaberei zu Claude und Poussin noch immer verharrend.

Sich zu den Veduten hinneigend, aber immer noch in der Composition an atmosphärischen Effecten sich ergößend und übend.

Die Hadert'sche klare strenge Manier steht dagegen; seine merkwürdigen, meisterhaften Bleistift- und Federzeichnungen nach der Natur, auf weiß Bapier, um ihnen mit Sepia Kraft und Haltung zu geben.

Studien der Engländer auf blau und grau Papier, mit schwarzer Kreide und wenig Pastellsarbe, etwas nebulistisch, im Ganzen aber gut gedacht und sauber ausgeführt.

"Der Berfaffer zielet hier auf einige schäthbare Zeichnungen englischer Landschaftsmaler, welche er währent seines Aufenthaltes in Rom an fich brachte und bie noch gegenwärtig unter feinen Kunftschätzen sich befinden."

#### III.

#### Landschaftliche Malerei.

## Ausgeführtes.

1.

Alls sich die Malerei im Westen, besonders in Italien, von dem öftlichen Byzantinischen mumienhaften Herkommen wieder zur Natur wendete, war, bei ihren ernsten großen Anfängen, die Thätigkeit bloß auf menschliche Gestalt gerichtet, unter welcher das Göttliche und Gottähnliche vorgestellt ward. Sine capellenartige Sinfassung ward den Bildern allenfalls zu Theil, und zwar ganz der Sache angemessen, weil sie ja in Kirchen und Capellen aufgestellt werden sollten.

Wie man aber bei weiterem Fortrücken ber Runft sich in freier Natur umfah, sollte doch immer auch Bedeutendes und Würdiges den Figuren zur Geite fteben; beghalb benn auch hohe Augenpunkte gewählt, auf starren Gelfen vielfach übereinander gethurmte Schlösser, tiefe Thäler, Wälder und Wafferfälle dargeftellt wurden. Diese Umgebungen nahmen in ber Folge immer mehr überhand, brangten die Figuren ins Engere und Rleinere, bis fie zulet in basjenige was wir Staffage nennen zusammenschrumpften. Diese landschaftlichen Tafeln aber sollten, wie vorher die Heiligenbilder, auch durchaus interessant senn, und man überfüllte fie deßhalb nicht allein mit dem was eine Gegend liefern konnte, sondern man wollte zugleich eine ganze Welt bringen, damit ber Beschauer etwas zu sehen hatte und der Liebhaber für sein Geld boch auch Werth genug erhielt. Bon ben höchsten Felsen, worauf man Gemsen umberklettern fab, fturgten Bafferfälle zu Bafferfällen binab durch Ruinen und Gebüsch. Diese Wasserfälle wurden endlich benutt zu Sammerwerten und Mühlen, tiefer hinunter bespülten fie ländliche Ufer, größere Städte, trugen Schiffe von Bedeutung und verloren fich endlich in den Deean. Daß dazwischen Jager und Fischer ihr Sand: wert trieben und taufend andere irdische Wesen sich thätig zeigten, läßt sich denken; es fehlte der Luft nicht an Bögeln, Hirsche und Rebe weideten auf den Waldblößen, und man würde nicht endigen, dasjenige

herzuzäl sen, was man dort mit einem einzigen Blick zu überschauen hatte. Damit aber zuletzt noch eine Erinnerung an die erste Bestimmung der Tafel übrig bliebe, bemerkte man in einer Ecke irgend einen heiligen Einsiedler. Hieronymus mit dem Löwen, Magdalene mit dem Haargewand fehlten selten.

2.

Tizian, mit großartigem Kunstgeschmack überhaupt, fing, in sofern er sich zur Landschaft wandte, schon an, mit dem Reichthum sparsamer umzugehen; seine Bilder dieser Urt haben einen ganz eignen Charakter: hölzerne, wunderlich über einander gezimmerte Häuser, mittelgebirgige Gegenden, mannichfaltige Hügel, anspülende Seen, niemals ohne bedeutende Figuren, menschliche, thierische. Auch legte er seine schönen Kinder ohne Bedenken, ganz nacht, unter freiem himmel ins Gras.

3.

Breughel's Bilder zeigen die wundersamste Mannichsaltigkeit: gleichefalls hohe Horizonte, weit ausgebreitete Gegenden, die Basser hinab bis zum Meere; aber der Berlauf seiner Gebirge, obgleich rauh genug, ist doch weniger steil, besonders aber durch eine seltnere Begetation merkwürdig. Das Gestein hat überall den Borrang, doch ist die Lage seiner Schlösser, Städte höchst mannichsaltig und charakteristisch, durchaus aber ist der ernste Charakter des sechzehnten Jahrhunderts nicht zu werkennen.

Baul Brill, ein hochbegabtes Naturell. In seinen Werken läßt sich die oben beschriebene Herkunft noch wohl verspüren, aber es ist alles schon froher, weitherziger und die Charaktere der Landschaft schon getrennt: es ist nicht mehr eine ganze Welt, sondern bedeutende, aber immer noch weit greifende Einzelnheiten.

Bie trefflich er die Zustände der Localitäten, des Bewohnens und Benutzens irdischer Dertlichseiten gefannt, beurtheilt und gebraucht, davon geben seine zwölf Monate in sechs Blättern das schönste Beispiel. Besonders angenehm ist zu sehen, wie er immer zwei auf zwei zu paaren gewußt, und wie ihm aus dem Berlauf des einen in den andern ein vollständiges Bild darzustellen gelungen seh.

Der Einsiedeleien des Martin de Bos, von Johann und Raphael

<sup>&#</sup>x27; "Zwei auf zwei zu paaren" wohl "zwei und zwei zu paaren."

Sabeler in Rupfer gestochen, ist auch zu gedenken. hier stehen bie Figuren ber frommen Männer und Frauen mit wilden Umgebungen im Gleichgewicht; beibe sind mit großem Ernst und tüchtiger Kunft vorsgetragen.

4.

Das siedzehnte Jahrhundert befreit sich immer mehr von der zudringlichen ängstigenden Welt: die Figuren der Carracci erfordern weitern Spielraum. Borzüglich setzt sich eine große, schöne, bedeutende Welt mit den Figuren ins Gleichgewicht und überwiegt vielleicht durch höchst interessante Gegenden selbst die Gestalten.

Dominichin vertieft sich bei seinem Bolognesischen Aufenthalt in die gebirgigen und einsamen Umgebungen; sein zartes Gefühl, seine meistershafte Behandlung und das höchst zierliche Menschengeschlecht, das in seinen Räumen wandelt, sind nicht genug zu schäßen.

Von Claute Lorrain, der nun ganz ins Freie, Ferne, Heitere, Ländliche, Feenhaftarchitektonische sich ergeht, ist nur zu sagen, daß er ans Letzte einer freien Kunstäußerung in diesem Fache gelangt. Federsmann kennt seine Werke, jeder Künstler strebt ihm nach, und jeder fühlt mehr oder weniger, daß er ihm den Vorzug lassen muß.

Б

Damals entstand auch die sogenannte hervische Landschaft, in welcher ein Menschengeschlecht zu hausen schien von wenigen Bedürfenissen und von großen Gesinnungen. Abwechselung von Feldern, Felsen und Wäldern, unterbrochenen hügeln und steilen Bergen, Wohnungen ohne Bequemlichkeit, aber ernst und anständig, Thürme und Beseistungen, ohne eigentlichen Kriegszustand auszudrücken, durchaus aber eine unnütze Welt, keine Spur von Felde und Gartenbau, hie und da eine Schasheerbe, auf die älteste und einfachste Benutzung der Erdobersstäche hindeutend.

# 10. Neber ben fogenannten Dilettantismus oder die praftische Liebhaberei in den Runften.

1799.

### Einleitendes und Allgemeines.

Die Italiäner nennen jeden Künstler Maestro.

Wenn sie einen sehen, der eine Kunst übt ohne davon Profession zu machen, sagen sie: Si diletta. Die höfliche Zufriedenheit und Verzwunderung, womit sie sich ausdrücken, zeigt dabei ihre Gesinnungen an.

Das Wort Dilettante findet sich nicht in der ältern italiänischen Sprache. Rein Wörterbuch hat es, auch nicht die Erusca.

Bei Jagemann allein findet sich's. Nach ihm bedeutet es einen Liebhaber der Künste, der nicht allein betrachten und genießen, sondern auch an ihrer Ausübung Theil nehmen will.

Spuren der ältern Zeiten.

Spuren nach Wiederauflebung der Künste.

Große Verbreitung in der neuern Zeit.

Ursache davon.

Runftübungen gehen als ein Haupterforderniß in die Erziehung über.

Indem wir von Dilettanten sprechen, so wird der Fall ausgenommen, daß einer mit wirklichem Künstlertalent geboren wäre, aber durch Umstände wäre gehindert worden, es als Künstler zu excoliren.

Wir sprechen bloß von denen, welche, ohne ein besonderes Talent zu dieser oder jener Kunst zu besitzen, bloß den allgemeinen Nacheahmungstrieb bei sich walten lassen.

Ueber das deutsche Wort pfuschen.

Ableitung deffelben.

Ein später erfundenes Wort.

Bezieht sich auf Handwerk.

Es sett voraus, daß irgend eine Fertigkeit nach Regeln gelernt, auf die bestimmteste Weise nach der Vorschrift und unter dem Schutze des Gesetzes ausgeübt werde.

Einrichtungen ber Innungen, vorzüglich in Deutschland.

Die verschiedenen Nationen haben kein eigentlich Wort dafür.

Unführung ber Ausbrücke.

Der Dilettant verhält sich zur Kunst, wie ber Pfuscher zum Handwerk. Man barf bei ber Kunst voraussetzen, daß sie gleichfalls nach Regeln erlernt und gesetzlich ausgeübt werden müsse, obgleich diese Regeln nicht, wie die eines Handwerks, durchaus anerkannt und die Gesetze ber sogenannten freien Künste nur geistig und nicht bürgerlich sind.

Ableitung der Pfuscherei.

Gewinn.

Der Dilettantismus wird abgeleitet.

Dilettant mit Chre.

Künstler verachtet.

Ursache.

Sicherheit eines ausgebreiteten Lebensgenusses ist gewöhnlich ber Grund aller empirischen Uchtung.

Wir haben solche Sicherheits-Maximen, ohne es zu bemerken, in die Moral aufgenommen.

Geburt, Tapferkeit, Reichthum.

Andere Arten von Besitz, der Sicherheit des Genusses nach außen gewährt. Genie und Talent haben zwar das innere Gewisse, stehen aber nach außen äußerst ungewiß.

Sie treffen nicht immer mit ben Bedingungen und Bedürfniffen ber Zeit zusammen.

In barbarischen Zeiten werden sie als etwas Seltsames geschätt.

Cie find bes Beifalls nicht gewiß.

Er muß erschlichen ober erbettelt werden.

Daher find diejenigen Rünftler übler daran, die perfönlich um den Beifall des Moments buhlen.

Mhapsoden, Schauspieler, Musici.

Runftler leben, außer einigen seltenen Fällen, in einer Urt von freiwilliger Urmuth.

Es leuchtete zu allen Zeiten ein, daß der Zustand in dem sich der bilbende Rünftler besindet, wünschenswerth und beneidenswerth seb.

Entstehen bes Dilettantismus.

Allgemein verbreitete, ich will nicht sagen Hochachtung der Künste, aber Vermischung mit der bürgerlichen Existenz und eine Art von Legistimation derselben.

Der Künftler wird geboren.

Er ift eine von der Natur privilegirte Person.

Er ist genöthigt etwas auszuüben, das ihm nicht jeder gleich thun kann.

Und doch kann er nicht allein gedacht werden.

Möchte auch nicht allein feyn.

Das Runftwerk fordert die Menschen zum Genuß auf.

Und zu mehrerer Theilnahme daran.

Bum Genuß der Runftwerke haben alle Menschen eine unsägliche Neigung. Der nähere Theilnehmer wäre der rechte Liebhaber, der lebhaft und

voll genöffe.

So stark wie andere, ja mehr als andere.

Weil er Ursache und Wirkung zugleich empfände.

Uebergang zum praktischen Dilettantismus.

Der Mensch erfährt und genießt nichts, ohne sogleich productiv zu werden.

Dieß ist die innerste Eigenschaft der menschlichen Natur. Ja man kann ohne Uebertreibung sagen, es seh die menschliche Natur selbst.

Unüberwindlicher Trieb dasselbige zu thun.

Nachahmungstrieb deutet gar nicht auf angebornes Genie zu biefer Sache.

Erfahrung an Kindern.

Sie werden durch alles in die Augen fallende Thätige gereizt.

Solbaten, Schauspieler, Seiltänger.

Sie nehmen sich ein unerreichbares Ziel vor, das sie durch geübte und verständige Alte haben erreichen sehen.

Ihre Mittel werden Zweck.

Rinderzwed.

Bloges Spiel.

Gelegenheit ihre Leidenschaft zu üben.

Wie sehr ihnen die Dilettanten gleichen.

Dilettantismus der Weiber,

- der Reichen,

der Vornehmen.

Ist Zeichen eines gewissen Vorschrittes.

Alle Dilettanten greifen die Runft von der schwachen Seite an. (Bom schwachen Ende.)

Phantafie:Bilder unmittelbar vorstellen zu wollen.

Leidenschaft ftatt Ernft.

Berhältniß bes Dilettantismus gegen Pedantismus, Sandwerk.

Dilettantistischer Zustand ber Rünstler.

Worin er sich unterscheidet.

Gin boberer oder niederer Grad ber Empiric.

Falsches Lob des Dilettantismus.

Ungerechter Tabel.

Rath wie ber Dilettant feinen Plat einnehmen fonnte.

Geborne Rünftler, durch Umstände gehindert sich auszubilden, sind schon oben ausgenommen.

Gie find eine seltene Erscheinung.

Manche Dilettanten bilben fich ein, bergleichen zu febn.

Bei ihnen ift aber nur eine falsche Richtung, welche mit aller Mühe zu nichts gelangt.

Gie nuten fich, bem Rünftler und ber Runft wenig.

Gie schaden bagegen viel.

Doch kann ber Menich, ber Künstler und die Kunst eine genießende, einsichtsvolle und gewissermaßen praktische Theilnahme nicht entbehren.

Absidt ber gegenwärtigen Schrift.

Schwierigkeit ber Wirkung.

Murze Schilderung eines eingefleischten Dilettantismus.

Die Bhilosophen werden aufgefordert.

Die Bädagogen.

Wohlthat für die nächste Generation.

Dilettantismus setzt eine Kunft voraus, wie Pfuschen bas Handwerk.

Begriff bes Runftlers im Gegensatz bes Dilettanten.

Ausübung der Runft nach Wiffenschaft.

Unnahme einer objectiven Runft.

Schulgerechte Folge und Steigerung.

Beruf und Profession.

Unschließung an eine Runft- und Rünftler-Welt.

Schule.

Der Dilettant verhält sich nicht gleich zu allen Künsten.

In allen Künften giebt es ein Objectives und Subjectives, und je nachbem bas eine ober bas andere barin die hervorstechende Seite ist, hat ber Dilettantismus Werth ober Unwerth.

Wo das Subjective für sich allein schon viel bedeutet, muß und kann sich der Dilettant dem Künstler nähern; z. B. schöne Sprache, lyrische Poesie, Musik, Tanz.

Wo es umgekehrt ist, scheiden sich der Künstler und Dilettant strenger, wie bei der Architektur, Zeichnenkunst, epischen und dramatischen Dichtkunst.

Die Runft giebt fich selbst Gesetze und gebietet ber Zeit.

Der Dilettantismus folgt ber Neigung ber Zeit.

Wenn die Meister in der Kunst dem falschen Geschmack folgen, glaubt der Dilettant besto geschwinder auf dem Niveau der Kunst zu sehn.

Weil der Dilettant seinen Beruf zum Selbstproduciren erst aus den Wirkungen der Kunstwerke auf sich empfängt, so verwechselt er diese Wirkungen mit den objectiven Ursachen und Motiven und meint nun den Empfindungszustand in den er versetzt ist, auch productiv und praktisch zu machen; wie wenn man mit dem Geruch einer Blume die Blume selbst hervorzubringen gedächte.

Das an das Gefühl Sprechende, die letzte Wirkung aller poetischen Draganisationen, welche aber den Auswand der ganzen Kunst selbst voraussetzt, sieht der Dilettant als das Wesen derselben an und will damit selbst hervorbringen.

Ueberhaupt will der Dilettant in seiner Selbstverkennung das Passive an die Stelle des Activen setzen, und weil er auf eine lebhaste Weise Wirkungen erleidet, so glaubt er mit diesen erlittenen Wirkungen wirken zu können.

Was dem Dilettanten eigentlich fehlt, ist Architektonik im höchsten Sinne, diejenige ausübende Kraft, welche erschafft, bildet, constituirt. Er hat davon nur eine Art von Ahnung, giebt sich aber durchaus dem Stoff dahin, anstatt ihn zu beherrschen.

Man wird finden, daß der Dilettant zulest vorzüglich auf Reinlichkeit ausgeht, welches die Vollendung des Vorhandenen ist, wodurch eine

Täuschung entsteht, als wenn das Vorhandene zu existiren werth seh. Sbenso ist es mit der Accuratesse und mit allen letzten Bedingungen der Form, welche eben so gut die Unsorm begleiten können.

Allgemeiner Grundsatz, unter welchem der Dilettantismus zu gestatten ist: Wenn der Dilettant sich den strengsten Regeln der ersten Schritte unterwerfen und alle Stusen mit größter Genauigkeit ausstühren will, welches er um so mehr kann, da 1) von ihm das Ziel nicht verlangt wird, und da er 2), wenn er abtreten will, sich den sichersten Weg zur Kennerschaft bereitet.

Gerade der allgemeinen Maxime entgegen, wird also der Dilettant einem rigoristischeren Urtheil zu unterwersen sehn, als selbst der Künstler, der, weil er auf einer sichern Kunstbasis ruht, mit minderer Gesahr sich von den Regeln entsernen, und dadurch das Reich der Kunst selbst erweitern kann.

Der wahre Künstler steht fest und sicher auf sich selbst; sein Streben, sein Ziel ist der höchste Zweck der Kunst. Er wird sich immer noch weit von diesem Ziele sinden und daher gegen die Kunst oder den Kunstbegriff nothwendig allemal sehr bescheiden sehn und gestehen, daß er noch wenig geleistet habe, wie vortresslich auch sein Werksehn mag und wie hoch auch sein Selbstgefühl im Verhältniß gegen die Welt steigen möchte. Dilettanten oder eigentlich Pfuscher, scheinen im Gegentheil nicht nach einem Ziele zu streben, nicht vor sich hin zu sehen, sondern nur das was neben ihnen geschieht. Darum vergleichen sie auch immer, sind meistens im Lob übertrieben, tadeln ungeschieft, haben eine unendliche Shrerbietung vor ihres Gleichen, geben sich dadurch ein Ansehen von Freundlichseit, von Billigkeit, indem sie doch bloß sich selbst erheben.

#### Befonderes.

# Dilettantismus in ber Malerei.

Der Dilettant scheuet allemal das Gründliche, übersteigt! die Ersternung nothwendiger Kenntnisse, um zur Ausübung zu gelangen; verwechselt die Kunst mit dem Stoff.

<sup>1</sup> überipringt.

So wird man 3. B. nie einen Dilettanten finden ber gut zeichnete, tenn alsbann wäre er auf dem Wege zur Kunst; hingegen giebt es manche die schlecht zeichnen und sauber malen.

Dilettanten erklären sich oft für Mosaik und Wachsmalerei, weil sie Dauer bes Werks an die Stelle ber Kunft segen.

Sie beschäftigen sich öfters mit Rabiren, weil die Bervielfältigung sie reigt.

Sie suchen Kunststücke, Manieren, Behandlungsarten, Arcana, weil sie sich meistens nicht über ben Begriff mechanischer Fertigkeiten ersheben können, und benken, wenn sie nur den Handgriff besäßen, so wären keine weitern Schwierigkeiten für sie vorhanden.

Eben um deswillen, weil der wahre Kunstbegriff den Dilettanten meistentheils fehlt, ziehen sie immer das Biele und Mittelmäßige, das Nare und Köstliche dem Gewählten und Guten vor. Man trifft viele Dilettanten mit großen Sammlungen an, ja man könnte bebaupten, alle großen Sammlungen sehen vom Dilettantismus entstanden. Denn er artet meistens, und besonders wenn er mit Bermögen unterstützt ist, in die Sucht aus, zusammenzuraffen. Er will nur besitzen, nicht mit Berstand wählen und sich mit wenigem Guten begnügen.

Dileitanten haben ferner meistens eine patriotische Tenbenz; ein deutscher Dilettant interessirt sich darum nicht selten so lebhaft für deutsche Kunst ausschließlich; daher die Sammlungen von Kupferstichen und Gemälden bloß deutscher Meister.

Iwei Unarten pflegen bei Dilettanten oft vorzukommen und schreiben sich ebenfalls aus dem Mangel an wahrem Kunstbegriff her. Sie wollen erstens constituiren, d. h. ihr Beifall soll gelten, soll zum Künstler stempeln. Zweitens der Künstler, der ächte Kenner, hat ein unbedingtes ganzes Interesse und Ernst an der Kunst und am Kunstwerk; der Dilettant immer nur ein halbes; er treibt alles als ein Spiel, als Beitvertreib; hat meist noch einen Nebenzweck, eine Neigung zu stillen, einer Laune nachzugeben und sucht der Nechenschaft gegen die Welt und den Forderungen des Geschmacks dadurch zu entgehen, daß er bei Erstehung von Kunstwerfen auch noch gute Werke zu thun sucht: Einen hoffnungsvollen Künstler zu unterstüßen, einer armen Familie aus der Noth zu helsen; das war immer die Ursache, warum Dilettanten dieß

und das erstanden. So suchen sie bald ihren Geschmack zu zeigen, bald ihn vom Verdacht zu reinigen.

Liebhaberei im Landschaftsmalen. Sie setzt eine schon cultivirte Runft voraus.

Portraitmalerei.

Sentimentalisch-poetische Tendenz regt auch ben Dilettantismus in der zeichnenden Runft an. Mondscheine. Shakespeare. Rupserstiche zu Gedichten.

Gilhouetten.

Urmen.

Runftwerfe als Meubles.

Alle Franzosen sind Dilettanten in der Zeichnenkunft, als integrirendem Theil der Erziehung.

Liebhaber in der Miniature.

Werden bloß auf die Handgriffe angewiesen.

Liebe zur Allegorie und zur Anspielung.

# Auhen des Dilettantismus im Allgemeinen.

Er steuert ber völligen Robbeit.

Dilettantismus ist eine nothwendige Folge schon verbreiteter Kunft und kann auch eine Ursache derselben werden.

Er kann unter gewissen Umständen das ächte Kunsttalent anregen und entwickeln helfen.

Das Handwerk zu einer gewiffen Runftähnlichteit erheben.

Macht gesitteter.

Regt im Fall der Nohheit einen gewissen Kunstsinn an, und verbreitet ihn da, wo der Künstler nicht hinkommen würde.

Beschäftigt die productive Kraft und cultivirt also eiwas Wichtiges am Menschen.

Die Erscheinungen in Begriffe verwandeln.

Totaleindrücke theilen.

Befitz und Reproduction ber Gestalten befördern.

## Ungen des Dilettantismus.

# In ber Beichnenkunft.

Ceben lernen.

Die Gesetze fennen lernen, wonach wir seben.

Den Gegenstand in ein Bild verwandeln, d. h. die sichtbare Raumerfüllung, insofern fie gleichgültig ist.

Die Formen erkennen, d. h. die Raumerfüllung, insofern fie bedeutend ift.

Unterscheiben lernen. — Mit dem Totaleindruck (ohne Unterscheidung) fangen alle an. Dann kommt die Unterscheidung, und der dritte Grad ist die Rückkehr von der Unterscheidung zum Gefühl des Ganzen, welches das Aesthetische ist.

Dieje Bortheile bat ber Dilettant mit dem Runftler im Gegenfat bes blogen unthätigen Betrachters gemein.

# In der Baufunft.

Sie wedt die freie Productionsfraft.

Sie führt am schnellsten und unmittelbarften von ber Materie gur Form, vom Stoff gur Erscheinung, und entspricht badurch ber höchsten Unslage im Menschen.

Sie erweckt und entwickelt ben Sinn fürs Erhabene, gu bem fie fich überhaupt mehr neigt als jum Schönen.

Sie führt Ordnung und Maaß ein, und lehrt auch im Nützlichen und Nothdurftigen nach einem schönen Schein und einer gewissen Freischeit streben.

Der allgemeine Nugen des Dilettantismus, daß er gesitteter macht, und im Fall der Robbeit einen gewissen Kunstsinn anregt und ihn da verbreitet, wo der Künstler nicht hinkommen würde, gilt besonders auch von der Baukunst.

## Schaden des Dilettantismus.

# 3m Allgemeinen.

Der Dilettant überspringt die Stufen, beharrt auf gewissen Stufen, die er als Ziel ansieht und hält sich berechtigt, von da aus das Ganze zu beurtheilen, hindert also seine Perfectibilität.

- Er sett sich in die Nothwendigkeit nach falschen Regeln zu handeln, weil er ohne Negeln auch nicht dilettantisch wirken kann und er die achten objectiven Negeln nicht kennt.
- Er kommt immer mehr von der Wahrheit der Gegenstände ab und verliert sich auf subjectiven Irrwegen.
- Der Dilettantismus nimmt der Kunft ihr Element und verschlechtert ihr Bublicum, bem er ben Ernft und ben Rigorismus nimmt.
- Alles Borliebnehmen zerstört die Kunft, und der Dilettantismus führt Rachsicht und Gunft ein. Er bringt diejenigen Künftler, welche dem Dilettantismus näher stehen, auf Untosten der ächten Künftler in Ansehen.

Beim Dilettantismus ift ber Echaben immer größer als ber Rugen.

Bom Handwerf kann man sich zur Kunst erheben. Bom Pfuschen nie.

Der Dilettantismus befördert das Gleichgültige, halbe und Charafterlofe. Schaden, den Dilettanten ber Kunft thun, indem fie den Künftler gu

sich herabziehen; Reinen guten Rünftler neben sich leiben können.

Ueberall, wo die Kunft selbst noch kein rechtes Regulativ hat, wie in der Poesie, Gartenkunft, Schauspielkunft, richtet der Dilettantismus mehr Schaden an und wird anmaßender. Der schlimmste Fall ist bei der Schauspielkunft.

#### Schaden des Dilettantismus.

# In der Baufunft.

- Wegen der großen Schwierigkeit, in der Architektur den Charakter zu treffen, darin mannichfaltig und schön zu sehn, wird der Dilettant, der dieß nicht erreichen kann, immer nach Verhältniß seines Zeitzalters entweder ins Magere und Ueberladene, oder ins Plumpe und Leere verfallen. Ein Architekturwerk aber, das nur durch die Schönsheit Existenz hat, ist völlig null, wenn es diese versehlt.
- Wegen ihrer idealen Natur führt fie leichter als eine andere Kunft zum Phantastischen, welches bier gerade am schädlichsten ist.
- Weil sich nur die wenigsten zu einer freien Bildung nach bloßen Schönheitsgesetzen erheben können, so verfällt der Baudilettant leicht auf sentimentalische und allegorische Baufunst und sucht den Charakter,

ben er in der Schönheit nicht zu finden weiß, auf diesem Wege hineinzulegen.

- Bau-Dilettantismus, ohne den schönen Zweck erfüllen zu können, schadet gewöhnlich dem physischen Zweck der Baukunst: der Brauchbarkeit und Bequemlichkeit.
- Die Publicität und Dauerhaftigkeit architektonischer Werke macht das Nachtheilige des Dilettantismus in diesem Fach allgemeiner und fortdauernder, und perpetuirt den falschen Geschmack, weil hier, wie überhaupt in Künsten, das Vorhandene und überall Verbreitete wieder zum Muster dient.
- Die ernste Bestimmung der schönen Bauwerke setzt sie mit den bedeutendsten und erhöhtesten Momenten des Menschen in Bebindung, und die Pfuscherei in diesen Fällen verschlechtert ihn also gerade da, wo er am persectibelsten sehn könnte.

## 11. Berein der beutiden Bildhauer.

Jena, ben 27. Julius 1817.

Da von allen Zeiten her die Bildhauerkunft das eigentliche Funzament aller bildenden Kunst gewesen und mit deren Abnahme und Untergang auch alles andere Mitz und Untergeordnete sich verloren, so vereinigen sich die deutschen Bildhauer in dieser bedenklichen Zeit, ohne zu untersuchen, wie die übrigen verwandten Künste sich vorzusehen hätten, auf ihre alten, anerkannten, ausgeübten und niemals widerssprochenen Rechte und Satungen dergestalt, daß es für Kunst und Handwerk gelte, wo erhobene, halb und ganz runde Arbeit zu leisten ist.

Der Hauptzweck aller Plastik, welches Wortes wir uns künftighin zu Ehren der Griechen bedienen, ist, daß die Würde des Menschen innerhalb der menschlichen Gestalt dargestellt werde. Daher ist ihr alles außer dem Menschen zwar nicht fremd, aber doch nur ein Nebenwerk, welches erst der Würde des Menschen angenähert werden nuß, damit es derselbigen diene, ihr nicht etwa in den Weg trete, oder vielleicht gar hinderlich und schädlich seh. Dergleichen sind Gewänder und alle Urten von Bekleidungen und Zuthaten; auch sind die Thiere hier

gemeint, welche diejenige Kunft ganz allein würdig bilden kann, die ihnen ihren Theil von dem im Menschen wohnenden Gottesgebilde in hohem Maaße zuzutheilen versteht.

Der Bildhauer wird baher von frühfter Jugend auf einsehen, daß er eines Meisters bedarf, und aller Selbstlernerei, t. h. Selbstquälerei zeitig absagen. Er wird das gesunde menschliche Gebilde vom Anochensbau herauf, durch Bänder, Sehnen und Muskeln auf's fleißigste durch üben, welches ihm keine Schwierigkeit machen wird, wenn sein Talent, als ein selbstgesundes sich im Gesunden und Jugendlichen wieder anerkennt.

Wie er nun das vollkommene, obschon gleichgültige Gbenmaaß der menschlichen Gestalt, männlichen und weiblichen Geschlechts, sich als einen würdigen Kanon anzueignen und benselben darzustellen im Stande einen würdigen Kanon anzueignen und denselben darzustellen im Stande ist, so ist alsdann der nächste Schritt zum Charakteristischen zu thun. Hier bewährt sich nun jener Typus auf und ab zu allem Bedeutenden, welches die menschliche Natur zu offenbaren fähig ist; und hier sind die griechischen Muster allen andern vorzuziehen, weil es ihnen glückte, den Raupen- und Ruppen-Zustand ihrer Borgänger zur höchstbewegten Pinche hervorzuheben, alles wegzunehmen, und ihren Nachsolgern, die sich nicht zu ihnen bekennen, sondern in ihrer Unmacht Original sehn wollen, in dem Sansten nur Schwäche und in dem Starken nur Parodie und Carricatur übrig zu lassen.

Weil aber in der Plastif zu denken und zu reden ganz unzulässig und unnütz ist, der Künstler vielmehr würdige Gegenstände mit Augen sehen muß, so hat er nach den Resten der höchsten Borzeit zu fragen, welche denn ganz allein in den Arbeiten des Phidias und seiner Zeitzgenossen zu sinden sind. Hiervon darf man gegenwärtig entschieden sprechen, weil genugsame Reste dieser Art sich schon jetzt in London besinden, so daß man also einen jeden Plastifer gleich an die rechte Quelle weisen kann.

Jeder deutsche Bildhauer verbindet sich daher, alles was ihm von eignem Vermögen zu Gebote steht, oder was ihm durch Freunde, Gönner und sonstige Zufälligkeiten zu Theil wird, darauf zu verwenden, daß er eine Reise nach England mache und daselbst so lang' als möglich

i emporgubeben?

verweile; indem allhier zuwörderst die Elginischen Marmore, sodann aber auch die übrigen dort befindlichen, dem Museum einverleibten Sammlungen eine Gelegenheit geben, die in der bewohnten Welt nicht weiter zu finden ist.

Daselbst studire er vor allen Dingen auf's fleißigste den geringsten Ueberrest des Parthenons und des Phigalischen Tempels; auch der kleinste, ja beschädigte Theil wird ihm Belehrung geben. Dabei bedenke er freilich, damit er sich nicht entsetze, daß es nicht gerade nöthig sep, ein Phidias zu werden.

Denn obgleich in höherem Sinne nichts weniger von der Zeit abhängt, als die wahre Kunft, sie auch wohl überall immer zur Erscheinung kommen könnte, wenn selbst der talentreiche Mensch sich nicht gewöhnlich gesiele, albern zu senn, so ist in unserer gegenwärtigen Lage wohl zu betrachten, daß ja die Nachsolger des Phidias selbst schon von jener strengen Höhe herabstiegen; theils in Junonen und Aphroditen, theils in Sphedischen und Herculischen Gestalten, und was der Zwischenkreis alles enthalten mag, sich jeder nach seinen Fähigkeiten und seinem eigenen Charakter zu ergehen wußte, dis zulest das Portrait selbst, Thiere und Phantasiegestalten von der hohen Würde des Slympischen Jupiters und der Pallas des Parthenons participirten.

In diesen Betrachtungen also erkennen wir an, daß der Plastifer die Kunstgeschichte in sich selbst repräsentiren müsse; denn an ihm wird sogleich merklich, von welchem Punkte er ausgegangen. Welch ein lebender Meister dem Künstler beschieden ist, hängt nicht von ihm ab; was er aber für Muster aus der Vergangenheit sich wählen will, das ist seine Sache, sobald er zur Erkenntniß kommt; und da wähle er nur immer das Höchste: denn er hat alsdann einen Maaßstab, wie schätzenstwerth er noch immer seh, wenn er auch hinter jenem zurückleibt. Wer unvollkommene Muster nachahnt, beschädigt sich selbst: er will sie nicht übertreffen, sondern hinter ihnen zurückbleiben.

Sollte aber dieser gegenwärtige Vereinsvorschlag von den Gliedern der edlen Junft gebilligt und mit Freuden aufgenommen werden, so ist zu hoffen, daß die deutschen Gönner auch hierhin ihre Neigung wenden. Denn obgleich ein jeder Künstler, der sich zum Plastischen bestimmt fühlt, sich diese Wallsahrt nach London zuschwören und mit Gesahr des Pilger und Märtyrthums aussühren muß, so wird es doch

ber beutschen Nation viel anständiger und für die gute Sache schneller wirksam werden, wenn ein geprüfter junger Mann von hinreichender Fertigkeit dorthin mit Empschlungen gesendet und unter Aufsicht gegeben würde.

Denn gerade, daß beutsche Künstler nach Italien ganz auf ihre eigene hand seit dreißig Jahren gegangen, und dort nach Belieben und Grillen ihr halb künstlerisches, halb religiöses Wesen getrieben, dieses ist Schuld an allen neuen Berirrungen, welche noch eine ganze Weile nachwirken werden.

Haben die Engländer eine afrikanische Gesellschaft, um gutmüthige, bunkel-strebende Menschen in die widerwärtigen Büsten zu Entdeckungen abzusenden, die man recht gut voraussehen konnte: sollte nicht in Deutschland der Sinn erwachen, die uns so nahe gebrachten, über alle Begriffe würdigen Kunstschaft, wie das Mittelland zu benutzen?

Hier war' eine Gelegenheit, wo die Frankfurter ungeheure und wirklich disproportionirte Städel'sche Stiftung sich auf dem höchsten besteutenden Bunkt entschieden sehen lassen könnte. Wie leicht würde es den dortigen großen Handelshäusern sehn, einen jungen Mann zu empsehlen und durch ihre mannichfaltigen Verbindungen in Aufsicht halten zu lassen.

Ob freilich ein ächtes plastisches Talent in Frankfurt geboren seb, ist noch die Frage, und die noch schwerer zu beantworten, ob man die Kunst außerhalb der Bürgerschaft befördern dürse.

Genug, die Sache ist von der Wichtigkeit, besonders in dem gegenwärtigen Augenblick, daß sie wohl verdiente zur Sprache gebracht zu werden.

# 12. Anforderung an den modernen Bildhauer.

In der neuesten Zeit ist zur Sprache gekommen: wie denn wohl der bildende Künstler, besonders der plastische, dem Ueberwinder zu Ehren, ihn als Sieger, die Feinde als Besiegte darstellen könne, zu Bekleidung der Architektur, allenfalls im Fronton, im Fries, oder zu sonstiger Jierde, wie es die Alten häusig gethan. Diese Ausgabe zu

<sup>1</sup> Runft und Alterthum I. 3. 1817.

lösen hat in den gegenwärtigen Tagen, wo gebildete Nationen mit gebildeten kämpfen, größere Schwierigkeit als damals, wo Menschen von höheren Sigenschaften mit roben thierischen oder mit thierverwandten Seschöpfen zu kämpsen hatten.

Die Griechen, nach benen wir immer als unfern Dieistern binauf: idauen muffen, gaben folden Darftellungen gleich burch ben Gegenfat ber Gestalten ein entschiedenes Interesse. Götter fampfen mit Titanen, und ber Beschauende erflärt sich schnell für die eblere Gestalt; eben der: selbe Fall ift, wenn Sercules mit Ungebeuern fampft, wenn Lapitben mit Centauren in Sandel gerathen. Zwischen diesen letten läßt ber Rünftler die Schale bes Siegs bin und wieder schwanken, Ueberwinder und Ueberwundene wechseln ibre Rollen, und immer fühlt man sich geneigt, bem ruftigen Gelbengeschlecht endlich Triumph zu wünschen. Fait entgegengesett wird tas Gefühl angeregt, wenn Manner mit Umazonen fich balgen. Dieje, obgleich berb und fübn, werden doch als die schwächern geachtet, und ein beroisch Frauengeschlecht fordert unfer Mitleid, sobald es besiegt, verwundet ober todt erscheint. Ein iconer Gedanke dieser Urt, ben man als den heitersten febr hoch gu schätzen hat, bleibt boch immer jener Streit ber Bacchanten und Faunen gegen die Ihrrhener. Wenn jene als achte Berg: und Sügelwesen halb reb-, halb bochartig bem räuberischen Seevolf bergestalt zu Leibe geben, baß es in bas Meer springen muß, und im Sturg noch ber gnädigen Gottbeit zu banken bat, in Delphine verwandelt, seinem eigenen Glemente auch ferner anzugebören, jo fann wohl nichts Geiftreicheres gebacht, nichts Unmutbigeres den Ginnen vorgeführt werden.

Etwas schwerfälliger hat Römische Kunft die besiegten und gesangenen, faltenreich bekleideten Dacier ihren geharnischten und sonst wohlbewassneten Kriegern auf Triumphsäulen untergeordnet, der spätere Polidor i aber und seine Zeitgenossen die bürgerlich gespaltenen Parteien der Florentiner auf ähnliche Weise gegen einander kämpsen lassen. Hannibal Carrache, um die Kragsteine im Saale des Palastes Alexander Fava zu Bologna bedeutend zu zieren, wählt männlich rüftige Gestalten mit Sphinzen oder Harphien im Faustgelag, da denn letztere immer die Unterdrückten sind — ein Gedanke, den man weder glücklich

<sup>1</sup> Belytore Calcara, ta Caravaggie, Dialer zu Rafaels Zeit.

<sup>2</sup> Carracci.

noch unglücklich nennen darf. Der Maler zieht große Kunstvortheile aus diesem Gegensatz, der Zuschauer aber, der dieses Motiv zuletzt bloß als mechanisch anerkennt, empfindet durchaus etwas Ungemüthliches; denn auch Ungeheuer will man überwunden, nicht unterdrückt sehen.

Aus allem viesen erhellt jene unsprüngliche Schwierigkeit, erst Rämpfende, sodann aber Sieger und Besiegte charafteristisch gegen eins ander zu stellen, daß ein Gleichgewicht erhalten und die sittliche Theilenahme an beiden nicht gestört werde.

In der neuern Zeit ist ein Aunstwerk, das uns auf solche Art ansprache, schon seltener. Bewaffnete Spanier mit nacten Americanern im Kampse vorgestellt zu sehen, ist ein unerträglicher Anblick; der Gegensatz von Gewaltsamkeit und Unschuld spricht sich allzuschreiend aus, eben wie bei'm Bethlehemitischen Kindermord. Christen über Türken siegend nehmen sich schon besser aus, besonders wenn das christliche Militär im Costüm des siebenzehnten Jahrhunderts austritt. Die Berachtung der Mahomedaner gegen alle Sonstgläubigen, ihre Grausamkeit gegen Sclaven unseres Bolkes berechtigt, sie zu hassen und zu tödten.

Christen gegen Christen, besonders der neuesten Zeit, machen kein gutes Bild. Wir haben schöne Rupferstiche, Scenen des Americanischen Krieges vorstellend, und dech sind sie, mit reinem Gefühl betrachtet, unerträglich; wohl uniformirte, regelmäßige, kräftig bewaffnete Truppen, im Schlachtgemenge mit einem Haufen zusammengelausenen Bolks, worunter man Priester als Anführer, Kinder als Jahnenträger schaut, können das Auge nicht ergößen, noch weniger den innern Sinn, wenn er sich auch sagt, daß der schwächere zulest noch siegen werde. Findet man gar auch halb nackte Wilde mit im Conflict, so muß man sich gestehen, daß es eine bloße Zeitungsnachricht seh, deren sich der Künstler angenommen. Ein Panorama von dem schrecklichen Untergange des Tippo Saib kann nur diesenigen ergößt haben, die an der Plünderung seiner Schäße Theil genommen.

Wenn wir die Lage der Welt wohl überdenken, so finden wir, daß die Christen durch Religion und Sitten alle mit einander verwandt und wirklich Brüder sind, daß uns nicht sowohl Gesinnung und Meinung als Gewerb und Handel entzweien. Dem Deutschen Gutsbesitzer ist der Engländer willkommen, der die Wolle vertheuert, und aus eben dem Grunde verwünsicht ihn der mittelländische Fabricant.

Deutsche und Franzosen, obgleich politisch und moralisch im ewigen Gegensatz, können nicht mehr als kämpsend bildlich vorgestellt werden; wir haben zu viel von ihrer äußern Sitte, ja von ihrem Militärputz aufgenommen, als daß man beide, fast gleich costümirte Nationen sonderlich unterscheiden könnte. Wollte nun gar der Bildhauer (damit wir dahin zurücksehren, wo wir ausgegangen sind) nach eigenem Necht und Vortheil seine Figuren aller Kleidung und äußern Zierde berauben, so fällt jeder charakteristische Unterschied weg, beide Theile werden völlig gleich; es sind hübsche Leute, die sich einander ermorden, und die satele Schicksalsgruppe von Steokles und Polynices müßte immer wiederscholt werden, welche bloß durch die Gegenwart der Furien bedeutend werden kann.

Russen gegen Ausländer haben schon größere Bortheile; sie besitzen aus ihrem Alterthume charafteristische Helme und Wassen, wodurch sie sich auszeichnen können; die mannichfaltigen Nationen dieses unermeßlichen Reichs bieten auch solche Abwechselungen des Costüms dar, die ein geistreicher Künstler glücklich genug benutzen möchte.

Solchen Künftlern ist diese Betrachtung gewidmet; sie soll aber und abermals ausmerksam machen auf den günstigen und ungünstigen Gegenstand; jener hat eine natürliche Leichtigkeit und schwimmt immer oben, dieser wird nur mit beschwerlichem Kunstapparat über Wasser gehalten.

#### 13. Denfmale.

Da man in Deutschland die Neigung hegt, Freunden und besonders Abgeschiedenen Denkmale zu setzen, so habe ich lange schon bedauert, daß ich meine lieben Landsleute nicht auf dem rechten Wege sehe.

Leider haben sich unsere Monumente an die Garten: und Landsschaftsliebhaberei angeschlossen und da sehen wir denn abgestumpfte Säulen, Basen, Altäre, Obelisten und was dergleichen bildlose allgemeine Formen sind, die jeder Liebhaber erfinden und jeder Steinhauer ausstühren kann.

Das beste Monument des Menschen aber ist der Mensch. Eine gute Büste in Marmor ist mehr werth als alles Architektonische, was

man jemandem zu Shren und Andenken aufstellen kann; ferner ist eine Medaille, von einem gründlichen Künftler nach einer Büste oder nach dem Leben gearbeitet, ein schönes Denkmal, das mehrere Freunde bestigen können und das auf die späteste Nachwelt übergeht.

Bloß zu beider Art Monumenten kann ich meine Stimme geben, wobei denn aber freilich tüchtige Künstler vorausgesetzt werden. Was hat uns nicht das fünszehnte, sechzehnte und siedzehnte Jahrhundert für köstliche Denkmale dieser Art überliesert und wie manches schätzenstwerthe auch das achtzehnte! Im neunzehnten werden sich gewiß die Künstler vermehren, welche etwas Vorzügliches leisten, wenn die Liedzhaber das Geld, das ohnehin ausgegeben wird, würdig anzuwenden wissen.

Leiber tritt noch ein anderer Fall ein. Man denkt an ein Denkmal gewöhnlich erst nach dem Tode einer geliebten Person, dann erst, wenn ihre Gestalt vorübergegangen und ihr Schatten nicht mehr zu baschen ist.

Nicht weniger haben selbst wohlhabende, ja reiche Bersonen Berbenken, hundert bis zweihundert Ducaten an eine Marmorbüste zu wenden, da es doch das Unschätzbarste ist, was sie ihrer Nachkommenschaft überliefern können.

Mehr weiß ich nicht hinzuzufügen, cs müßte denn die Betrachtung sehn, daß ein solches Denkmal überdieß noch transportabel bleibt und zur edelsten Zierde der Wohnungen gereicht, anstatt daß alle architektonischen Monumente an den Grund und Boden gesesselt, vom Wetter, vom Muthwillen, vom neuen Besitzer zerstört und so lange sie stehen durch das An- und Einkrigeln der Namen geschändet werden.

Alles hier Gesagte könnte man an Fürsten und Vorsteher bes gemeinen Wesens richten, nur im höhern Sinne. Wie man es benn, so lange die Welt steht, nicht höher hat bringen können, als zu einer ikonischen Statue.

14. Bortheile, die ein junger Maler haben fonnte, ber fich zuerft bei einem Bildhauer in die Lehre gabe.

1797.

Der sogenannte Historienmaler hat in Sinsicht bes Gegenstandes mit dem Bildhauer einerlei Interesse. Er soll den Menschen kennen lernen, um ihn bereinst in bedeutenden Augenblicken barzustellen.

Beim Bildbauer lernt er Proportion, Anatomie und Formen, wenn er fich auch nur unter beffen Unleitung im Zeichnen übte; allein er findet auch Unterricht im Mobelliren, welches ibm fünftig bei feiner Runft bom größten Rugen febn wird. Denn wie ber Maler es mit der Richtigkeit seiner Theile oft nicht jo genau nimmt, jo pflegt er auch nur bie eine Seite ber Erscheinung ju betrachten; beim Modelliren bingegen, besonders des Runden, lernt er den förverlichen Werth des Inhalts schätzen; er lernt die einzelnen Theile nicht nach bem auf: fuchen, was fie scheinen, sondern nach dem, was fie find; er wird auf die ungähligen fleinen Bertiefungen und Erhöhungen aufmertfam, die über die Oberfläche bes Körpers gleichsam ausgesäet find und die er bei einem einfachen malerischen Lichte nicht einmal bemerken fann. Er lernt sowoht ben Gliedermann brapiren und die rechten Falten aus: juchen, als auch fich felbit die feitstehenden Figuren von Ihon modelliren, um seine Gewänder barüber zu legen und sein Bild barnach auszuführen. Er lernt bie vielen Gulfsmittel fennen, Die nötbig find, um etwas Gutes bervorzubringen, und eine folche Unleitung wird ihm nüten, bak er, wenn sein Genie irgend binreicht, mabr und richtig, ja gulett vollendet werden fann. Denn feinen Gemälden wird die Bafis nicht feblen, und wenn er von Ginem Bunfte mit dem Bildhauer ausgeht, so wird er nicht, wie es öfters geschieht, sich nur besto weiter jurudfühlen, je weiter er vorwarts kommt. Besonders wird er die Richtigfeit Diefer Grundfate einseben, wenn ihn fein Geschid nach Rom führen follte.

## 15. Plaftifche Anatomie.

(Mus einem Schreiben an herrn Gebeimerath Beuth in Berlin bom 4. Februar 1832.)

Die Weimarischen Kunftfreunde erfreuen sich mit mir der berrlichen Wirkungen woblangewendeter großer Mittel; ich aber, jene bedeutende Sendung bankbar anerkennend, modte bergleichen Rrafte zu einem Awed in Anspruch nehmen, ber schon lange als bochst würdig und wünschenswerth mir vor der Geele schwebt. Möge es Ibnen jedoch nicht wunderlich vorkommen, daß ich vorerft meine gebruckten Schriften anführe; ich habe bort unter Paradogie und Fabel gar manches versteckt, oder problematisch vorgetragen, bessen frühere oder spätere Ausführung mir längft am ftillen Bergen lag. In biefem Ginne wage ich also zu bitten, dasjenige nachzulesen, was ich im britten Buch ber Wanderjahre, im 3ten Capitel, von Seite 18 bis 32 niedergeschrieben babe; ift dieses geschehen, so darf ich mich nicht wiederholen, sondern gang unbewunden erflären: daß ich die Ausführung jener Salbfiction, die Verwirklichung jenes Gedankens gang ernstlich von Ew. Hochwohlgeboren Mitwirkung zu boffen, zu erwarten mich längst gedrängt fühlte, nun aber gerade durch das Unschauen eines so schönen Gelingens mich veranlaßt febe, sie endlich als ein Gesuch auszusprechen.

Es ist von der plastischen Anatomie die Acde; sie wird in Florenz seit langen Jahren in einem hohen Grade ausgeübt, kann aber nirgends unternommen werden noch gedeihen, als da, wo Wissenschaften, Künste, Geschmack und Technik vollkommen einheimisch, in lebendiger Thätigkeit sind. Sollte man aber bei Forderung eines solchen Lokals nicht unmittelbar an Berlin denken, wo alles jenes beisammen ist und baher ein höchst wichtiges, freilich complicirtes Unternehmen sogleich durch Wort und Willen ausgeführt werden könnte? Sinsicht und Kräfte der Vorgesetzten sind vorhanden, zur Aussührung Fähige bieten sich gewiß alsobald an.

In dieser wahrhaft nationalen, ja ich möchte sagen kosmopolitischen Angelegenheit, ist mein unmaßgeblicher Vorschlag der:

Man sende einen Anatomen, einen Plastiker, einen Gppsgießer nach Florenz, um sich dort in gedachter besondern Runft zu unterrichten.

Der Anatom lernt die Praparate zu diesem eignen Zweck ausarbeiten. Der Vildhauer steigt von der Oberfläche des menschlichen Körpers immer tiefer in's Innere und verleiht den höheren Styl seiner Kunst Gegenständen, um sie bedeutend zu machen, die ohne eine solche Idealnachhülfe abstoßend und unerfreulich wären.

Der Gießer, schon gewohnt, seine Fertigkeit verwickelten Fällen anzupassen, wird wenig Schwierigkeit finden, sich seines Austrags zu entledigen; es ist ihm nicht fremde, mit Wachs von mancherlei Farben und allerlei Massen umzugehen, und er wird alsobald das Wünschense werthe leisten.

Drei Personen, jeder nach seiner Weise in Wissen, Kunst und Technit schon gebildet, werden in mäßiger Zeit sich unterrichten und ein neues Thun nach Berlin bringen, bessen Wirkungen nicht zu berechnen sind.

Dergleichen gelungener Arbeiten kann sich die Wissenschaft zum Unterricht, zu immer wieder erneuter Auffrischung von Gegenständen, die kaum sest zu halten sind, bedienen. Der praktische Arzt wie der Chirurg werden sich das nothwendige Anschaun leicht und schnell jeden Augenblick wieder wergegenwärtigen; dem bildenden Künstler treten die Geheinmisse der menschlichen Gestalt, wenn sie schon einmal durch den Künstlersinn durchgegangen sind, um so viel näher. Man lasse alles gelten, was disher in diesem Fache geschah und geschieht, so haben wir in unserer Anstalt ein würdiges Surrogat, das, auf ideelle Weise, die Wirtlichseit ersetzt, indem sie derselben nachhilft.

Die Florentinischen Arbeiten sind theuer, und wegen der Zerbrechlichkeit kaum zu transportiren. Einzelne deutsche Männer haben uns in Braunschweig das Gehirn, in Dresden das Ohr geliesert. Man sieht hierin ein stilles Wollen, eine Privatüberzeugung; möge sie bald unter die großen Staatsangelegenheiten gezählt werden. Die Vorges setzten solcher allgemeinen Institute sind Männer, die, besser als ich konnte, den vielsach durchdringenden Einfluß eines solchen Wirkens sich vergegenwärtigen. Ich will nur noch von der Verpflichtung sprechen, ein solches Unternehmen zu begünstigen.

In obengenannter Stelle meiner Werke ist auf die immer wachsende Seltenheit von Leichen, die man dem anatomischen Messer darbieten könnte, gedeutet und gesprochen; sie wird noch mehr zunehmen,
und in wenig Jahren daher muß eine Anstalt, wie die obengewünschte,
willsommen sehn.

Diejenigen freien Räume, welche das Gesetz der Willkür überläßt, hat sich die Menschlichkeit erobert und engt nunmehr das Gesetz ein. Die Todesstrase wird nach und nach beseitigt, die schärssten Strasen gemildert. Man denkt an die Verbesserung des Zustandes entlassener Verbrecher, man erzieht verwilderte Kinder zum Guten, und schon sindet man es höchst unmenschlich, Fehler und Irrthümer auf das grausamste nach dem Tode zu bestrasen. Landesverräther mögen geviertheilt werden, aber gefallene Mädchen in tausend Stücke anatomisch zu zersezen, will sich nicht mehr ziemen. Dergleichen hat zur Folge, daß die alten harten Gesetz zum Theil schon abgeschafft sind, und jedermann die Hände bietet, auch die neueren milderen zu umgehen.

Das Furchtbare ber Auferstehungsmänner in England, in Schottland die Mordthaten, um den Leichenhandel nicht stocken zu lassen, werden zwar mit Erstaunen und Berwunderung gelesen und besprochen, aber, gleich andern Zeitungsnachrichten, wie etwas Wildsremdes, das uns nichts angeht.

Die akademischen Lehrer beklagen sich, die emsige Wißbegierde ihrer Secanten nicht befriedigen zu können, und bemühen sich vergebens, diese Unterrichtsart in das alte Gleis wieder zurückzuweisen. So werden denn auch die Männer vom Fach unste Vorschläge mit Gleichgültigkeit behandeln. Dadurch dürsen wir aber nicht irre werden; das Unternehmen komme zu Stande, und man wird im Verlauf der Zeit sich einrichten. So bedarf nur einiger geistreicher talentwoller Jünglinge, so wird sich das Geschäft gar leicht in Gang setzen.

So weit hatte ich geschrieben, als mir in dem ersten Hefte der Bran'schen Miscellen ein merkwürdiger Beleg zur Hand kam, wovon ich einen Auszug beizulegen nicht ermangele.

# Die Erstider in London.

(Giebe Bran's Miscellen. Erftes Beft 1832.)

"Keinen größern Schrecken brachte die Nachricht von der Unnäherung der Cholera in London hervor, als die Furcht, im Schooße der Hauptstadt die Erneuerung von Mordthaten zu erleben, welche vor kurzem in Edinburg und dessen Umgegend aus dem schmutzigsten Eigennutz von einer Bande, unter Anführung eines gewissen Burke, verübt worden waren."

"Durch folgende Thatsache fündigte sich die Wiedererscheinung dieser so gefürchteten Geißel an. Ein fleiner Italiener, der zu einer in London wohlbekannten Gesellschaft wandernder Sänger gehörte, war seit einigen Tagen verschwunden. Bergeblich stellten seine Verwandten Nachsorschungen nach ihm an, als man auf einmal seinen Leichnam in einem Hospitale wieder erkannte, durch Hülfe einiger Zöglinge aus demselben, an welche die Resurrectionisten (Auferstehungsmänner, Leichendiebe) ihn als einen frisch aus dem Grabe aufgescharrten Leichnam verkaufen wollten. Da man an der Leiche des unglücklichen Kindes fast keine Spur eines gewaltsamen Todes entdecken konnte, so lag kein Zweisel vor, daß es lebend in die Hände der Ersticker gesallen seh und daß es so der Gegensstand der furchtbarsten Speculation geworden war."

"Man versicherte sich sogleich ber muthmaßlichen Schuldigen und unter andern auch eines gewissen Bishop's, eines alten Seemanns, der an den Usern der Themse wohnte. Bei einer, in seiner Abwesenheit angestellten Hausuntersuchung wurde die Frau verleitet zu bekennen, ihr Haus seh der Aufenthaltsort einer Resurrectionistenbande, und tägelich bringe man dahin Leichname, um sie an die Hospitäler zu verskaufen."

"Ein Brief Bishop's an einen Zögling des Hospitals, an den sie ihre Leichen zu verkaufen pflegten, ward gefunden; darin heißt es: Hätten Sie wohl die Güte, mein Herr, uns in Gemeinschaft mit Ihren Herren Collegen einige Hülfe zukommen zu lassen? Vergessen Sie nicht, daß wir Ihnen für eine sehr mäßige Belohnung, und indem wir uns den größten Gefahren aussetzten, die Mittel geliesert haben, Ihre Studien zu vervollkommnen."

"Aus näheren Nachforschungen ging hervor, daß der junge Italies ner nicht der einzige Mensch seh, welcher plöglich verschwunden. Bon ihren Ettern verlassene Kinder, die von Betteln oder Spizdübereien lebten, kamen nicht wieder an die Orte, die sie gewöhnlich besuchten. Man zweiselt nicht daran, daß auch sie als Opfer der Hageheuer gefallen sind, die sich um jeden Preis zu Lieseranten der Sectionssäle machen wollen. Sin Kirchenvorsteher aus dem Pfarrsprengel Saint-Paul versprach vor dem Polizeibureau von Bow-Street demjenigen eine Belohnung von 200 Pf. Sterl., der die Gerichte auf die Spur dieser Verbrecher führen würde."

"Frau Ring, die Bishop's Haus gerade gegenüber wohnt, in dem Biertheil, welches unter dem Namen: die Gärten von Neu-Schott- land, bekannt ist, sagt aus: sie habe den kleinen Italiener am 4. November früh in der Rähe von Bishop's Wohnung gesehen. Er hatte eine große Schachtel mit einer lebendigen Schildkröte, und auf dieser Schachtel hatte er einen Räsig mit weißen Mäuschen. Die Kinder der Frau King sagen aus: sie hätten ihre Mutter um zwei Sous gebeten, um sich vom kleinen Savoyarden die närrischen Ihierchen zeigen zu lassen; ihre Mutter habe aber nicht gewollt. Auf die umständlichste Weise bezeichnete die Mutter und die Kinder die Tracht des kleinen Savoyarden, der eine blaue Weste oder Jacke, einen schlechten, ganz durchlöcherten und verschössenen Pantalon, und große Schuhe anhatte, mit einer wollenen Nüße auf dem Kopfe."

"Die Frau Augustine Brun, eine Savoyardin, der der Italiener Peragalli zum Dolmetscher diente, sagte folgendes auß: "Vor ungefähr zwei Jahren wurde mir in dem Augenblicke, two ich von Piemont abreiste, vom Bater und der Mutter des kleinen Italieners dieß Kind anvertraut, welches Joseph Ferrari heißt. Ich brachte es mit nach England, two ich es neun oder zehn Monate bewachte. Ich that es dann zu einem Schornsteinseger auf drittehalb Jahre in die Lehre; aber es lief weg und wurde Straßensänger. Joseph Ferrari war ein sehr kluges Kind. Vom Prosit seiner Arbeit kauste er eine große Schachtel, einen Käsig, eine Schildtröte und weiße Mäuschen, und verdiente sich so recht gut auf dem Psslaster von London sein Vrod."

"Die Art und Weise, wie sie ihr Verbrechen ausübten, hatte gar keine Achnlichkeit mit der Burkischen Methode. Sie bedienten sich narkotischer Mittel, die sie in den Wein mischten, um sich so des Individuums zu bemächtigen, nach dessen Leichnam sie trachteten, und trugen ihn dann in einen Brunnen des Gartens, wo sie ihn an den Füßen über dem Wasser aufhingen, die ihn das in den Kopf steigende Blut erstickte. Auf diese Weise brachten sie um's Leben, einen jungen Menschen aus Lincolnshire, die Frau Frances Pigburn und diesen kleinen italienischen Sänger Ferrari."

"Seit dem ausgesprochenen Todesurtheil war im Meußern der Gefangenen eine große Veränderung vorgegangen. Sie waren äußerst niedergeschlagen, nur mit Schaudern konnten sie sich mit dem Gedanken

befassen, baß ihr Körper zur Section überliefert werben wurde, ein höchst fremdartiges Gefühl für Menschen, die mit dem Berbrechen so vertraut und beständige Lieferanten ber anatomischen Sale waren."

"Nicht zu beschreiben ist die Scene, welche nach der Erscheinung der Berbrecher auf dem Gerüst erfolgte. Der Hause stürzte sich gegen die Barridren; aber sie widerstanden dem wüthenden Anlauf, und es gelang den Constablern, der Bewegung Einhalt zu thun. Ein wüthendes Geschrei, mit Pfeisen und Hurrahrufen begleitet, erhob sich plößelich aus dieser ungeheuren Menschenmasse und dauerte so lange, bis der Henker mit seinen Vordereitungen fertig war. Gine Minute später wurde der Strick in die Höhe gezogen, die Verurtheilten hauchten den letzten Lebensathem aus und das Volk jauchzte Beisall zu dem furchtbaren Schauspiel. Man schäft die Jahl der bei Old-Baplen versammelten Menschenmenge auf 100,000."

Dieses Unheil trug sich in den letzten Monaten des vorigen Jahres zu, und wir haben noch mehr dergleichen zu fürchten, wohin die hohe Prämie deutet, welche der wackere Kirchenvorsteher deshalb andietet. Wer möchte nicht eilen, da vorzuschreiten, wenn er auch nur die mindeste Hoffnung hat, solche Gräuelthaten abzuwehren. In Paris sind dergleichen noch nicht vorzesommen; die Morgue liesert vielleicht das Bedürsniß, ob man gleich sagt, die anatomirenden Franzosen gehen mit den Leichnamen sehr verschwenderisch um.

Indem ich nun hiemit zu schließen gedachte, überleg' ich, daß diese Angelegenheit zu manchem hin- und Wiederreden werde Veranlassung geben, und es daher möchte wohl gethan sehn, an dassenige zu erinnern, was bereits auf dem empfohlenen Wege für die Wissenschaften geschehen. Schon seit Romé de Liste hat man für nöthig gefunden, die Mannichsaltigkeit der Krystalle, mit den gränzenlosen Abweichungen und Ableitungen ihrer Gestalten, durch Modelle vor die Augen zu bringen. Und dergleichen sind auf mancherlei Weise von dem versschieden Material in jeder Größe nachgebildet und dargeboten worden. In Petersburg hat man den großen am Ural gesundenen Goldslumpen gleichfalls in Gyps ausgegossen, und er liegt verguldet vor uns, als wenn es das Driginal selbst wäre. In Paris versertigt man gleichfalls

solche in Gyps gegossen und nach der Natur colorirte Copien der seltenen vorgeschichtlichen fossilen organischen Körper, welche zuerst durch Baron Cuvier entschieden zur Sprache gekommen.

Doch hieven finden sich gewiß in den Berliner Museen, mineralogischen, zoologischen, anatomischen, gar manche Beispiele, die meinen Wunsch, dasjenige nun im Ganzen und in voller Breite zu liefern, was bisher nur einzeln unternommen worden, vollkommen rechtsertigen.

Schon vor zwanzig Jahren und drüber lebte in Jena ein junger und thätiger Docent, turch welchen wir jenen Wunsch zu realisiren hofften, indem er, freilich besonders pathologische Curiosa, vorzüglich auch spehilitische Krankheitsfälle, aus eigenem Trieb und ohne entschiedene Aufmunterung ausarbeitete und in gefärdtem Wachs mit größter Genauigteit darzustellen bemüht war. Bei seinem frühen Absteben gelangten diese Exemplare an das Jenaische anatomische Museum, und werden dort zu seinem Andenken und als Muster zu einer hoffentslich dereinstigen Nacheiserung, im Stillen, da sie öffentlich nicht gut präsentabel sind, ausbewahrt.

## 16. Material ber bilbenben Munft.

Kein Kunstwerf ist unbedingt, wenn es auch der größte und geübsteste Künstler versertigt: er mag sich noch so sehr zum Herrn der Materie machen, in welcher er arbeitet, so kann er doch ihre Natur nicht versändern. Er kann also nur in einem gewissen Sinne und unter einer gewissen Bedingung das hervordringen, was er im Sinne hat, und es wird derzenige Künstler in seiner Art immer der trefstichste sein, dessen Ersindungs und Sindildungskraft sich gleichsam unmittelbar mit der Materie verdindet, in welcher er zu arbeiten hat. Dieses ist einer der großen Borzüge der alten Kunst; und wie Menschen nur dann klug und glücklich genannt werden können, wenn sie in der Beschränkung ihrer Natur und Umstände mit der möglichsten Freiheit leben, so verdienen auch jene Künstler unsere große Verehrung, welche nicht mehr machen wollten, als die Materie ihnen erlaubte, und doch eben dadurch so viel machten, daß wir mit einer angestrengten und ausgebildeten Geisteskraft ihr Verdienst kaum zu erkennen vermögen.

Wir wollen gelegentlich Beispiele anführen, wie die Menschen durch das Material zur Kunst geführt und in ihr selbst weiter geleitet worden sind. Für dießmal ein sehr einfaches.

Es icheint mir febr wahrscheinlich, daß die Aegypter zu ber Aufrichtung so vieler Obelisten durch die Form bes Granits selbst find gebracht worden. Ich habe bei einem fehr genauen Studium ber fehr mannichfaltigen Formen, in welchen der Granit sich findet, eine meist allgemeine Uebereinstimmung bemerft: daß die Barallelepipeden, in welden man ihn antrifft, öfters wieder diagonal getheilt find, wodurch fogleich zwei robe Obelisten entstehen. Wahrscheinlich fommt biese Natur: erscheinung in Ober-Aegupten, im Spenitischen Gebirge, folosfalisch vor; und wie man, eine merkwürdige Stätte zu bezeichnen, irgend einen ansehnlichen Stein aufrichtete, jo hat man bort zu öffentlichen Monumenten Die größten, vielleicht felbit in bortigen Gebirgen feltenen Granit-Reile ausgesucht und bervorgezogen. Es gehörte noch immer Arbeit genug dazu, um ihnen eine regelmäßige Form zu geben, die Hieroglyphen mit folder Corgfalt binein zu arbeiten, und bas Bange ju glätten; aber doch nicht jo viel, als wenn die ganze Gestalt, ohne einigen Anlag der Natur, aus einer ungeheuren gelsmaffe batte berausgehauen werden follen.

Ich will, nicht zur Beseitigung meines Arguments, die Art angeben, wie die Hieroglyphen eingegraben sind: daß nämlich erst eine Bertiefung in den Stein gehauen ist, in welcher die Figur dann erst erhaben steht. Man könnte dieses noch aus einigen andern Ursachen erklären; ich könnte es aber auch für mich ansühren und behaupten: daß man die meisten Seiten der Steine schon so ziemlich eben gesunden, dergestalt, daß es viel vortheilhafter gewesen, die Figuren gleichsam zu incassiren, als solche erhaben vorzustellen, und die ganze Oberfläche des Steins um so viel zu vertiefen.

17. Chriftus nebit zwölf alt= und neutestamentlichen Figuren den Bild= hauern vorgeschlagen.

1830.

Wenn wir den Malern abgerathen, sich vorerst mit biblischen Gegenständen zu beschäftigen, so wenden wir und, um die hohe Ehrfurcht,

die wir vor jenem Chelus hegen, zu bethätigen, an die Bildhauer, und denken hier die Angelegenheit im Großen zu behandeln.

Es ist uns schmerzlich zu vernehmen, wenn man einen Plastiter auffordert, Christus und seine Apostel in einzelnen Bildnissen aufzustellen; Raphael hat es mit Geist und Heiterkeit einmal malerisch beshandelt, und nun sollte man es dabei bewenden lassen. Wo soll der Plastifer die Charaktere hernehmen, um sie genugsam zu sondern? Die Zeichen des Märthrerthums sind der neuern Welt nicht anständig, genügend; der Künstler will die Bestellung nicht abweisen, und da bleibt ihm denn zulest nichts übrig, als wackern, wohlgebildeten Männern Ellen auf Ellen Tuch um den Leib zu drapiren, mehr als sie je in ihrem ganzen Leben möchten gebraucht haben.

In einer Art von Verzweiflung, die uns immer ergreift, wenn wir mißgeleitete oder mißbrauchte schöne Talente zu bedauern haben, bildete sich bei mir der Gedanke: dreizehn Figuren aufzustellen, in welchen der ganze biblische Cyclus begriffen werden könnte; welches wir denn mit gutem Wissen und Gewissen hiedurch mittheilen.

Ţ

## Abam,

in vollkommen menschlicher Kraft und Schönheit; ein Kanon, nicht wie der Heldenmann, sondern wie der fruchtreiche, weichstarke Bater der Menschen zu denken sehn möchte; mit dem Fell bekleidet, das, seine Nacktheit zu decken, ihm von oben gegeben ward. Zu der Bildung seiner Gesichtszüge würden wir den größten Meister aufsordern. Der Urvater sieht mit ernstem Blick, halb traurig lächelnd, auf einen derben, tüchtigen Knaben, dem er die rechte Hand auf's Haupt legt, indem er mit der linken das Grabscheit, als von der Arbeit ausruhend, nach lässig sinken läßt.

Der erstgeborne Knabe, ein tüchtiger Junge, erwürgt, mit wildem Kindesblick und fräftigen Fäusten, ein paar Drachen, die ihn bedrohen wollten, wozu der Bater, gleichsam über den Berlust des Paradieses getrößet, hinsieht. Wir stellen bloß das Bild dem Künstler vor die Augen, es ist für sich deutlich und rein, was man hinzu denken kann, ist gering.

II.

## Moah,

als Winzer, leicht gekleibet und geschürzt, aber doch schon gegen das Thierfell anmuthig contrastirend, einen reich behangenen Rebenstock in der linken Hand, einen Becher, den er zutraulich hinweisst, in der rechten. Sein Gesicht edel heiter, leicht von dem Geiste des Weins des lebt. Er muß die zufriedene Sicherheit seiner selbst andeuten, ein beshagliches Bewußtsehn, daß, wenn er auch die Menschen von wirklichen Uebeln nicht zu besreien vermöge, er ihnen doch ein Mittel, daß gegen Sorge und Kummer, wenn auch nur augenblicklich, wirken solle, darzureichen das Glück habe.

#### III.

## Mojes.

Diesen Herven kann ich mir freilich nicht anders als sigend benken, und ich erwehre mich dessen um so weniger, als ich, um der Abwechses lung willen, auch wohl einen Sizenden und in dieser Lage Ruhenden möchte dargestellt sehen. Wahrscheinlich hat die überkräftige Statue des Michel Angelo, am Grabe Julius des Zweiten, sich meiner Sinzbildungskraft dergestalt bemächtigt, daß ich nicht von ihr loskommen kann; auch seh desswegen das fernere Nachdenken und Erfinden dem Künstler und Kenner überlassen.

#### IV.

#### David

darf nicht fehlen, ob er mir gleich auch als eine schwierige Aufgabe erscheint. Den hirtensohn, Glückritter, helden, Sänger, König und Frauenlieb in Einer Person, oder eine vorzügliche Eigenschaft derselben hervorgehoben darzustellen, möge dem genialen Künstler glücken.

#### V.

# Jejaias.

Fürstensohn, Patriot und Prophet, ausgezeichnet durch eine würzbige, warnende Gestalt. Könnte man durch irgend eine Ueberlieserung dem Costüme jener Zeiten beikommen, so wäre das hier von großem Werthe.

#### VI.

## Daniel.

Diesen getrau' ich mir schon näher zu bezeichnen. Ein heiteres, längliches, wohlgebildetes Gesicht, schicklich bekleidet, von langem lockigem Haar, schlanke zierliche Gestalt, enthusiastisch in Blick und Bewegung. Da er in der Reihe zunächst an Christum zu stehen kommt, würd' ich ihn gegen diesen gewendet vorschlagen, gleichsam im Geiste den Berstündeten vorausschauend.

Wenn wir uns vorstellen, in eine Basilika eingetreten zu sehn und, im Vorschreiten, links die beschriebenen Gestalten betrachtet zu haben, so gelangen wir nun in der Mitte vor

#### VII.

# Chriftus felbft,

welcher als hervortretend aus dem Grabe darzustellen ist. Die herabstücken Grabestücker werden Gelegenheit geben, den göttlich aufsneue Belebten in verherrlichter Mannesnatur und schicklicher Nachteit darzustellen, zur Versöhnung, daß wir ihn sehr unschicklich gemartert, sehr oft nacht am Kreuze und als Leichnam sehen mußten. Es wird dieses eine der schönsten Aufgaben für den Künstler werden, welche unsres Wissens noch niemals glücklich gelös't worden ist.

Geben wir nun an der andern Seite hinunter und betrachten die sechs folgenden neutestamentlichen Gestalten, so finden wir

## VIII.

# ben Jünger Johannes.

Diesem würden wir ein rundliches Gesicht, frause Haare und durchaus eine derbere Gestalt als dem Daniel geben, um durch jenen das sehnsüchtige Liebestreben nach dem Höchsten, hier die befriedigte Liebe in der herrlichsten Gegenwart auszudrücken. Bei solchen Contrasten läßt sich auf eine zarte, kaum den Augen bemerkbare Weise die Idee darstellen, von welcher wir eigentlich ergriffen sind.

#### IX.

# Matthäus ber Evangelift.

Diesen würden wir vorstellen als einen ernsten, stillen Mann von entschieden ruhigem Charafter. Ein Genius, wie ihm ja immer

zugetheilt wird, hier aber in Anabengestalt, würde ihm beigesellt, der in flach erhobener Arbeit eine Platte ausmeißelt, auf deren sichtbarem Theil man die Verehrung des auf der Mutter Schooße sitzenden Jesuskindlein durch einen König, im Fernen durch einen Hirten, mit Andeutungen von folgenden, zu sehen hätte. Der Evangelist, ein Täfelchen
in der Linken, einen Griffel in der Nechten, blickt heiter ausmerksam
nach dem Vorbilde, als einer der augenblicklich niederschreiben will.
Wir sehen diese Gestalt mit ihrer Umgebung auf mannichfaltige Weise
freudig im Geiste.

Wir betrachten überhaupt diesen, dem Sinne nach, als das Gegenbild von Moses, und wünschen, daß der Künstler, tiesen Geistes, hier Gesetz und Evangelium in Contrast bringe: jener hat die schon eins gegrabenen starren Gebote im Urstein, dieser ist im Begriff, das lebendige Ereigniß leicht und schnell aufzusassen. Jenem möchte ich keinen Gesellen geben, denn er erhielt seine Taseln unmittelbar aus der Hand Gottes, dei diesem aber kann, wenn man allegorissren will, der Genius die Ueberlieserung vorstellen, durch welche eine dergleichen Kunde erst zu dem Evangelisten mochte gekommen sehn.

## Χ.

Diesen Plat wollen wir bem Hauptmann von Capernaum gönnen; er ist einer ber ersten Gläubigen, ber von bem hohen Bundermanne Hulfe forbert, nicht für sich, noch einen Blutsverwandten, sondern für den treusten willfährigsten Diener. Es liegt hierin etwas so Zartes, daß wir wünschten, es möchte mit empfunden werden.

Da bei dem ganzen Vorschlag eigentlich Mannichfaltigkeit zugleich beabsichtigt ist, so haben wir hier einen römischen Hauptmann in seinem Costüme, der sich trefflich ausnehmen wird. Wir verlangen nicht gerade, daß man ihm ausdrücklich ansehe, was er bringt und will, es ist uns genug, wenn der Künstler einen kräftig verständigen und zugleich wohltwollenden Mann darstellt.

#### XI.

# Maria Magdalena.

Diese würde ich sitzend oder halb gelehnt dargestellt wünschen, aber weder mit einem Todtenkopf, noch einem Buche beschäftigt; ein zu

ihr gesellter Genius müßte ihr das Salbsläschchen vorweisen, womit sie die Jüße des Herrn geehrt, und sie sähe es mit frommem, wohlgesfälligem Behagen an. Diesen Gedanken haben wir schon in einer allersliebsten Zeichnung ausgeführt gesehen, und wir glauben nicht, daß etwas Fromm-anmuthigeres zu denken seh.

#### XII.

## Vaulus.

Der ernste, gewaltige Lehrer! Er wird gewöhnlich mit dem Schwerte vorgestellt, welches wir aber, wie alle Marterinstrumente, ablehnen und ihn lieber in der beweglichen Stellung zu sehen wünschten, eines, der seinem Wort, mit Mienen sowohl als Gebärde, Nachdruck verleihen und Ueberzeugung erringen will. Er würde als Gegenstück von Jesais, dem vor Gesahr warnenden Lehrer, dem die traurigsten Zustände vorauserblickenden Seher, nicht gerade gegenüber stehen, aber doch in Bezug zu denken sehn.

#### XIII.

## Betrus.

Diesen wünscht' ich nun auf das geistreichste und wahrhafteste behandelt.

Wir sind oben in eine Basilika hereingetreten, haben zu beiden Seiten in den Intercolumnien die zwölf Figuren im Allgemeinen erzblickt; in der Mitte, in dem würdigsten Raum, den Einzelnen, Unzwergleichbaren. Wir fingen, historisch, auf unserer linken Hand an, und betrachteten das Einzelne der Reihe nach.

In der Gestalt, Miene, Bewegung St. Peters aber wünscht' ich solgendes ausgedruckt. In der Linken hängt ihm ein kolossaler Schlüssel, in der Nechten trägt er den Gegenpart, eben wie einer, der im Begriff ist, aus- oder zuzuschließen. Diese Haltung, diese Miene recht wahr- haft auszudrücken, müßte einem ächten Künstler die größte Freude machen. Ein ernster forschender Blick würde gerade auf den Eintretenden gerichtet sehn, ob er denn auch sich hierher zu wagen berechtigt seh? und dadurch würde zugleich dem Scheidenden die Warnung gegeben, er möge sich in Ucht nehmen, daß nicht hinter ihm die Thüre sur immer zugeschlossen werde.

## Wieberaufnahme.

Che wir aber wieder binaustreten, drangen fich uns noch folgende Betrachtungen auf. Bier baben wir bas alte und neue Testament, ienes vorbildlich auf Chriftum beutend, fodann ben herrn felbst in feine Berrlichkeit eingebend, und bas neue Testament, sich in jedem Sinne auf ihn beziehend. Wir feben die größte Mannichfaltigkeit ber Gestalten und boch immer, gewissermaßen paarweise, sich auf einander beziehend, ohne Zwang und Anforderung: Adam auf Noah, Mojes auf Matthäus, Jesaias auf Paulus, Daniel auf Johannes; David und Magdalena möchten fich unmittelbar auf Christum felbst beziehen, jener stolz auf jold einen Nachkommen, diese burchdrungen von dem allerschönsten Gefühle, einen würdigen Gegenstand für ihr liebevolles Berg gefunden zu haben. Chriftus ftebt allein im geiftigften Bezug gu seinem himmlischen Bater. Den Gedanken, ihn barzustellen, wie die Grabestücher von ihm wegfinken, haben wir ichon benutt gefunden, aber es ist nicht die Frage, neu zu febn, sondern bas Gehörige zu finden, oder wenn es gefunden ift, es anzuerfennen.

Es ist offenbar, daß bei der Fruchtbarkeit der Bildhauer sie nicht immer glücklich in der Bahl ihrer Gegenstände sind; hier werden ihnen viele Figuren geboten, deren jede einzeln werth ist des Unternehmens; und sollt' auch das Ganze, im Großen ausgeführt, nur der Einbildungsfraft anheim gegeben werden, so wäre doch, in Modellen mäßiger Größe, mancher Ausstellung eine anmuthige Mannichfaltigkeit zu geben. Der Verein, der dergleichen billigte, würde wahrscheinlich Beisall und Zufriedenheit erwerben.

Würden mehrere Bildhauer aufgerufen, sich nach ihrer Neigung und Fähigkeit in die einzelnen Figuren zu theilen, sie in gleichem Maaßstad zu modelliren, so könnte man eine Ausstellung machen, die in einer großen, bedeutenden Stadt gewiß nicht ohne Zulauf sehn würde.

# 18. Vorichläge den Rünftlern Arbeit gu verfchaffen.

Was in der Abhandlung über Afademien hierüber gesagt worden. 1 Meister und Schüler sollen sich in Kunstwerken üben können.

<sup>&#</sup>x27; Runft und Alterthum III. 1. G. 121.

Wer fie nehmen und bezahlen foll.

Rönige, Fürften, Alleinherricher.

Wie viel ichon von ihnen geschieht.

Wie jedoch, wenn fie perfonlich keine Neigung zu den Rünften haben, manches auf ein Menschenalter stoden kann.

Die Reigung, bas Bedürfniß ift baber weiter auszubreiten.

Rirden.

Ratholiiche.

Lutherische.

Reformirte.

Local, wo die Runstwerke zu placiren.

Regenten und Militärpersonen, deren öffentliches Leben gleichsam unter freiem Himmel, steben billig auf öffentlichen Pläßen.

Minifter in ben Rathsfälen, andere verbiente Staatsbeamte in ben Seffionsftuben.

Gelehrte auf Bibliotheken.

In wie fern schon etwas Achnliches eristirt.

Eine solche allgemeine Anstalt setzt Runst voraus, und wirft wieder zuruck auf Runst.

Italien auch hierin Mufter und Vorgängerin.

Bilber in den Seffionsstuben zu Benedig.

Bom Saal ber Signoria an, bis zum Bilde ber Schneibergilde.

Gemälde im Zimmer ber Beben.

Wie die Sache in Deutschland steht.

Leerheit des Begriffs eines Pantheons für eine Nation, besonders wie die deutsche.

Es würde dadurch allenfalls eine Kunstliebhaberei auf eine Stadt concentrirt, die doch eigentlich über das Ganze vertheilt und ausgedehnt werden sollte.

Unschicklichkeit architektonischer Monumente.

Diese schreiben sich nur her aus dem Mangel der höhern bildenden Kunft.

Doppelter Vorschlag, einmal für die Bildhauerei, dann für die Malerei. Warum ber Bildhauerkunst die Portraite zu vindiciren.

Pflicht und Runft des Bildhauers, sich ans eigentlich Charafteristische zu halten.

Dauer des Plastischen.

Pflicht, die Bildhauerkunft zu erhalten, welches vorzüglich durchs Portrait geschehen kann.

Gradation in Absicht auf den Werth und Stoff der Ausführung.

- 1) Erstes Modell allenfalls in Ghps abgegoffen.
- 2) In Thon ausgeführt.
- 3) In Marmor ausgeführt.

Gine gute Sppsbuste ift jede Familie schon schuldig von ihrem Stifter oder einem bedeutenden Mann in derselben zu haben.

Selbst in Thon ist der Auswand nicht groß und hat in sich eine ewige Dauer, und es bleibt den Nachkommen noch immer übrig sie in Marmor verwandeln zu lassen.

An größern Orten, so wie selbst an kleinern, giebt es Clubs, die ihren bedeutenden Mitgliedern, besonders wenn sie ein gewisses Alter erreicht hätten, diese Ehre zu erzeigen schuldig wären.

Die Collegia wären ihren Präsidenten, nach einer gewissen Spoche der geführten Verwaltung, ein gleiches Compliment schuldig.

Die Stadträthe, selbst kleiner Städte, würden Ursache haben, bald jes manden von einer höhern Stufe, der einen guten Einfluß aufs ges meine Wesen gehabt, bald einen verdienten Mann aus ihrer eignen Mitte, oder einen ihrer Eingebornen, der sich auswärts berühmt gesmacht, in dem besten Zimmer ihres Stadthauses aufzustellen.

Unstalten, daß dieses mit guter Kunst geschehen könne.

Die Bildhauerzöglinge müßten bei der Akademie, neben dem höhern Theile der Kunft, auch im Portrait unterrichtet werden.

Was hiebei zu bemerken.

Ein sogenanntes natürliches Portrait.

Charakteristisches mit Styl.

Von dem letten kann nur eigentlich die Rede sehn.

Die Akademie soll selbst auf bedeutende Personen, besonders durchreisende, Jagd machen, sie modelliren lassen und einen Abdruck in gebranntem Thon bei sich aufstellen.

Was auf diese Weise sowohl, als durch Bestellung das ganze Jahr von Meistern und Schülern gesertigt würde, könnte bei der Ausstellung als Concurrenzstück gelten.

In einer hauptstadt wurde dadurch nach und nach eine unschätzbare

Sammlung entstehen, indem, wenn man sich nur einen Zeitraum von zehn Jahren benkt, die bedeutenden Versonen der In- und Außen- welt aufgestellt sehn würden.

Hierzu könnten nun die übrigen von Familien, Collegien, Corporationen bestellten Büsten, ohne großen Auswand geschlagen werden und eine unversiegbare Welt für die Gegenwart und die Nachzeit, für das Inund Ausland entstehen.

Die Malerei hingegen müßte auf Bildniß keine Ansprüche machen. Die Portraitmalerei müßte man ganz den Particuliers und Familien übers lassen, weil sehr viel dazu gehört, wenn ein gemaltes Portrait vers dienen soll öffentlich aufgestellt zu werden.

Allein um den Maler auch von diesem Bortheile genießen zu lassen, so wäre zu wünschen, daß der Begriff von dem Werth eines selbstständigen Gemäldes, das ohne weitern Bezug fürtrefslich ist, oder sich dem Fürtrefslichen nähert, immer allgemeiner anerkannt werde. Jede Gesellschaft, jede Gemeinheit müßte sich überzeugen, daß sie etwas zur Erhaltung, zur Belebung der Kunst thut, wenn sie die Ausstührung eines selbstständigen Bildes möglich macht.

Man müßte den Künstler nicht mit verderblichen Allegorien, nicht mit trocknen historischen oder schwachen sentimentalen Gegenständen plagen, sondern aus der ganzen academischen Masse, von dem was dort für die Kunst heilsam und für den Künstler schicklich gehalten wird, sich irgend ein Werk nach Vermögen zueignen.

Niemand müßte sich wundern, Benus und Adonis in einer Regierungsfessionsstube, oder irgend einen Homerischen Gegenstand in einer Kammersession anzutreffen.

Italianische Behandlung.

Sülfe durch Charakterbilder.

Zimmer der Dieci in Benedig.

Wirfung hiervon.

In großen Städten schließt fich's an das übrige Merkwürdige.

Kleine Orte macht es bedeutend.

Guercinische Werke in Cento.

Unhänglichkeit an die Baterstadt.

Freude, dorthin aus der Ferne als ein gebildeter Mann zu wirken.

Möglichkeit, hierbei überhaupt ohne Parteigunst zu handeln.

- Die Afademien follen überhaupt alle ihre Urtheile wegen der ausgetheilten Preise öffentlich motiviren.
- So auch, warum diesem und jenem eine solche Bestellung zur Ausführung übergeben worden.
- Bei der jetigen Publicität und bei der Art, über alles, selbst auch über Kunstwerke mitzureden und zu urtheilen, mögen sie strenge, ungerechte, ja unschickliche Urtheile erwarten.

Aber sie handeln nur nach Grundsätzen und Ueberzeugung.

- Es ist hier nicht von Meßproducten die Rebe, beren schlechtestes immer noch einen Lobpreiser findet, mehr zu Gunsten des Verlegers als des Verfassers und Werkes. Ist das Werk verkaust, so lacht man das betrogene Publicum aus und die Sache ist abgethan. Wäre hingegen ein schlechtes Vild an einem öffentlichen Orte aufgestellt, so würde es an manchem Reisenden immersort einen strengen Censor sinden, so sehr man es auch anfangs gelobt hätte; und manches, was man anfangs hätte heruntersehen wollen, würde bald wieder zu Ehren kommen.
- Die Hauptsache beruht boch immer barauf, daß man von oben herein nach Grundsätzen handle, um, unter gewissen Bedingungen, das mög- lich Beste hervorzubringen; denn daß gegen Kunstarbeiten, die auf diese Weise zu unsern Zeiten hervorgebracht werden, immer manches zu erinnern sehn würde, versteht sich von selbst.

Was also aus einem solchen Mittelpunkt ausginge, müßte immer aus einem allgemeinen Gesichtspunkt mit Billigkeit beurtheilt werden.

Möglichkeit ber Ausführung in Absicht aufs Dekonomische.

Sier ift besonders von Gemeinheiten die Nede, die theils unabhängig, theils vom Confens der Obern abhängig find.

Thätigkeit junger Leute.

Bemühungen zu unmittelbar wohlthätigen Zwecken, um das Uebel zu lindern.

Höhere Wohlthätigkeit durch Circulation, in welche eine geistige Operation mit eingreift.

Lob der Künfte von dieser Seite.

## 19. Bon Arabesten.

Wir bezeichnen mit diesem Namen eine willfürliche und geschmackvolle malerische Zusammenstellung der mannichfaltigsten Gegenstände, um die innern Wände eines Gebäudes zu verzieren.

Wenn wir diese Art Malerei mit der Runst im höhern Sinne vergleichen, so mag sie wohl tadelnswerth sehn und uns geringschäßig vorkommen; allein wenn wir billig sind, so werden wir derselben gern ihren Plat anweisen und gönnen.

Wir fönnen, wo Arabesfen bin gehören, am besten von den Alten lernen, welche in dem ganzen Kunftfache unfre Meister find und bleiben.

Wir wollen suchen unsern Lesern anschaulich zu machen, auf welche Weise die Arabesken von den Alten gebraucht worden sind.

Die Zimmer in den Häusern des ausgegrabenen Pompeji sind meistentheils klein; durchgängig sindet man aber, daß die Menschen die solche bewohnten alles um sich her gern verziert und durch angebrachte Gestalten veredelt sahen. Alle Wände sind glatt und sorgfältig abgetüncht, alle sind gemalt; auf einer Wand von mäßiger Höhe und Breite sindet man in der Mitte ein Vildehen angebracht, das meistens einen mythologischen Gegenstand vorstellt. Es ist oft nur zwischen zwei und drei Fuß lang und proportionirlich hoch, und hat als Kunstwerk mehr oder weniger Verdienst. Die übrige Wand ist in Einer Farbe abgetüncht; die Einfassung derselben besteht aus so genannten Arabessen. Städchen, Schörkel, Bänder, aus denen hie und da eine Blume oder sonst ein lebendiges Wesen hervorblickt; alles ist meistentheils sehr leicht gehalten, und alle dies Zierrathen, scheint es, sollen nur diese einfarbige Wand freundlicher machen und, indem sich ihre leichten Züge gegen das Mittelstück bewegen, dasselbe mit dem Ganzen in Harmonie bringen.

Wenn wir den Ursprung dieser Verzierungsart näher betrachten, so werden wir sie sehr vernünstig finden. Ein Hausbesitzer hatte nicht Vermögen genug, seine ganzen Wände mit würdigen Kunstwerfen zu bedecken, und wenn er es gehabt hätte, wäre es nicht einmal rathsam gewesen, denn es würden ihn Vilder mit lebensgroßen Figuren in seinem kleinen Zimmer nur geängstigt, oder eine Menge kleiner neben einander ihn nur zerstreuet haben. Er verziert also seine Weise wach dem Maaße seines Beutels auf eine gefällige und unterhaltende Weise; der einfarbige

Grund seiner Wände mit den farbigen Zierrathen auf demselben giebt seinen Augen immer einen angenehmen Sindruck. Wenn er für sich zu denken und zu thun hat, zerstreuen und beschäftigen sie ihn nicht, und doch ist er von angenehmen Gegenständen umgeben. Will er seinen Gesichmack an Kunst befriedigen, will er denken, einen höhern Sinn erzöhen, so sieht er seine Mittelbilden an, und erfreut sich an ihrem Besit.

Auf diese Weise wären also Arabesken jener Zeit nicht eine Berschwendung, sondern eine Ersparniß der Kunst gewesen! Die Wand sollte und konnte nicht ein ganzes Kunstwerk seyn, aber sie sollte doch ganz verziert, ein ganz freundlicher und fröhlicher Gegenstand werden, und in ihrer Mitte ein proportionirliches gutes Kunstwerk enthalten, welches die Augen anzöge und den Geist befriedigte.

Die meisten dieser Stücke sind nunmehr aus den Wänden herausgehoben und nach Portici gebracht; die Wände mit ihren Farben und Zierrathen stehen noch meistentheils freier Luft ausgesetzt und müssen nach und nach zu Grunde gehen.

Wie wünschenswerth wäre es, daß man nur einige solche Wände im Zusammenhang, wie man sie gefunden, in Aupfer mitgetheilt hätte; so würde das, was ich hier sage, einem jeden sogleich in die Augen fallen.

Ich glaube noch eine Bemerkung gemacht zu haben, woraus mir deutlich wird, wie die bessern Künstler damaliger Zeit dem Bedürsniß der Liebhaber entgegen gearbeitet haben. Die Mittelbilder der Wände, ob sie gleich auch auf Tünche gemalt sind, scheinen doch nicht an dem Orte, wo sie sich gegenwärtig besinden, gesertigt worden zu sehn: es scheint als habe man sie erst herbei gebracht, an die Wand besessigt, und sie daselbst eingetüncht und die übrige Fläche umher gemalt.

Es ist sehr leicht, aus Kalk und Puzzolane seste und transportable Tafeln zu fertigen. Wahrscheinlich hatten gute Künstler ihren Aufenthalt in Neapel, und malten mit ihren Schülern solche Bilder in Vorrath; von daher holte sieh der Bewohner eines Landstädtchens, wie Pompesi war, nach seinem Vermögen ein solches Bild; Tüncher und

<sup>&#</sup>x27; Die Erfüllung tiefes Buniches erlebte Goethe noch von verschiebenen Seisten, namentlich burch bas Bert von Bahn: Ornamente und Gemalbe aus Bersculammn, Pompeji und Stabia.

subordinirte Künstler, welche fähig waren, Arabesken hinzuzuzeichnen, fanden sich eher, und so ward das Bedürfniß eines jeden Hausbesitzers befriedigt.

Man hat in dem Getwölbe eines Hauses zu Pompeji ein paar solche Taseln los und an die Wand gelehnt gesunden; und daraus hat man schließen wollen, die Sinwohner hätten bei der Eruption des Besuds Zeit gehabt, solche von den Wänden abzusägen, in der Absicht sie zu retten. Allein es scheint mir dieses in mehr als einem Sinne höchst unwahrscheinlich, und ich bin vielmehr überzeugt, daß es solche angeschaftte Taseln gewesen, welche noch erst in einem Gebäude hatten angebracht werden sollen.

Fröhlichkeit, Leichtsinn, Lust zum Schmuck scheinen die Arabesten erfunden und verbreitet zu haben, und in diesem Sinn mag man sie gerne zulassen, besonders wenn sie, wie hier, der bessern Kunst gleichsam zum Rahmen dienen, sie nicht ausschließen, sie nicht verdrängen, sondern sie nur noch allgemeiner, den Besitz guter Kunstwerke mögslicher machen.

Ich würde bestwegen nie gegen sie eifern, sondern nur wünschen, daß der Werth der höchsten Kunstwerke erkannt würde. Geschieht das, so tritt alle subordinirte Kunst, dis zum Handwerk herunter, an ihren Platz, und die Welt ist so groß und die Seele hat so nöthig, ihren Genuß zu vermannichsaltigen, daß uns das geringste Kunstwerk an seinem Platz immer schätzbar bleiben wird.

In den Bädern des Titus zu Rom sieht man auch noch Ueberbleibsel dieser Malerei. Lange gewöldte Gänge, große Zimmer sollten gleichsam nur geglättet und gefärbt, mit so wenig Umständen als möglich verziert werden. Man weiß, mit welcher Sorgsalt die Alten ihre Mauern abtünchten, welche Marmorglätte und Festigkeit sie der Tünche zu geben wußten. Diese reine Fläche malten sie mit Wachsfarben, die ihre Schönheit dis jest noch kaum verloren haben, und in ihrer ersten Zeit wie mit einem glänzenden Firniß überzogen waren. Schon also, wie gesagt, ergößte ein solcher gewöldter Gang durch Glätte, Glanz, Farbe, Reinlichkeit das Auge. Die leichte Zierde, der gefällige Schmuck contrastirte gleichsam mit den großen, einsachen, architektonischen Massen,

machte ein Gewölbe zur Laube und einen dunklen Saal zur bunten Welt. Wo sie solid verzieren sollten und wollten, fehlte es ihnen weder an Mitteln, noch an Sinn, wovon ein andermal die Rede sehn wird.

Die berühmten Arabesfen, womit Raphael einen Theil ber Logen bes Baticans ausgeziert, find freilich ichon in einem andern Sinne; es ift, als wenn er verschwenderisch habe zeigen wollen, was er erfinden, und was die Anzahl geschickter Leute, welche mit ihm waren, ausführen konnte. Bier ist also schon nicht mehr jene weise Sparfam: feit ber Alten, Die nur gleichsam eilten, mit einem Gebäude fertig gu werben, um es genießen zu fonnen, sondern hier ift ein Runftler, ber für den Herrn der Welt arbeitet, und fich sowohl als jenem ein Dentmal der Fülle und des Reichthums errichten will. Um meisten im Sinne ber Alten bunfen mich bie Arabesten in einem Zimmerchen ber Billa, welche Raphael mit feiner Geliebten bewohnte. Sier findet man an den Seiten der gewölbten Dede die Hochzeit Alexanders und Roranens, und ein ander geheimnisvoll allegorisches Bild, wahrscheinlich die Gewalt der Begierden vorstellend. 1 Un den Wänden sieht man fleine Genien und ausgewachsene mannliche Gestalten, Die auf Schnor: feln und Stäben gaufeln, und fich beftiger und munterer bewegen. Sie scheinen zu balanciren, nach einem Ziel zu eilen, und was alles die Lebensluft für Bewegungen einflößen mag. Das Bruftbild ber schönen Fornarina ist viermal wiederholt, und die halb leichtsinnigen, halb foliden Zierrathen biefes Zimmerchens athmen Freude, Leben und Liebe. Er hat wahrscheinlicherweise nur einen Theil davon selbst gemalt, und es ist um so reizender, weil er hier viel hatte machen können, aber weniger, und eben was genug war, machen wollte.

# 20. Blumenmalerei.

Wenn gleich bie menschliche Gestalt, und zwar in ihrer Würde und Gesundheitsfülle, bas Hauptziel aller bilbenden Runft bleibt, so kann

<sup>&#</sup>x27; Dieses Bilt ift früher in Kupfer gestochen unt bem Michelangelo zuge-ichrieben worben.

voch keinem Gegenstande, wenn er froh und frisch in die Augen fällt, das Recht versagt werden, gleichfalls dargestellt zu sehn, und im Nachbild ein großes, ja größeres Bergnügen zu erwecken, als das Urbild nur immer erregen konnte. Wir schränken und hier auf die Blumen ein, die sehr frühe als Borbilder vom Künstler ergrissen werden mußten. Der alten Kunst waren sie Rebensache; Paussias von Sycion malte Blumen zum Schmuck seines geliebten Sträußermädchens; dem Architekten waren Blätter, Knospen, Blumen und von daher abgeleitete Gestalten als Zierde seiner starren Flächen und Stäbe böchst willtommen; und noch sind uns hievon die köstlichsten Reste geblieben, wie Griechen und Römer, dis zum Uebermaß, mit wandelbaren Formen der vegetirenden Welt ihren Marmor belebt.

Ferner zeigt sich auf den Thüren des Ghiberti die schönste Anwendung von Pflanzen und des mit ihnen verwandten Gestügels. Luca Della Robbia und seine Sippschaft umgaben mit bunt verglasten, hocherhabenen Blumen: und Fruchtfränzen anbetungswerthe, heilige Bilder. Gleiche Fruchtfülle bringt Johann von Udine dar in den köstlich gedrängten Obstgehängen der Baticanischen Logen; und noch manche derzleichen, selbst ungeheuer lastende Festone verzieren, Fries an Fries, die Säle Leo des Zehnten. Zu gleicher Zeit sinden wir auch kolosisale und niedliche Pergamentblätter, heiligen und frommen Inhalts, zum Beginn und am Rande mit bewundernswürdig nachzgebildeten Blumen und Früchten reichlich verziert.

Und auch später war Begetation wie Landschaft nur Begleiterin menichlicher Gestalten, bis nach und nach diese untergeordneten Gegenstände durch die Machtgewalt des Künstlers selbstständig erschienen und das Hauptinteresse eines Bildes zu bewirfen sich anmaßten.

Manche Berjuche vorbeigehend, wenden wir uns zu denen Künstlern, die in den Niederlanden zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ihr Glück auf die Blumenliede reicher Handelsherren gründeten, auf die eigentliche Blumisterei, welche, mit unendlicher Neigung, ausgesuchte Floren durch Eultur zu vervielfältigen und zu verherrlichen trachtete. Tulpe, Nelke, Auritel, Hyazinthe wurden in ihrem volltommensten Zustande bewundert und geschätzt; und nicht etwa willkürlich gestand man Bolttommenheiten zu: man untersuchte die Regeln, wonach etwas gestallen konnte; und wir wagen die Schätzung der Blumenliebhaber als

wohl überdacht anzuerkennen, und getrauen uns durchaus etwas Gesetzliches darin nachzuweisen, wornach sie gelten ließen, oder forderten.

Wir geben hier die Namen der Künstler, deren Arbeit wir bei Herrn Doctor Grambs in Frankfurt am Main, in farbigen Aquarellzeichnungen mit Augen gesehn.

Morel aus Antwerpen, blühte um 1700. Maria Sibylla Merian besgleichen.
Joh. Bronkhorst, geb. 1648.
Herm. Henstenburgh, geb. 1667.
Joh. van Huhjum, geb. 1682, gest. 1749.
Dswald Whne.
Banloo.
Robb.
Roedig.
Joh. van Ds.
Ban Brüssel, um 1780.
Ban Leen.

Rähere Nachrichten von den neuern Künstlern würden sehr wills fommen seyn.

Wilh. Bendricus.

Db nun schon Sibylle Merian, wahrscheinlich angeregt durch bes hochverdienten, viel jüngern Carl Plumier's Reiseruf und Ruhm, sich nach Surinam wagte und in ihren Darstellungen sich zwischen Runst und Wissenschaft, zwischen Naturbeschauung und malerischen Zwecken hin und her bewegte, so blieben doch alle solgenden großen Meister auf der Spur, die wir angedeutet; sie empfingen die Gegenstände von Blumen-liebhabern; sie vereinigten sich mit ihnen über den Werth derselben, und stellten sie in dem vollsten ästherischen Glanze dar. Wie nur Licht und Schatten, Farbenwechsel und Widerischen ürgend spielen wollten, ließ sich hier funstreich und unerschöpflich nachbilden. Diese Werfe haben den großen Vortheil, daß sie den sünnlichen Genuß vollkommen ber friedigen. Blumen und Blützen sprechen dem Auge zu, Früchte dem Gaumen, und das beiderseitige Behagen scheint sich im Geruch aufzuslösen.

Und noch lebt in jenen wohlhäbigen Provinzen derfelbe Sinn, in welchem Huhjum, Rachel Ruhich und Segers gearbeitet, indeffen

die übrige Welt sich auf ganz andere Weise mit den Pflanzen beschäftigte, und eine neue Spoche der Malerkunst vorbereitete. Es lohnt wohl der Mühe, gerade auf dem Wendepunkt diese Bemerkung zu machen, damit auch hier die Kunst mit Bewußtsehn ans Werk schreite.

Die Botanik huldigte in früher Zeit dem Apotheker, Blumisten und Taselgärtner; diese forderten das Heilsame, Augenfällige, Geschmackreiche, und so war jedermann befriedigt; allein die Wissenschaft, begünftigt vom rastlosen Treiben des Handels und Weltbewegens, erwarb sich ein Reich, das über Unendlichkeiten herrschte. Nun waren ihr Geschöpse sogar verächtlich, die nur nühlich, nur schön, wohlriechend und schmackhaft sehn wollen; das Unnüheste, das Häßlichste umsaßte sie mit gleicher Liebe und Antheil.

Diese Nichtung mußte der Künstler gleichfalls verfolgen; denn obgleich der Gesetzgeber Linné seine große Gewalt auch dadurch bewieß, daß er der Sprache Gewandtheit, Fertigkeit, Bestimmungsfähigkeit gab, um sich an die Stelle des Bildes zu setzen, so kehrte doch immer die Forderung des sinnlichen Menschen wieder zurück, die Gestalt mit Einem Blick zu übersehen, lieber als sie in der Einbildungskraft erst aus vielen Worten aufzuerbauen.

Welchem Naturfreund wäre nun vorzuerzählen nöthig, wie weit die Kunst Pflanzen, sowohl der Natur als der Wissenschaft gemäß, nachzubilden in unsern Tagen gestiegen seh. Will man treffliche Werke vorzählen, wo soll man anfangen, wo soll man enden?

Bier feb uns eins für alle gegeben.

A Description of the Genus Pinus by Lambert. London 1803. Der in seiner Kunst vollendete und sie zu seinen Zwecken geistreich anwendende Ferdinand Bauer stellt die verschiedenen Fichtenarten und die mannichfaltigen Umwandlungen ihrer Aeste, Zweige, Nadeln, Blätter, Knospen, Blüthen, Früchte, Fruchthülle und Samen zu unserer größten Zufriedenheit durch das einsache Kunstmittel dar, daß er die Gegenstände in ein volles freies Licht setzt, welches dieselben in allen ihren Theilen nicht allein umfaßt, sondern ihnen auch durch lichte Widerscheine überall die größte Klarheit und Deutlichkeit verleiht. Sine solche Behandlungsart gilt hauptsächlich bei diesem Gegenstand: Zweige, Nazbeln, Blüthen haben in genanntem Geschlecht eigentlich keinen Körper, dagegen sind alle Theile durch Localfarben und Tinten so unendlich von

einander abgesetzt und abgestuft, daß die reine Beobachtung folder Mannichfaltigkeit uns das Abgebildete als wirklich vor Augen bringt. Jede Farbe, auch die bellite, ist dunkler als das weiße Bapier, worauf fie getragen wird, und es bedarf also hier weder Licht noch Schatten, Die Theile setzen fich unter einander und vom Grunde genugsam ab; und doch wurde diese Darstellung noch immer etwas Chinesisches bebalten, wenn ber Rünftler Licht und Schatten aus Unkunde nicht ach: tete, anstatt daß er bier aus Beisheit beides vermeidet; sobald er aber beffen bedarf, wie bei Aesten und Bapfen, die sich forperlich hervorthun, weiß er mit einem Hauch, mit einem Garnichts nachzuhelfen, daß die Rörper sich runden, und doch eben so wenig gegen den Grund abstechen. Daber wird man beim Unblid biefer Blätter bezaubert, Die Natur ift offenbar, die Runft versteckt, die Genauigkeit groß, die Ausführung mild, bie Gegenwart entschieden und befriedigend; und wir muffen uns gludlich halten, aus ben Schäten ber Großherzoglichen Bibliothet biefes Mufterwerf uns und unfern Freunden wiederholt vorlegen zu können.

Denke man sich nun, daß mehrere Künstler im Dienste der Wissenschaft ihr Leben zubringen, wie sie die Pflanzentheile, nach einer sich ins Unendliche vermannichfaltigenden und doch noch immer fürs Unschauen nicht hinreichenden Terminologie, durchstudiren, wiederholt nachbilden und ihrem scharfen Künstlerauge noch das Mikroskop zu Hülfe rusen, so wird man sich sagen: es muß endlich einer aufstehen, der diese Abgesondertheiten vereinigt, das Bestimmte fest hält, das Schwebende zu fassen weiß; er hat so oft, so genau, so treu wiederholt was man Geschlecht, Art, Barietät nennt, daß er auswendig weiß was da ist, und ihn nichts irrt was werden kann.

Ein solcher Künstler habe nun auch denselben innern Sinn, den unsere großen Niederländischen Blumenmaler besessen, so ist er immer in Nachtheil: denn jene hatten nur Liebhaber des auffallend Schönen zu befriedigen, er aber soll im Wahren und durchs Wahre das Schöne geben; und wenn jene im beschränkten Kreise des Gartenfreundes sich behaglich ergingen, so soll er vor einer unübersehvaren Menge von Kennern, Wissenden, Unterscheidenden und Aufstechenden sich über die Natürlichkeit controliren lassen.

Run verlangt die Kunft, daß er seine Blumen nach Form und Farbe glücklich zusammenstelle, seine Gruppen gegen das Licht zu erhöhe,

gegen die Seiten schattend und halbschattig abrunde, die Blüthen erst in voller Ansicht, sodann von der Seite, auch nach dem Hintergrunde zu fliehend sehen lasse, und sich dabei dergestalt bewähre, daß Blatt und Blättchen, Relch und Anthere eine Specialkritif aushalte, und er zugleich im Ganzen, Künstler und Kunstenner zu befriedigen, den unserläßlichen Effect dargeben und leisten soll! —

Daß irgend jemand eine solche Aufgabe zu lösen unternähme, würden wir nicht benken, wenn wir nicht ein paar Bilder vor uns hätten, wo der Künstler geleistet hat, was einem jeden, der sich's bloß einbilden wollte, völlig unmöglich scheinen müßte.

## 21. Charon,

neugriechiides Geticht, biltenten Künftlern als Preisaufgabe vorgelegt.

Die Berges Söhn warum so schwarz? Wober die Wolfenwoge? Bit es ber Sturm, ber broben fampft, Der Regen, Gipfel peitidend? Nicht ift's ber Sturm, ber broben fampft, Nicht Regen, Gipfel peitschend; Rein Charon ift's, er fauf't einber, Entführet die Berblichnen; Die Bungen treibt er vor fich bin, Schleppt binter fich bie Alten; Die Jüngften aber, Säuglinge, In Reih gehängt am Sattel. Da riefen ihm die Greise gu, Die Junglinge fie knieten: "D Charon, balt! balt am Gebeg', Salt an beim fühlen Brunnen! Die Alten ba erquiden sich, Die Jugend ichleudert Steine, Die Anaben gart zerstreuen sich, Und pflüden bunte Blümden."

<sup>&#</sup>x27; Bon Anapp in Wien.

Nicht am Gehege halt' ich still, Ich halte nicht am Brunnen; Zu schöpfen kommen Weiber an, Erfennen ihre Kinder, Die Männer auch erfennen sie, Das Trennen wird unmöglich.

So oft ich dieß Gedicht vorlas, ereignete sich, was vorauszusehen war: es that eine außerordentliche Wirfung; alle Seclen-, Geistes- und Gemüthsfräfte waren aufgeregt, besonders aber die Sindilbungsfraft: denn niemand war, der es nicht gemalt zu sehen verlangt hätte, und ich ertappte mich selbst über diesem Wunsche.

Wenn es nun seltsam scheinen wollte, das Allerflüchtigste, in höchster Wildheit vorüber Eilende vor den Augen sest halten zu wollen, so erinnerte man sich, daß von jeher die bildende Kunst auch eins ihrer schönsten Vorrechte, im gegenwärtigen Momente den vergangenen und den künftigen und also ganz eigentlich die Bewegung auszudrücken, niemals aufgegeben habe. Auch im genannten Falle, behauptete man, seh ein hoher Preis zu erringen, weil nicht leicht eine reichere, mannichtaltigere Varstellung zu denken seh: die Jünglinge die sich niederwersen, das Pferd das einen Augenblick stutzt und sich bäumt, um über sie, wie der Sieger über Besiegte, hinauszusehen; die Alten die gerade diese Pause benutzen, um heran zu kommen; der Unerbittliche, Tartar- und Baschstrenähnliche, der sie schilt und das Pferd anzutreiben schient. Die Kinder am Sattel wollte man zierlich und natürlich angeschnallt wissen.

Man bachte sich die Bewegung von der Nechten zur Linken, und in dem Raume rechts, den die Borüberstürmenden so eben offen lassen, wollte man das Geheg, den Brunnen, wasserholende Frauen, welche den vorbei eilenden Sturm, der in ihren Haaren sauf't, schreckhaft gewahren, in einer symbolischen Behandlung angedeutet sehen.

Wichtig aber schien, daß beinah sämmtliche Freunde diese Borstellung gern basreliefartig ausgeführt, und daher auch, gezeichnet oder gemalt, Farb' in Farb' vor Augen gebracht wünschten; welches bei näherer Erwägung auch für das Schicklichste gehalten ward, indem ja hier von Form und Charafter, keineswegs aber von Farbe die Rede sehn konnte, deren die Abgeschiedenen ermangeln. Nur die Landschaftsmaler verwahrten ihre Nechte und glaubten sich auch hieran versuchen zu dürfen.

Wir find nicht mehr im Falle wie vor zwanzig Jahren, wo eine Beit lang herkömmlich war, zu Ausarbeitung gewisser Aufgaben förme lich und bestimmt einzuladen; aber ganz unterlassen können wir nicht, ausmerksam zu machen auf einen Gegenstand, wo die höheren Kunstsforderungen zu leisten sehn möchten.

Vorstehendes, im 2ten Stück des 4ten Bandes von Kunst und Alterthum abgedruckt, hatte sich der guten Wirkung zu erfreuen, daß das Stuttgarter Kunstblatt vom 19. Januar 1824 sowohl Gedicht als Nachschrift aufnahm, mit beigefügter Erklärung des Herrn von Cotta, der sich geneigt erwies, ihm zugesendete Zeichnungen dieses Gegenstandes nach Weimar zu befördern, auch die, welche für die beste erkannt würde, dem Künstler zu honoriren und durch Kupserstich vervielfältigen zu lassen.

Einige Zeit darauf erhiclten die Weimarischen Kunstfreunde, unmittelbar von einem längstgeprüften Genossen, eine colorirte Celssizze, jene fabelhafte Erscheinung vorstellend, jedoch mit ausdrücklicher Aeußerung, daß keine Concurrenz beabsichtigt seh, und man erklärte sich deßehalb gegen den werthen Mann vertraulich folgendermaßen: "Das beweglichste Lied führen Sie uns im belebtesten Bilde vor die Augen; man wird überrascht, so oft man die Tafel auß neue ansieht, eben wie das erstemal. Die bald entdeckte Ordnung in der Unruhe fordert sodann unsere Ausmerksamkeit; man entzissert sich gern den Totaleins druck aus einer so wohlüberdachten Mannichfaltigkeit und kehrt öfter mit Antheil zu der seltsamen Erscheinung zurück, die uns immer wieder außregt und befriedigt." Eine solche allgemeine Schilderung des Effects möge denn auch hier genügen.

Denn nun werden von Stuttgart sechs Zeichnungen verschiedener Künftler eingesendet, welche wir vergleichend gegeneinander zu stellen aufgesordert sind, und, indem wir in aufsteigender Reihe von ihren Berdensten Bericht geben, legen wir zugleich dem kunstliebenden Publicum die Gründe vor, die unser schließliches Urtheil bestimmen.

### Mr. I.

Zeichnung auf gelbem Papier, Federumriß, mit Sepia angetuscht und weiß aufgehöht, hoch 13 Zoll, breit  $22\frac{1}{2}$  Zoll.

Redliches Bestreben äußert sich in dieser Zeichnung überall, der Ausdruck in den Köpfen ist gemüthvoll und abwechselnd; einiges, z. B. die Gruppe, bestehend aus drei jugendlich männlichen Figuren und einem Kinde, welche das Pferd eben niederzuwersen und über sie wegzusetzen scheint, ist glücklich geordnet; eben so die in den Mähnen des Pferdes hängenden Kinder u. a. m. Wir bedauern, daß die ganze Darstellung nicht völlig im Geiste des Gedichtes und mit der dem Künstler zustehenzden, ja nothwendigen poetischen Freiheit aufgesaßt ist. Es ist nicht der neugriechische Charon, oder der Begriff vom Schieffal, nicht der Gewaltige, Strenge, unerbittlich alles Niederwersende — nach des Gedichtes Worten: Einhersausende — der die Jugend vor sich herrtreibt, hinter sich nach die Alten schleppt; hier erscheint der Reitende vielmehr selbst der Angegriffene, er droht mit geballter Faust, vertheizbigt sich gegen die, so ihn aufhalten wollen, mit einem hoch über dem Haupte geschwungenen Ruder.

Bu dieser Gebärde, zu diesem Attribut ist der Künstler wahrscheinlich durch Erinnerung an den griechischen Fährmann verleitet worden, den man aber nicht mit dem gegenwärtigen wilden, späterer Eindildungstraft angehörigen Reiter vermischen muß, welcher ganz an und für sich und ohne Bezug auf jenen zu denken und darzustellen ist.

Von allen übrigen Zeichnungen jedoch unterscheibet sich gegenwärtige durch den Umstand, daß nichts auf Erscheinung hindeutet, nichts Geisterhaftes oder Gespenstermäßiges darin vorsommt. Alles geschieht an der Erde, so zu sagen auf freier Straße. Das Pferd regt sogar Staub auf, und die Weiber welche zur Seite am Brunnen Wasser schöpfen, nehmen an der Handlung unmittelbaren Antheil. Dagegen haben die andern fünf concurrirenden Künstler den Charon und die Figuren um ihn auf Wolken gleichsam als Erscheinung vorüberziehend sich gedacht, und auch wir sind aus erheblichen Gründen geneigt, solches für angemessener zu halten.

## Mr. II.

Große Zeichnung auf grauem Papier, mit der Feder schraffirt. Breit 44 Zoll, hoch 31 Zoll.

In den Figuren, welche vor dem Neiter her, zum Theil schwebend, entfliehen, und in denen, welche bittend und klagend ihm folgen, versmißt man wissenschaftliche Zeichnung der nackten Glieder. Störend sind ferner einige nicht recht passend bewegte, gleichsam den Figuren nicht angehörige Hände. Charon sitzt schwach und gebückt auf seinem Pferde, sieht sich mitleidig um, die linke Hand ist müßig, und die rechte hält, ebenfalls ohne alle Bedeutung, den Zügel hoch empor; hingegen ist der Kopf des Pferdes gut gezeichnet und von lebendigem Ausdruck. So sinden sich auch einige weibliche Köpfe mit angenehmen Zügen und zierlichem Haarput; ebenfalls sind mehrere in gutem Geschmack angelegte Gewänder zu loben.

Luft und Licht, Wolfen, beßgleichen ber landschaftliche Grund, welchen man unter bem Wolfenzuge, worauf die Darstellung erscheint, wahrnimmt, lassen vermuthen, der Zeichner dieses Stücks besitze mehr Uebung im landschaftlichen Fache als in dem der Figuren: denn die Waldzegend, wo zwischen Hügeln sich ein Pfad hinzieht, im Vordergrunde die Weinlaube, in deren Schatten zwei Figuren ruhen, weidende Schafe u. s. w. sind nicht allein lieblich gedacht, sondern auch mit sicherer Hand ausgeführt. Befremdend ist es, daß die Berggipfel welche über dem Gewölf zum Vorschein kommen, nicht passen, oder besser gesagt, in keinem Zusammenhange stehen mit dem landschaftlichen Grunde unter der Erscheinung, ein Versehen, welches noch zwei andere von den wetteisernden Künstlern ebenfalls begangen haben.

#### Mr. III.

Zeichnung, eben so wie die vorhergehende mit der Feder schraffirt, jedoch auf weißem Papier. 32 Zoll breit, 22½ Zoll hoch.

Uebertrifft dieses Werk hinsichtlich auf das Wissenschaftliche in den Umrissen das vorige nur wenig, so muß man doch dem Künstler bei weitem größere Gewandtheit zugestehen; ihm gelingt der Ausdruck, die Figuren sind glücklich zu Gruppen geordnet, haben alle wohl durchz geführten Charakter, passende Stellungen und sind lebhast bewegt; von dieser Seite ist ganz besonders ein dem Charon eiligst an Krücken nachhinkender Alter zu loben. Charon möchte am meisten der Nachsicht bes dürsen, theils weil er verhältnißmäßig zu den übrigen Figuren etwas gigantischer hätte gehalten werden sollen, theils weil in seiner Gebärde, der Dichtung ganz entgegen, sich Besorgniß, ja Furcht ausspricht: er

möchte die Jünglinge vor ihm überreiten, die Alten hinter ihm möchten nicht nachkommen können. Unter der Wolkenschicht, auf welcher Charon erscheint, sind die Mädchen am Brunnen gar anmuthig gedacht, drei andere weibliche Figuren, von denen eine, jung, mit lebhafter Bewegung, die Erscheinung wahrnimmt, eine Alte sitzend ein Kind hält, dem die dritte einen Apfel darreicht, bilden eine hübsche Gruppe. So verdient auch ein Mann der vom Feigenbaume Früchte pflückt, wegen der maslerischen Stellung und Bekleidung, nicht übersehen zu werden.

Die hohen, von Wolken umschwebten Berggipfel, welche oben im Bilbe über dem Charon sichtbar sind, haben auch in dieser Zeichnung nicht den ersorderlichen Zusammenhang mit dem landschaftlichen Grunde unten im Bilbe.

#### Mr. IV.

Das jest folgende Stück ist das kleinste von allen die eingesendet worden, nur etwa 1 Fuß hoch und 16 Zoll breit, sauber mit der Feder umrissen, kräftig getuscht und weiß aufgehöht.

Lobenswürdige Sorgfalt und die Hand eines geübten Künftlers sind in allen Theilen zu erkennen. Charon stürmt auf ungebändigtem, zaumlosem Pferde wildrennend vorüber, vom Sattel herab hängen, vor und hinter ihm, kleine Kinder; eine Gruppe alter Männer, Patriarchen gleichend, zieht er mit Gewalt nach sich an einer sie umschlingenden Binde; eine andere Gruppe, meist zarte Jünglingsgestalten, kommen ihm entgegen, schwebend, gehend und auf die Kniee niedersinkend, sie bewundern ehrsurchtsvoll, slehen, beten an. Sin Wolkenstreif dient als Basis, unter welchem hin sich die Landschaft austhut: großartige Gebirgsgegend; den Weg herauf kommen drei gar niedliche weibliche Figuren, Krüge in den Händen, am überwölbten Borne Wasser zu schöpfen. Sine derselben richtet den Blick auswärts nach dem, was über dem Gewölke vorgeht.

In dieser Zeichnung sind die Figuren viel besser als in den vorigen verstanden, die Glieder haben Wohlgestalt, die Köpfe gemüthlichen, sansten Ausdruck; der Faltenschlag ist sehr zierlich, die Anordnung des Ganzen sowohl als der einzelnen Gruppen gut, wenn auch vielleicht zu symmetrisch; Charon vornehmlich dürfte, wenn ein Werk von so vielen Verdiensten nach aller Strenge sollte beurtheilt werden, von zu weichzlichen Ausdruck, die Motive überhaupt zu sentimental erscheinen. Gegen

bie Gruppe ber Jünglinge möchte man alsbann auch einwenden, daß sie durch Geftalten, Stellung und Faltenwurf etwas zu auffallend an Raphael's Disputa erinnern.

#### Mr. V.

Der wadere Künstler der diese sehr sleißig braunausgetuschte, nur bier und da ein wenig mit Weiß aufgehöhte Zeichnung, 23 Zoll breit und beinahe 18 Zoll hoch, verfertigt hat, entwickelte darin ein großes, ehrenwerthes Talent; die Umrisse sind wohl verstanden, die Figuren kühn bewegt, zum Theil von ausgearbeiteten kräftigen Formen, die Köpfe geistreich; auch sehlt es nicht an schönem Faltenschlag, selbst die im Ganzen beachtete Haltung ist zu loben.

Wie aus dunkeln, sich gegen die Erde senkenden Wetterwolken hervor sprengt Charon, die vordersten Figuren auf diesen Wolken, Jüngelinge, stürzen nieder, vom Pferde übersprungen, mehrere siehen, mehrere werden vom grimmigen Reiter mit geschwungener Geißel bedroht; nach sich schleppt er einen Mann, der, um den Hals gedunden, schon halb erwürgt, rücklings niederstürzt, und jammernd die Hände über dem Kopfe ringt; Alte, würdige Greise slehen kniefällig; aus dem düstern Gewölk fahren Blize, Regengüsse stürzen nieder, Sonnenstrahlen brechen durch, und unter dem Wolkensaume sieht man im landschaftlichen Grund am Felsborn liebliche Frauengestalten verschieden beschäftigt; mehrere derselben sehen bestürzt nach der Erscheinung; eine, welche raschen Schrittes nach dem Brunnen hinschreitet, ist hinsichtlich auf schöne Bewegung und Falten vorzüglich lobenswerth.

In der Anordnung des Ganzen nimmt man großartige Intention wahr, nur wenige einzelne Glieder stoßen nicht völlig kunstgerecht aufeinander, so daß theils scharfe Winkel entstehen und man auf den ersten Blick ungewiß bleibt, welcher Figur ein Arm oder ein Bein eigentlich angehört.

Die große Aussührung jedoch, wodurch der Künstler sein Blatt hervorgehoben, setzt ihn in den Stand, die Köpfe höchst belebt und geistreich darzustellen; wie denn auch Hände und Füße sehr gut gezeichnet, zierlich und mit der größten Sorgsalt vollendet sind. Als schön drapirte Figur nimmt sich vornehmlich unter der Gruppe der slehenden Alten der, welcher ganz zu vorderst kniet, vortheilhaft aus.

In Erwägung ber so eben erzählten vielen Verdienste könnte die Frage entstehen, ob dieses Blatt nicht geeignet seh, sich mit dem nächste solgenden auf Gine Linie zu stellen.

## Mr. VI.

Dieser Nummer jedoch gebührt nach unserer Ueberzeugung der Preis. Die Zeichnung, 3 Fuß breit, 25 Zoll hoch, ist auf gelblichem Bapier, Federumriß, braun angetuscht und die Lichter mit dem Pinsel aufgetragen. Herr Lepbold, der Erfinder, hat den Gegenstand am glücklichsten ersaßt und fünstlerisch mit bester Einheit des Ganzen, in würdigen und großartigen Formen darzustellen gewußt. Die Behand-lung ist leicht und meisterhaft, ohne daß der Ausschrung dadurch etwas entzogen wäre; Formen und Gewänder deuten an, daß der Künstler sich den Michel Angelo zum Nauster genommen.

Charon, ein gewaltiger, rüstiger Alter, sitzt, an Brust und Körper nackt, auf ungezäumtem Rosse, welches im schnellsten reißenden Laufe keichend dahin eilt; Haar und Bart des Reiters rückwärts getrieben; der flatternde Mantel von sehr gutem Faltenschlage verdirgt und zeigt zum Theil drei kleine Kinder, deren eins an der rechten Seite des Alten ruht, zwei aber von ihm mit der Linken gehalten werden, mit der Rechten ergreift er einen bejahrten Mann bei der linken Hand, welcher, ungern folgend, sich zu retten nach dem dürren Aste eines Baumsturzes in der wirklichen Landschaft greift, den er doch bald hinter sich lassen wird. Undere Alte schweben bittend und slehend, dumpf, gleichgültig und kümmerlichmüde dem vorübereilenden Charon nach.

Auf der entgegengesetzen Seite scheuen und sliehen das daher stürmende Pferd mehrere jugendliche Gestalten verschiedenen Alters und Geschlechts. Das eilige jüngste Paar, Anabe und Mädchen, so jung und schon gesellig umschlungen, läuft, halb spielend, halb surchtsam, vorzaus; ein wackerer, gefühlvoller Jüngling zeigt, wie um Schonung das Ungethüm anslehend, auf einen jüngern Freund, der ihm ohnmächtig in die Arme fällt; eine weibliche derbe Gestalt wirst sich dem Pferde entgegen und scheint es beiseit drängen zu wollen. Auf dem vordersten Wolkensame, mit allen den Andern im Borübereilen, bückt sich ein knabenhaftes Mädchen, um von den unten im Vordergrunde reichlich sprossenden Lilien eine zu pflücken. Weiter zur Rechten ein junger

Mann, halb gelehnt, halb knieend, deutet mit Gebärde der Ueberredung herunter auf den erquicklich strömenden Brunnen im Winkel des Bildes.

His der glauben wir eine noch zartere Andeutung zu finden. Aus der Tiefe des landschaftlichen Grundes steigen drei junge Frauen mit Krügen, am Brunnen Wasser zu schöpfen. Die größte, vorderste, mit niedergeschlagenen Augen und kummervoller Miene, halten wir für die Wittwe des eben genannten jungen Mannes, der also, nach unserer Auslegung, nicht bloß auf die frische Quelle, sondern auch auf die herankommende Geliebte hindeutet. Die zweite ist eine bloß mägdehafte, gleichgültige Gestalt; die dritte richtet erstaunt den Blick nach oben, als wenn sie in dem über ihrem Haupte sausen Sturm etwas Bängeliches ahnete.

Alles dieses zusammen betrachtet, müssen wir also Herrn Lephold das meiste Kunstverdienst zugestehen. Die Aufgabe ist von ihm am besten gesaßt, die Darstellung am vollständigsten gedacht worden; er hat sich der mannichsaltigsten Motive bedient und keins derselben wiedersholt. Angemessen sind die Gliederformen, die Gewänder durchgängig im edlen Styl, Anordnung und Ausdruck löblich.

Licht und Schatten beobachtete ber Künstler verständig, er trachtete nicht nach frappantem Effect, und doch hat seine Zeichnung eine dem Auge wohlgefällige Wirkung; alle Theile sondern sich richtig, ohne Unzuhe, ohne Verwirrung aus einander und erscheinen deutlich.

Auch ift zu erwähnen, daß eine bedeutende Größe des Bildes und der darin dicht eingeschlossenen Gestalten eine charakteristisch vortheilhafte Wirkung hervorbringt.

Der landschaftliche Grund läßt sich in Betreff der Anlage ebenfalls loben, und stimmt vermöge seiner Einfalt und Großartigkeit mit dem Ernst der Darstellung überein; aber doch begegnet uns auch hier der Amstand, welcher uns oben schon bei Ar. II. und III. wiederholt Bebenken abnöthigte, nämlich, daß zwischen den Berggipfeln über der Erscheinung und der Durchsicht mit Ferne unter derselben, kein rechter Zusammenhang stattsindet.

Bei diesem Bunkte jedoch haben wir der Einrede eines unserer Freunde zu gedenken, welcher sich der Künstler annahm und zu ihrer Rechtsertigung behauptete: da die obere und untere Landschaft durch

einen Wolken- und Geister-Zug getrennt sey, so dürfe der Künstler wohl, eben als wäre hier eine Fata Morgana im Spiel, die Berggipfel verrücken und sie an einem andern Orte, als ihnen die Natur angewiesen, hervortreten lassen.

An diese hohen, ernsten Bemühungen schließt sich, wie ein leichtes heiteres Nachspiel, ein kleines in schwarzem Papier artig ausgeschnittenes Bildchen, von einer mit Geschmack und Kunstsertigkeit begabten Dame. <sup>1</sup> Sie hat den Gegenstand, wie wir beifällig erkennen, als Crescheinung über Wolken dahinziehend gedacht. Charon sitzt auch hier auf einem zügellos rennenden Pferde, die Jungen vor sich hertreibend, die Alten nach sich ziehend. Auf dem Pferde vor und hinter ihm kauern einige Kinder, ein etwas größeres schwebt sogar unter dem Pferde.

Ferner ist sehr glücklich erfunden, daß ein Regenbogen den Wolkenzug zusammt der Erscheinung, gleichsam als Brückenbogen, über den der Weg führt, zu tragen dient, indessen im Raum darunter ein Röhrbrunnen, an dem die Frauen Wasser holen, hervorströmt. Bei ihnen sitzt ein Jäger, welcher nach dem Vorgang aufdeutet; das Nämliche geschieht von einem Knaben, indeß ein anderer einem sitzenden alten Mann den Krug zum Trunke reicht.

Die Figuren dieses Aunstwerks sind alle lebhaft bewegt, großenstheils von anmuthiger Gebärde und Wendung, durchgängig wohl gezeichnet. Ferner gebührt der Anordnung des Ganzen alles Lob, denn der Raum ist sehr wohl ausgefüllt, keine Stelle überladen und keine leer. Es versteht sich, daß ein Werk dieser Art engverschränkte Gruppen nicht erlaubt, sondern alle Figuren der Deutlichkeit wegen bis auf wesnige Berührung von einander abgesondert zu halten sind.

Indem wir nun diese Betrachtungen den Kunstfreunden zu geneigter Prüfung übergeben, enthalten wir uns nicht, auszusprechen, wie viel Bergnügen uns die Behandlung einer so bedeutenden Aufgabe versichafft, und zwar auch durch Erinnerung an vergangene Zeiten. Denn es sind eben zwanzig Jahre, daß wir die siebente und letzte Ausstellung in Weimar vorbereiteten und eine bis dahin fortgesetzte Zusammen-

<sup>1</sup> Atele Schopenbauer.

wirtung mit deutschen Künstlern abschlossen. Was sich seit jener Zeit erhalten und entwickelt, davon giebt gegenwärtige Concurrenz ein gültiges Zeugniß. Möchten redlich strebende Künstler von Zeit zu Zeit Gelegenheit sinden, die Resultate ihrer stillen Bemühungen dem ganzen deutschen Publicum vor Augen zu bringen.

#### 22. Recensionen.

Allgemeine Theorie ber schönen Künste in einzelnen, nach alphabetischer Ordnung ber Kunstwörter auf einander folgenden Artikeln abgehandelt, von Johann Georg Sulzer. Erster Theil von A bis 3. Leipzig 1771. Bei Weidmanns Erben und Reich. 4. 568 S.

Wir glauben, es kann ein Werk ber allgemeinen Erwartung nicht entsprechen, weil es nach einem den Kräften des Verfassers, aber nicht der Natur seines Stoffs angemessenen Plan ist bearbeitet worden; es kann bei einzelnen Vollkommenheiten ein mageres Ganze darstellen, und doch von derjenigen Seite, wohin ihn sein vorzügliches Talent zog, ein Monument seines Urhebers bleiben. Herr S. umfaßte einen Weltkreis von Materie; seine Schultern waren zu schwach; er sonderte also ab, was sie nicht tragen konnten, und handelte hierin als ein Mann, der für die Sache der Wahrheit und seines eigenen Ruhmes sorgte.

Es enthält dieses Buch Nachrichten eines Mannes, der in das Land der Kunst gereis't ist, allein er ist nicht in dem Lande geboren und erzogen, hat nie darin gelebt, nie darin gelitten und genossen, nur Observationen, aber nicht Experimente hat er angestellt. Es ist Polybius der Taktiker, und nicht Thuchdides und Kenophon der General, Hume der Scribent, und nicht Burnet der Staatsmann, der schreibt. Wir wollen ihn selbst hören, was er von seinem Plane sagt:

"Ich habe über die schönen Künste als Philosoph, und gar nicht als ein sogenannter Kunstliebhaber geschrieben. Diejenigen, die mehr curiose als nügliche Unmerkungen über Künstler und Kunstsachen hier

<sup>&#</sup>x27; In Kunst und Alterthum V. 3. befindet fich eine besondere Beurtheilung bes Lephold'schen Bildes und eine Bemerkung über Charos statt Charon. Ein Umrif bavon ist im Stuttgarter Kunstblatt 1826. Nr. 11. gegeben.

suchen, werden sich betrogen finden. Auch war es meine Absicht nicht, die mechanischen Regeln der Kunst zu sammeln, und dem Künstler, so zu sagen, bei der Arbeit die Hand zu führen. Zudem bin ich kein Künstler, und weiß wenig von den praktischen Geheimnissen der Kunst. Für den Liebhaber, nämlich nicht für den curiösen Liebhaber oder den Dilettanten, der ein Spiel und einen Zeitvertreib aus den schönen Künsten macht, sondern für den, der den wahren Genuß von den Werken des Geschmacks haben soll, habe ich dadurch gesorgt, daß ich ihm viel Vorurtheile über die Natur und die Anwendung der schönen Künste benehme; daß ich ihm zeige, was für großen Nutzen er aus denselben ziehen könne; daß ich ihm seige, was für großen Nutzen er aus denselben ziehen könne; daß ich ihm seine Urtheil und seinen Geschmack über daß wahrhaftig Schöne und Große schärfe; daß ich ihm eine Hochzachtung für gute, und einen Ekel für schlechte Werke einslöße; daß ich ihm nicht ganz unsichere Merkmale angebe, an denen er das Gute von dem Schlechten unterscheiden kann."

Diefes war der Plan, den fich herr S. vorgeschrieben hatte; allein war es der einzige und beste zur Fortschreitung der Kunst? Und war biefes Werk überhaupt bas überlegte Unternehmen eines Mannes, ber mit Scharfficht des Geiftes und Chrlichkeit des Bergens das unermegliche Feld übersieht, das er zu bearbeiten unternimmt? Die wesent= lichen Mängel entspringen wohl aus der ersten und wahrsten Quelle: weil es unmöglich ift, daß ein einziger Mann alle dazu erforderlichen Renntniffe in sich vereinige. Wir kennen ein Genie in Deutschland, das den bildenden Geift Plato's mit der tastenden Erfahrungsphilo: sophie und dem mannichfaltigen Reichthume des Kunftrichterwissens vereinigt; und boch glauben wir, dieser Mann wurde die Theorie ber Runft nur in Gefellicaft eines Leffing, Senne, Ramler, Sulger angreifen wollen, und die Literatur eines Sagedorn, Füegli und Beineden zu Rathe ziehen. Nächstdem ift das Auditorium des Berfaffers zu flein gewählt. Warum darf der Runftliebhaber nicht über die Runft zuhören? Bir, die wir, nach des Berfaffers Ausdruck, mit ben Rünften Ungucht treiben, hätten immer gewünscht, daß Er, als Bhilosoph, uns aus allgemeinen Grundsäten die mannichfaltigen Phänomene erklärt hatte, von benen ber Birtuofe fagt: bas muß fo fenn, das läßt, das thut Wirfung. Immer ein bigden mehr Dogma und dafür weniger moralische Bredigt über unfre Unzucht!

Die philosophischen Erflärungen abstracter Ibeen machen beinabe zwei Drittheile bes Werks aus; fie find meift, nach dem einmal festgesetzten Plane, gut geschrieben, und find Beilagen zu bem Rubme bes Berfaffers, als eines unserer ersten Landwirthe ber Bhilosophie, ber Einöden in urbares Land zu verwandeln weiß. Allein auch in biefen Artifeln wünschten wir nicht bloge Darzählung ber Marksteine, sondern Bemerkung ber Bläte, wie fie verstellt werden können; auch immer ein wenig Baconische Bilderstürmerei, Fingerzeig und Abnung zu Entbedungen Columb's. Wir wundern uns, daß der Berfaffer dem Raden nicht gefolgt ift, ben Leffing und Berber aufgewunden haben, ber die Grangen jeder einzelnen Runft und ihre Bedürfniffe beftimmt. Nachdem die Berren Theorienschmiede alle Bemerkungen in der Dichtfunft, ber Malerei und Sculptur in Ginem Topf gerüttelt batten, fo ware es Zeit, daß man fie wieder berausholte und für jede Runft fortirte, besonders die ber Ceulptur und Malerei eigenen Grundsate. Allein dazu gehört freilich eine noch zu erfindende Psychologie, zu der alle Jahre vielleicht nur Gin Bruchftein Erfahrung bingufommt. -Wir vermissen dagegen gerade dasjenige, was in einem nach alubabetischer Ordnung abgetbeilten Werfe vorzüglich ftatt finden fann, b. i. Rritif, Literatur, Charafteriftif einzelner Rünftler. Der Recensent weiß aus eigner Erfahrung, wie undankbar es ift, in einer nach Epochen abgetheilten Abhandlung über die Kunft, bas Vortrait eines großen Mannes an bas andere zu ftellen. So richtig jede einzelne Reichnung febn mag, fo ermudet fie doch ben Beift bes Lefers; allein wenn er sie unter jeden Buchstaben vertheilt antrifft, so gefällt es. Der Verfasser hat es mit einigen Busten bes Alterthums versucht, allein ben Muth finken laffen, da die Gallerie der neuern Zeiten gablreicher wurde. Indessen ift die Mannichfaltigkeit noch nicht Entschuldigung genug für die gängliche Abwesenheit, und das Genie war zu allen Beitaltern eine fo fparfame Erscheinung, daß die Cammlung und Auswahl ber Charaftere gewiß feine Masse geworden sehn wurde. E. 459 fpricht herr S. felbst für biefes unfer pium desiderium. "Es wurde angenehm febn, und zu näherer Kenntniß bes menschlichen Genies ungemein viel beitragen, wenn Renner aus den berühmtesten Werken der Kunft das besondre Gepräge des Benies der Künstler mit psychologischer Genauigkeit zu bestimmen suchten." Man hat es zwar mit einigen

Genien der ersten Größe versucht; aber was man in dieser Art hat, ist nur noch als ein schwacher Anfang der Naturhistorie des menschelichen Geistes anzusehen. Dazu gehört freilich mehr als Junius de pietura veterum, Gravina, du Bos, Brumon, und alle Collectaneensammler alter und neuer Zeiten!

In Ansehung des Plans haben wir ferner bemerkt, daß die Theorie für den Liebhaber der Kunst, der noch nicht zum Kenner erwachsen ist, nicht genug zusammengehalten wird, sondern daß dassenige, was unter Sinem Artikel hätte stehen und worauf man in den andern nur hätte verweisen dürsen, zu sehr auseinandergerückt ist, und dadurch geht der Augenpunkt verloren. 3. B. Entwurf, Anfang, Ende, Ganzes, Anordnung hätte Ginen Artikel formiren können, so wie Falten und Gewand, Fassung und Begeisterung, Beweis, Beweisarten, Beweisgründe, Sinheiten und Drama.

Wir würden undanfbar fenn, wenn wir nicht bemerfen wollten, welche Urtifel vorzüglich unfern Beifall gefunden haben. Dabin gehören: Anordnung, Ausbrud, Baufunft, Baumeifter, Charafter, Comodie, eigenthümliche Farbe, Entfernung, Farben, Gedicht, Geschmad, Saltung u. a. m. In allem bemerkt man bas vorzügliche Talent bes Philosophen, bie verwickeltsten Ibeen ber Empfindung auseinander ju feten, und aus ben erften Rraften ber menschlichen Seele berguleiten. Dagegen wird es uns er: laubt sehn, auch die Fleden anzuzeigen. Zuweilen scheint ber Berfaffer fein Auditorium aus ben Augen zu laffen, und nicht zu bedenken, daß hier muß gelehrt, und nicht conversirt seyn; 3. B. bei dem Artifel "Abbrud" hatte man fur ben Gelehrten, ber fein Runftfenner ift, ber Baften gedenken follen: benn fonft glaubt ein jeder, man habe nur Abdrude in Siegellad und Schwefel nothig, um eine Lippert'iche Fabrif angulegen. In ber Unordnung wird zweimal ber phramidalischen Gruppirung gedacht, allein boch nicht ber rechte gleck jo getroffen, daß biefer fonderbare Lehrsat bes Michel Ungelo für ben Unwiffenden anschaulich wird. Der Artifel Allegorie ift lang, allein wir fürchten, daß bei dieser Reise um die Welt, die kleine Insel vorbei geschifft worden, wo die ersten Bestandtheile zu finden waren, nach benen man die Allegorie fomischer und ernster Gattung vom Somer bis auf Swift hatte ordnen konnen. "Untife": Bier ift ein wenig

Literatur, aber alles so untereinander angegeben, wie bei einer Stockbaussischen Bibliothek. Die Artikel: Horaz, Anakreon, Homer überlassen wir den Kennern, um über ihre Vollskändigkeit, Richtigkeit oder Dürftigkeit das Endurtheil auszusprechen. Sehr schiefe Exempel sind uns aufgestoßen: wie unter andern bei der Erfindung bemerkt wird, daß der Geist im Hamlet zu dem Geist in der Semiramis Gelegenheit gegeben habe.

Durch das Ganze herrscht überhaupt eine beständige Strafpredigt gegen Wieland, Gleim und Jacobi. Hingegen sind kast alle Beispiele des Großen und Erhabenen aus der Noachide genommen. Nachdem sich die Wasser der epischen Sündsluth in Deutschland verlausen, so hätte man die Trümmer der Bodmerischen Arche auf dem Gebirge der Andacht weniger Pilgrime überlassen können. Wäre Herr S. selbst ein Dilettant, so würde sein Kunstspstem nicht trübsinniger Sifer, sondern heitrer Glaube sehn, der nie schmält. Ueber die Moralität seiner Schriften ist der Versasser des Agathon und der Musarion bei allen gesunden Köpfen längst gerechtsertigt, und Kenner des menschlichen Herzens mögen entscheiden, ob eine Leitung und Verseinerung des Gesühls durch Plumenpfade einer lachenden Landschaft nicht geschwinder zum Ziel führe, als die fürzeste mathematische Linie des moralischen Kaisonnements.

## 23. Aphorismen.

Wir wissen von keiner Welt, als in Bezug auf den Menschen; wir wollen keine Kunft, als die ein Abdruck bieses Bezugs ist.

Bei jedem Kunstwerk, groß oder klein, bis in's kleinste kommt alles auf die Conception an.

Die Kunst kann niemand fördern als der Meister. Gönner fördern den Künstler, das ist recht und gut; aber dadurch wird nicht immer die Kunst gefördert.

Die höheren Forderungen sind an sich schon schätzbarer, auch une erfüllt, als niedrige ganz erfüllte.

Das trocken Naive, das steif Wackere, das ängstlich Rechtliche, und womit man ältere deutsche Kunft charakterisiren mag, gehört zu jeder früheren einsacheren Kunstweise. Die alten Benetianer, Florentiner u. s. w. haben das alles auch.

Löf'te fich boch in jeder italienischen Schule ber Schmetterling aus ber Puppe los!

Und wir Deutschen sollen uns bann nur für original halten, wenn wir uns nicht über die Anfänge erheben!

Sollen wir ewig als Raupen herumkriechen, weil einige nordische Künstler ihre Rechnung babei finden?

Natur und Idee läßt sich nicht trennen, ohne daß die Kunst, so wie das Leben, zerstört werde.

Wenn Künstler von Natur sprechen, subintelligiren sie immer die Idee, ohne sich's deutlich bewußt zu sehn.

Man sagt: studire, Künstler, die Natur! Es ist aber keine Kleinigkeit, aus dem Gemeinen das Edle, aus der Unform das Schöne zu entwickeln.

Erst hört man von Natur und Nachahmung berselben, dann soll es eine schöne Natur geben. Man soll wählen; doch wohl das Beste! und woran soll man's erkennen? nach welcher Norm soll man wählen? und wo ist denn die Norm? doch wohl nicht auch in der Natur?

Und gesetzt, der Gegenstand wäre gegeben, der schönste Baum im Walde, der in seiner Art als vollkommen auch vom Förster anerkannt würde. Nun, um den Baum in ein Bild zu verwandeln, gehe ich um ihn herum und suche mir die schönste Seite. Ich trete weit genug weg,

um ihn völlig zu übersehen, ich warte ein günftiges Licht ab; und nun soll von dem Naturbaum noch viel auf das Papier übergegangen sehn!

Der Laie mag das glauben, der Künstler, hinter ben Coulissen seines Handwerks, sollte aufgeklärter sehn.

Selbst das mäßige Talent hat immer Geist in Gegenwart der Natur; deßwegen einigermaßen sorgfältige Zeichnungen der Art immer Freude machen.

Grade das, was ungebildeten Menschen am Kunstwerk als Natur auffällt, das ist nicht Natur (von außen), sondern der Mensch (Natur von innen).

Es ist so schwer, etwas von Mustern zu lernen, als von der Natur.

Suchet in euch, so werdet ihr alles finden, und erfreuet euch, wenn da draußen, wie ihr es immer heißen möget, eine Natur liegt, die Ja und Amen zu allem sagt, was ihr in euch selbst gesunden habt.

In allen Künften giebt es einen gewissen Grad, den man mit den natürlichen Anlagen, so zu sagen, allein erreichen kann. Zugleich aber ist es unmöglich, denselben zu überschreiten, wenn nicht die Kunft zu Hülfe kommt.

Man sagt wohl zum Lobe des Künstlers, er hat alles aus sich selbst. Wenn ich das nur nicht wieder hören müßte! Genau besehen sind die Productionen eines solchen Originalgenie's meistens Reminisecenzen; wer Erfahrung hat, wird sie einzeln nachweisen können.

Aus vielen Stizzen endlich ein Ganzes hervorbringen, gelingt selbst ben Besten nicht immer.

"Es giebt auch Ufterfünftler, Dilettanten und Speculanten: Jene treiben die Runft um bes Bergnügens, biefe um bes Nutens willen."

Die Malerei ift bie läglichste und bequemfte von allen Runften. Die läßlichste, weil man ihr um bes Stoffes und bes Gegenstantes willen, auch da, wo sie nur handwerk oder kaum eine Runft ift, vieles 311 Bute halt und sich an ihr erfreut; theils weil eine technische, obaleich geistlose Ausführung den Ungebildeten wie ben Gebildeten in Berwunderung fest, jo daß fie fich also nur einigermaßen zur Kunft ju steigern braucht, um in einem höheren Grade willfommen ju sebn. Wahrheit in Farben, Oberflächen, in Beziehung ber fichtbaren Gegenstände auf einander, ist schon angenehm; und da das Auge ohnehin gewohnt ift, alles zu seben, so ist ihm eine Miggestalt, und also auch ein Migbild nicht fo zuwider, als bem Dhr ein Mifton. Man läßt bie schlechteste Abbildung gelten, weil man noch ichlechtere Gegenstände zu seben gewohnt ift. Der Maler barf also nur einigermaßen Rünftler sebn, so findet er schon ein größeres Lublicum als ber Musiker, ber auf gleichem Grade ftunde; wenigstens fann ber geringere Maler immer für sich operiren, anstatt daß ber mindere Musiker sich mit andern fociiren muß, um burch gefellige Leiftung einigen Effect zu thun.

Die Frage: ob man bei Betrachtung von Aunstleistungen vergleichen solle oder nicht, möchten wir solgendermaßen beantworten: Der außzgebildete Kenner soll vergleichen; denn ihm schwebt die Idee vor, er hat den Begriff gesaßt, was geleistet werden könne und solle; der Liebhaber, auf dem Wege zur Bildung begriffen, fördert sich am besten, wenn er nicht vergleicht, sondern jedes Verdienst einzeln betrachtet; daz durch bildet sich Gesühl und Sinn für das Allgemeinere nach und nach auß. Das Vergleichen der Unkenner ist eigentlich nur eine Bequemzlichkeit, die sich gern des Urtheils überheben möchte.

# Naivetät und humor.

Die Kunst ist ein ernsthaftes Geschäft, am ernsthaftesten, wenn sie sich mit edlen, heiligen Gegenständen beschäftigt; der Künstler aber steht über der Kunst und dem Gegenstande: über jener, da er sie zu seinen Zwecken braucht, über diesem, weil er ihn nach eigner Weise behandelt.

Die bilbende Kunst ist auf das Sichtbare angewiesen, auf die äußere Erscheinung des Natürlichen. Das rein Natürliche, in sosern es sittlich gefällig ist, nennen wir naiv. Naive Gegenstände sind also das Gebiet der Kunst, die ein sittlicher Ausdruck des Natürlichen sehn soll. Gegenstände, die nach beiden Seiten hinweisen, sind die günstigsten.

Das Naive als natürlich ift mit bem Wirklichen verschwistert. Das Wirkliche ohne sittlichen Bezug nennen wir gemein.

Die Kunst an und für sich selbst ist edel, deßhalb fürchtet sich der Künstler nicht vor dem Gemeinen. Ja, indem er es aufnimmt, ist es schon geadelt; und so sehen wir die größten Künstler mit Kühnheit ihr Majestätsrecht ausüben.

Naphael ist unter den neuern Künstlern auch hier wohl der reinste. Er ist durchaus naiv, das Wirkliche kommt bei ihm nicht zum Streit mit dem Sittlichen oder gar Heiligen. Der Teppich, worauf die Anbetung der Könige abgebildet ist, eine überschwenglich herrliche Composition, zeigt, von dem ältesten anbetenden Fürsten dis zu den Mohren und Uffen, die sich auf den Kameelen mit Lepfeln ergößen, eine ganze Welt. Hier durste der heilige Joseph auch ganz naiv charakterisitt werden als Pslegevater, der sich über die eingekommenen Geschenke freut.

Auf den heiligen Joseph überhaupt haben es die Künstler abgesehen. Die Byzantiner, denen man nicht nachsagen kann, daß sie übersstüffigen Humor andrächten, stellen doch bei der Geburt den Heiligen immer verdrießlich vor. Das Kind liegt in der Krippe, die Thiere schauen hinein, verwundert, statt ihres trockenen Futters ein lebendiges, himmlischenmuthiges Geschöpf zu sinden. Engel verehren den Ankömmeling, die Mutter sitzt still dabei; St. Joseph aber sitzt abgewendet und kehrt unmuthig den Kopf nach der sonderbaren Scene.

In jedem Künstler liegt ein Keim von Verwegenheit, ohne den kein Talent denkbar ist, und dieser wird besonders rege, wenn man den Fähigen einschränken und zu einseitigen Zwecken dingen und brauchen will.

Der Humor ist eins ber Elemente bes Genie's, aber, sobalb er vorwaltet, nur ein Surrogat besselben, er begleitet bie abnehmende Kunst, gerstört, vernichtet sie gulet.

Hierüber kann eine Arbeit annuthig aufklären, die wir vorbereiten: sämmtliche Künstler nämlich, die uns schon von so manchen Seiten befannt sind, ausschließlich von der ethischen zu betrachten, aus den Gegenständen und der Behandlung ihrer Werke zu entwickeln, was Zeit und Ort, Nation und Lehrmeister, was eigne, unzerstörliche Individualität beigetragen, sich zu dem zu bilden, was sie wurden, sie bei dem zu erhalten, was sie waren.

## Berichiedenes Gingelne.

Die Kunst ruht auf einer Art religiösem Sinn, auf einem tiefen unerschütterlichen Ernst; bestwegen sie sich auch so gern mit der Religion vereinigt. Die Religion bedarf feines Kunstsinnes, sie ruht auf ihrem eignen Ernst, sie verleiht aber auch keinen, so wenig sie Geschmack giebt.

Es ist eine Tradition: Dädalus, der erste Plastifer, habe die Erstindung der Drehscheibe des Töpfers beneidet. Bon Neid möchte wohl nichts vorgekommen sehn, aber der große Mann hat wahrscheinlich vorsempsunden, daß die Technik zuletzt in der Kunst verderblich werden müsse.

Mancher hat nach der Untike studirt und sich ihr Wesen nicht gang zugeeignet. Ift er darum scheltenswerth?

Die Form will so gut verdaut sehn, als der Stoff, ja sie verdaut sich viel schwerer.

Plastif wirft eigentlich nur auf ihrer höchsten Stuse; alles Mittlere fann wohl aus mehr als Einer Ursache imponiren, aber alle mittleren Kunstwerke bieser Urt machen mehr irre, als daß sie erfreuen. Die Bildhauerkunst muß sich daher noch ein stoffartiges Interesse suchen, und das sindet sie in den Bildnissen bedeutender Menschen. Aber auch

hier muß fie schon einen hohen Grad erreichen, wenn fie zugleich wahr und würdig sehn soll.

Wer gegenwärtig über Kunst schreiben ober gar streiten will, der sollte einige Uhnung haben von dem, was die Philosophie in unsern Tagen geleistet hat und zu leisten fortfährt.

Die Kunst ist eine Vermittlerin bes Unaussprechlichen, barum scheint es eine Thorheit, sie wieder durch Worte vermitteln zu wollen. Doch, indem wir uns darin bemühen, sindet sich für den Verstand so mancher Gewinn, der dem ausübenden Vermögen auch wieder zu Gute kommt.

Die wahre Vermittlerin ift bie Kunft. Ueber Kunft sprechen, beißt, bie Vermittlerin vermitteln wollen, und doch ist und baher viel Kösteliches erfolgt.

Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild und so daß die Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt, und selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich bliebe.

Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so, daß der Begriff im Vilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben auszusprechen seh.

Gin Künftler, ber schätzbare Arbeiten verfertiget, ift nicht immer im Stande, von eignen oder fremden Werken Rechenschaft zu geben.

Wer zuerst aus der Spstole und Diaftole, zu der die Netina gebildet ist, aus dieser Syntrisis und Diafrisse, mit Plato zu sprechen, die Farbenharmonie entwickelte, der hat die Principien des Colorits entdeckt.

Wer zuerst im Bilbe auf seinen Horizont die Zielpunkte des mannichfaltigen Spiels wagrechter Linien bannte, erfand das Princip der Verspective.

Die Dilettanten, wenn sie das Möglichste gethan haben, pflegen zu ihrer Entschuldigung zu sagen, die Arbeit seh noch nicht fertig. Freislich kann sie nie fertig werden, weil sie nie recht angesangen ward. Der Meister stellt sein Werk mit wenigen Strichen als fertig dar; außegesührt oder nicht, schon ist es vollendet. Der geschickteste Dilettant tastet im Ungewissen, und wie die Aussührung wächst, kommt die Unssicherheit der ersten Anlage immer mehr zum Vorschein. Ganz zuletzt entdeckt sich erst das Verfehlte, das nicht auszugleichen ist, und so kann das Werk freilich nicht fertig werden.

In der wahren Kunft giebt es keine Vorschule, wohl aber Vorbereitungen; die beste jedoch ist die Theilnahme des geringsten Schülers am Geschäft des Meisters. Aus Farbenreibern sind treffliche Maler hervorgegangen.

Ein anderes ist die Nachäffung, zu welcher die natürliche allgemeine Thätigkeit des Menschen durch einen bedeutenden Künstler, der das Schwere mit Leichtigkeit vollbringt, zufällig angeregt wird.

Der junge Künstler geselle sich Sonn- und Feiertags zu den Tänzen der Landleute, er merke sich die natürliche Bewegung und gebe der Bauerdirne das Gewand einer Nymphe, dem Bauerburschen ein paar Ohren, wo nicht gar Bocksfüße. Wenn er die Natur recht ergreist und den Gestalten einen edlern freiern Anstand zu geben weiß, so begreist kein Mensch, wo er's her hat, und jedermann schwört, er hätte es von der Antike genommen.

Ferner, wenn sich Seiltänzer und Kunstreiter einfinden, versäume er nicht, auf diese genau zu achten. Das Uebertriebene, Falsche, Hand-werksmäßige lehne er ab, aber er lerne auffassen, welcher unendlichen Zierlichkeit der menschliche Körper fähig ist.

Der junge Künftler verfäume die Thiergestalten nicht, von Pferden und Hunden suche er sich den Hauptbegriff zu gewinnen, auch wilden, fremden Geschöpfen erweise er seine Aufmerksamkeit und Achtung.

Von der Nothwendigkeit, daß der bildende Künftler Studien nach ber Natur mache, und von dem Werthe derselben überhaupt sind wir genugsam überzeugt; allein wir läugnen nicht, daß es uns öfters betrübt, wenn wir den Mißbrauch eines so löblichen Strebens gewahr werden.

Nach unserer Neberzeugung sollte der junge Künstler wenig oder gar keine Studien nach der Natur beginnen, wobei er nicht zugleich dächte, wie er jedes Blatt zu einem Ganzen abrunden, wie er diese Sinzelnheit, in ein angenehmes Vild verwandelt, in einen Nahmen eingeschlossen, dem Liebhaber und Kenner gefällig anbieten möge.

Es steht manches Schöne isolirt in der Welt, doch der Geist ist cs, der Verknüpfungen zu entdecken und dadurch Aunstwerke hervorzubringen hat. — Die Blume gewinnt erst ihren Reiz durch das Insekt, das ihr anhängt, durch den Thautropsen, der sie beseuchtet, durch das Gefäß, woraus sie allensalls ihre letzte Nahrung zieht. Kein Busch, kein Baum, dem man nicht durch die Nachbarschaft eines Felsens, einer Quelle Bedeutung geben, durch eine mäßige einsache Ferne größern Reiz verleihen könnte. So ist es mit menschlichen Figuren und so mit Thieren aller Art beschäffen.

Der Vortheil, den sich der junge Künstler hiedurch verschafft, ist gar mannichsaltig. Er lernt denken, das Passende gehörig zusammenbinden, und wenn er auf diese Weise geistreich componirt, wird es ihm zuletzt auch an dem, was man Ersindung nennt, an dem Entwickeln des Mannichsaltigen aus dem Einzelnen, keineswegs sehlen können.

Thut er nun hierin der eigentlichen Kunftpädagogik wahrhaft Genüge, so hat er noch nebenher den großen, nicht zu verachtenden

Gewinn, daß er lernt, verkäufliche, dem Liebhaber anmuthige und liebliche Blätter hervorzubringen.

Gine solche Arbeit braucht nicht im höchsten Grade ausgeführt und vollendet zu sehn; wenn sie gut gesehen, gedacht und fertig ist, so ist sie für den Liebhaber oft reizender, als ein größeres ausgeführtes Werk.

Beschaue boch jeder junge Künstler seine Studien im Büchelchen und im Porteseuille, und überlege, wie viele Blätter er davon auf jene Weise genießbar und wünschenswerth hätte machen können.

Es ist nicht die Rede vom Höheren, wovon man wohl auch sprechen könnte, sondern es soll nur als Warnung gesagt sehn, die von einem Abwege zurückrust und auf's Höhere hindeutet.

Versuche es doch der Künftler nur ein halb Jahr praktisch, und setze weder Kohle noch Pinsel an, ohne Intention, einen vorliegenden Naturgegenstand als Bild abzuschließen. Hat, er angebornes Talent, so wird sich's bald offenbaren, welche Absicht wir bei diesen Andeutungen im Sinne hegten.

Wenn ich jüngere deutsche Maler, sogar solche, die sich eine Zeit lang in Italien aufgehalten, befrage: warum sie doch, besonders in ihren Landschaften, so widerwärtige grelle Töne dem Auge darstellen und vor aller Harmonie zu fliehen scheinen? so geben sie wohl ganz dreist und getrost zur Antwort: sie sähen die Natur genau auf solche Weise.

Kant hat uns aufmerksam gemacht, daß es eine Kritik der Bernunft gebe, daß dieses höchste Bermögen, was der Mensch besitzt, Ursache habe, über sich selbst zu wachen. Wie großen Vortheil uns diese Stimme gebracht, möge jeder an sich selbst geprüft haben. Ich aber möchte in eben dem Sinne die Ausgabe stellen, daß eine Kritik der Sinne nöthig seh, wenn die Kunst überhaupt, besonders die deutsche, irgend wieder sich erholen und in einem erfreulichen Lebensschritt vorwärts gehen solle.

Der zur Vernunft geborne Mensch bedarf noch großer Bildung, sie mag sich ihm nun durch Sorgfalt der Eltern und Erzieher, durch friedliches Beispiel, oder durch strenge Ersahrung nach und nach offenbaren. Sbenso wird zwar der angehende Künstler, aber nicht der vollzendete geboren; sein Auge komme frisch auf die Welt, er habe glücklichen Blick für Gestalt, Proportion, Bewegung; aber für höhere Composition, für Haltung, Licht, Schatten, Farben kann ihm die natürliche Anlage sehlen, ohne daß er es gewahr wird.

Ift er nun nicht geneigt, von höher ausgebildeten Künstlern der Vor- und Mitzeit das zu lernen, was ihm fehlt, um eigentlicher Künstler zu sehn, so wird er im falschen Begriff von bewahrter Originalität hinter sich selbst zurückbleiben; denn nicht allein das, was mit ums geboren ist, sondern auch das, was wir erwerben können, gehört uns an und wir sind es.

Einbildungsfraft wird nur durch Runft, besonders durch Poeste geregelt. Es ist nichts fürchterlicher, als Einbildungsfraft ohne Geschmack.

Das Manierirte ist ein versehltes Ideelle, ein subjectivirtes Ideelle, daher fehlt ihm das Geistreiche nicht leicht.

Die Lust der Deutschen am Unsichern in den Künsten kommt aus der Pfuscherei her: denn wer pfuscht, darf das Nechte nicht gelten lassen, sonst wäre er gar nichts.

Es begegnete und geschieht mir noch, daß ein Werk bildender Kunst mir beim ersten Anblick mißfällt, weil ich ihm nicht gewachsen bin; ahn' ich aber ein Verdienst daran, so such ich ihm beizukommen; und dann sehlt es nicht an den erfreulichsten Entdeckungen: an den Dingen werd ich neue Eigenschaften und an mir neue Fähigkeiten gewahr.

Der thörichtste von allen Frethümern ist, wenn junge gute Köpfe glauben, ihre Originalität zu verlieren, indem sie das Wahre anerkennen, was von Undern schon anerkannt worden.

Das Schöne ist eine Manisestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben.

Es giebt keine patriotische Kunst und keine patriotische Wissenschaft! Beide gehören, wie alles hohe Gute, der ganzen Welt an, und können nur durch allgemeine freie Wechselwirkung aller zugleich Lebenden, in steter Rücksicht auf das, was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, gefördert werden.

Die mimische Tanzkunst würde eigentlich alle bildenden Künste zu Grunde richten und mit Recht. Glücklicher Weise ist der Sinnenreiz, den sie bewirkt, so flüchtig, und sie muß, um zu reizen, in's Nebertriebene gehen. Dieses schreckt die übrigen Künstler glücklicher Weise sogleich ab; doch können sie, wenn sie klug und vorsichtig sind, viel dabei lernen.

Das Verhältniß ber Künste und Wissenschaften zum Leben ist, nach Verhältniß ber Stufen, worauf sie stehen, nach Beschaffenheit ber Zeiten und tausend andern Zufälligkeiten, sehr verschieden; bestwegen auch niemand darüber im Ganzen leicht klug werden kann.

Ich benke, Wissenschaft könnte man die Kenntniß des Allgemeinen nennen, das abgezogene Wissen; Kunst dagegen wäre Wissenschaft zur That verwendet; Wissenschaft wäre Vernunst, und Kunst ihr Mechanismus, deßhalb man sie auch praktische Wissenschaft nennen könnte. Und so wäre denn endlich Wissenschaft das Theorem, Kunst das Problem.

In Runft und Wissenschaft, so wie im Thun und handeln kommt alles barauf an, daß die Objecte rein aufgefaßt und ihrer Natur gemäß behandelt werden.

Wenn wir uns dem Alterthum gegenüber stellen und es ernstlich in der Absicht anschauen, uns daran zu bilden, so gewinnen wir die Empfindung, als ob wir erst eigentlich zu Menschen würden.

# Ueber einzelne Künftler und einzelne Kunftwerke.

24. Julius Cafar's Triumphzug, gemalt von Mantegna.

Des Meisters Runft im Allgemeinsten.

Un den Werken dieses außerordentlichen Künstlers, vorzüglich auch an dem Triumphzug Cäsar's, einer Hauptarbeit, wovon wir näher zu handeln gedenken, glauben wir einen Widerstreit zu fühlen, welcher beim ersten Unblick nicht aufzulösen scheint.

Zuvörderst also werden wir gewahr, daß er nach dem strebt, was man Styl nennt, nach einer allgemeinen Norm der Gestalten; denn sind auch mitunter seine Proportionen zu lang, die Formen zu hager, so ist doch ein allgemein Kräftiges, Tüchtiges, Uebereinstimmendes durchaus wahrzunehmen an Menschen und Thieren, nicht weniger in allen Nebensachen von Kleidern, Wassen und erdenklichem Geräth. Hier überzeugt man sich von seinem Studium der Untike; hier muß man anerzeugt man sich von seinem Studium der Untike; hier muß man anerzennen, er seh in das Alterthum eingeweiht, er habe sich darein völlig versenkt.

Run gelingt ihm aber auch die unmittelbarste und individuellste Natürlichkeit bei Darstellung der mannichfaltigsten Gestalten und Charaftere. Die Menschen, wie sie leiben und leben, mit persönlichen Borzügen und Mängeln, wie sie auf dem Markt schlendern, in Processionen einhergehen, sich in Hausen zusammen drängen, weiß er zu schildern; jedes Alter, jedes Temperament wird in seiner Eigenthümlichkeit vorzgeführt, so daß, wenn wir erst das allgemeinste, ideellste Streben gewahr wurden, wir sodann, nicht etwa neben an, sondern mit dem

<sup>1</sup> Runft unt Alterthum 1823, IV. 1. €. 111.

Höbern verförpert, auch das Besonderste, Natürlichste, Gemeinste aufgefaßt und überliesert sehen.

# Lebensereigniffe.

Diese beinahe unmöglich scheinende Leistung erklärt sich nur durch Ereignisse seines Lebens. Ein vorzüglicher Maler jener Zeit, Francesco Squarcione, gewinnt unter vielen Schülern den jungen, früh sich auszeichnenden Mantegna lieb, daß er ihm nicht allein den treusten und entschiedensten Unterricht gönnt, sondern ihn sogar an Kindesstatt annimmt, und also mit ihm, für und durch ihn sortwirken zu wollen erklärt.

Als aber endlich biefer herangebildete glückliche Zögling mit der Familie Bellin befannt wird und sie an ihm gleichfalls den Künstler wie den Menschen anzuerkennen und zu schäften weiß, in solchem Grade, daß ihm eine Tochter Jacobs, die Schwester von Johann und Gentile angetraut wird, da verwandelt sich die eisersüchtige Meigung des ersten väterlichen Meisters in einen gränzenlosen Haß, sein Beistand in Bersfolgung, sein Lob in Schmähungen.

Nun gehörte aber Squarcione zu ben Künstlern, benen im funfzehnten Jahrhunderte der hohe Werth antifer Kunst ausgegangen war; er selbst arbeitete in diesem Sinne nach Vermögen und säumte nicht, seine Schüler unwerrückt dahin zu weisen. — Es seh sehr thöricht, war sein Behaupten, das Schöne, Hohe, Herrliche mit eigenen Augen in der Natur suchen, es mit eigenen Mräften ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen Griechischen Versahren sich schon längst des Edelsten und des Darstellenswerthesten bemächtigt und wir also aus ihren Schutt und Grus der Natur nur mühselig ausklaubend als fümmerlichen Gewinn eines vergeudeten Lebens bedauern müssen.

In viesem Sinne hatte sich benn der hohe Geist des talentvollsten Jünglings unablässig gehalten, zu Freude seines Meisters und eigenen grußen Ehren. Als nun aber Lehrer und Schüler seindselig zerfallen, vergist jener seines Leitens und Strebens, seines Lehrens und Unterweisens; widersinnig tadelt er nunmehr was der Jüngling auf seinen Math, auf sein Geheiß vollbracht hat und vollbringt; er verbindet sich mit der Menge, welche einen Künstler zu sich herabziehen will, um ihn beurtbeilen zu können. Sie fordert Natürlichkeit und Wirklichkeit,

damit sie einen Bergleichungspunkt habe, nicht den höheren, ber im Geiste rubt, sondern den gemeineren äußeren, wo sich denn Achnlichkeit und Unähnlichkeit des Driginals und der Copie allenfalls in Unspruch nebmen läßt. Nun soll Manteana nicht mehr gelten, er vermag, so beikt es, nichts Lebendiges bervorzubringen, feine berrlichsten Arbeiten werden als fteinern und bolgern, als ftarr und fteif gescholten. Der edle Runft-Ier, noch in seiner fraftigsten Zeit, ergrimmt und fühlt recht gut, daß ibm, eben vom Standpunkt ber Untife, die Ratur nur besto natürlicher, seinem Kunstblick verständlicher geworden, er fühlt sich ihr gewachsen und wagt auch auf dieser Woge zu schwimmen. Von dem Augenblick an ziert er seine Gemälde mit den Cbenbildniffen vieler Mitbürger, und indem er das gereifte Alter im individuellen Freund, die kontliche Jugend in seinen Geliebten verewigt und so ben edelsten würdigsten Menschen das erfreulichste Denkmal sest, so verschmäht er nicht, auch seltsam ausgezeichnete, allgemein bekannte, wunderlich gebildete, ja, den letten Gegensat, miggebildete barzustellen.

Jene beiden Elemente nun fühlt man in seinen Werken, nicht etwa getrennt, sondern verslochten; das Ideelle, Höhere zeigt sich in der Unslage, in Werth und Würde des Ganzen; hier offenbart sich der große Sinn, Absicht, Grund und Halt. Dagegen dringt aber auch die Natur mit ursprünglicher Gewaltsamkeit herein: und wie der Bergstrom durch alle Zacken des Felsens Wege zu sinden weiß und mit gleicher Macht wie er angekommen wieder ganz vom Ganzen herunterstürzt, so ist es auch hier. Das Studium der Antike giebt die Gestalt, sodann aber die Natur Gewandtheit und letztes Leben.

Da nun aber selbst das größte Talent, welches in seiner Bildung einen Zwiespalt erfuhr, indem es sich zweimal und zwar nach entgegenzesetzten Seiten auszubilden Anlaß und Antrieb fand, kaum vermögend ist diesen Widerspruch ganz auszugleichen, das Entgegengesetzte völlig zu vereinigen, so wird senes Gefühl, von dem wir zuerst gesprechen, das uns vor Mantegua's Werken ergreist, vielleicht durch einen nicht völlig aufgelösten Widerstreit erregt. Indessen möcht' es der höchste Conslict sehn, in welchem sich jemals ein Künstler befunden, da er ein solches Abenteuer zu bestehen zu einer Zeit berufen war, wo eine sich entwickelnde höchste Kunst über ihr Wollen und Vermögen sich noch nicht deutliche Nechenschaft ablegen konnte.

Dieses Doppelleben also, welches Mantegna's Werke eigenthümlich auszeichnet und wovon noch viel zu sagen wäre, manisestirt sich besons ders in seinem Triumphzuge Cäsar's, wo er alles was ein großes Tallent vermochte in höchster Fülle vorüber führt.

Hieven giebt uns nun einen genugsam allgemeinen Begriff die Arbeit, welche Andreas Andreani gegen das Ende des 16ten Jahrhunderts unternommen, indem er die neun Bilder Mantegna's auf eben so viel Blättern, mit Holzstöcken, in bedeutender Größe nachgebildet, und also die Ansicht und den Genuß derselben allgemeiner verbreitet hat. Wir legen sie vor uns und beschreiben sie der Neihe nach.

1.

Posaunen und Hörner, friegerische Ankündigung, pausbäckige Musikanten voraus. Hierauf andringende Soldaten, Felde, Kriegse und Glückse Zeichen auf Stangen hoch emportragend. Roma's Büste voran, Juno die Verleiherin, der Pfau besonders, Abundantien mit Fruchthorn und Blumenkord, sie schwanken über sliegenden Wimpeln und schwebens den Taseln. Dazwischen in den Lüften flammende, dampsende Fackelspfannen, den Elementen zur Ehre, zu Anregung aller Sinne.

Undere Krieger, vorwärts zu schreiten gehindert, stehen still, den unmittelbar nachfolgenden gewaltsamen Drang abzuwehren; je zwei und zwei halten senkrecht hohe, von einander entsernte Stangen, an denen man, hüben und drüben angeheftet, Gemälde lang und schmal ausgespannt erblickt. Diese Schildereien, in Felder abgetheilt, dienen zur Exposition; hier wird dem Auge bildlich dargebracht was geschehen mußte, damit dieser überschwengliche Triumphzug statt fände.

Feste Städte von Kriegsheeren umringt, bestürmt durch Maschinen, eingenommen, verbrannt, zerstört; weggesührte Gesangene zwischen Niederstage und Tod. Böllig die ankündigende Symphonie, die Introduction einer großen Oper.

2.

Bier nun die nächste und höchste Folge des unbedingten Sieges. Weggeführte Götter, welche die nicht mehr zu schützenden Tempel verslassen. Lebensgroße Statuen von Jupiter und Juno auf zweispännigem, Rolossalbüste der Cybele auf einspännigem Wagen, sodann eine kleinere tragbare Gottheit, in den Armen eines Knechtes. Der Hintergrund überhaupt von hoch aufgethürmten Wagengerüsten, Tempelmodellen,

baulichen herrlichkeiten angefüllt, zugleich Belagerungsmaschinen, Widder und Ballisten. Aber ganz gränzenlos mannichsaltig aufgeschichtet, gleich hinterdrein, Waffen aller heeresarten, mit großem, ernstem Geschmack zusammen und über einander gestellt und gehängt. Erst in der folgens den Abtheilung

3.

wird jedoch die größte Masse aufgehäuft vorüber geschafft. Sodann sieht man von tüchtigen Jünglingen getragen jede Urt von Schähen: dickbäuchige Urnen, angefüllt mit aufgehäuften Münzen, und auf denselben Traggestellen Basen und Krüge; auf den Schultern lasten diese schon schwer genug, aber nebenbei trägt jeder noch ein Gesäß oder sonst etwas Bedeutendes. Dergleichen Gruppen ziehen sich auch noch ins folgende Blatt fort.

4.

Die Gefäße sind von der mannichfaltigiten Art, aber die Hauptbestimmung ist, gemünztes Silber heran zu bringen. Nun schieben sich über dieses Gedränge überlange Bosaunen in die Luft vor; an ihnen spielen herabhängende Bänder, mit inschriftlicher Widmung: dem triumphirenden Halbgott Julius Cäsar; geschmückte Opferthiere; zierliche Camillen und sleischermäßige Popen.

5.

Vier Clephanten, der vordere völlig sichtbar, die drei andern perspectivisch weichend, Blumen und Fruchtförbe auf den Häuptern, franzeartig, auf ihrem Rücken hohe flammende Candelaber; schöne Jünglinge, leicht bewegt aufreichend, wohlriechendes Holz in die Flammen zu legen, andere die Elephanten leitend, andere anders beschäftigt.

6.

Auf die beschwerliche Masse der ungeheuern Thiere folgt mannichfaltige Bewegung; das Kostbarste, das höchste Gewonnene wird nun
herangebracht. Die Träger schlagen einen andern Weg ein, hinter den Elephanten ins Bild schreitend. Was aber tragen sie? wahrscheinlich lauteres Gold, Goldmünzen in kleinerem Geschirr, kleinere Vasen und Gesäße. Hinter ihnen folgt noch eine Beute von größerem Werth und Wichtigkeit, die Beute der Beuten, die alle vorhergehenden in sich begreift. Es sind die Rüstungen der überwundenen Könige und Helden, jede Persönlichkeit als eigene Trophäe. Die Derbheit und Tüchtigkeit der überwundenen Fürsten wird badurch angezeigt, daß die Träger ihre Stangenlast kaum heben können, sie nah am Boden herschleppen oder gar niederzegen, um, einen Augenblick ausruhend, sie wieder frischer fortzutragen.

7.

Doch fie werden nicht febr gedrängt; binter ibnen schreiten Gefangene einber; fein Abzeiden unterscheidet sie, wohl aber persönliche Würde. Edle Matronen geben voran mit erwachsenen Tochtern. Bunächft gegen ben Zuschauer gebt ein Fräulchen, von acht bis geben Jahren, an ber Mutter Seite, jo schmuck und zierlich als bei bem anständigsten Veste. Treffliche tuchtige Manner folgen bierauf in langen Gewändern, ernft, nicht erniedrigt; es ist ein höberes Geschick das sie bingiebt. Auffallend ist daber im solgenden Glied ein großer, wohlgevildeter, gleichfalls ehrenvoll gekleideter Mann, welcher mit grimmigem, beinabe frakenbaftem Gesicht rudwarts blidt, ohne bag wir ibn begreifen. Bir laffen ibn porüber, denn ibm folgt eine Gruppe von anziebenden Frauen. Gine junge Braut in ganger Jugendfülle, im Bollgesicht bargestellt - wir fagen Braut, weil sie, auch ohne Krang in den Haaren, so bezeichnet ju werden verdiente - ftebt binterwärts, vor dem Zuschauer gum Theil perdedt von einer älteren finderbelästigten Frau; Diese bat ein Wickelfind auf dem rechten Urme und ihre linke Sand nimmt ein stillstebender Anabe in Unspruch, der den Juß aufgereckt; weinend will er auch getragen jenn. Gine altere fich über ihn binneigende Berfon, vielleicht die Großmutter, sucht ihn vergebens zu begütigen.

Höchlich rühmen muffen wir indeß den Kunstler, daß kein Kriegsheld, kein Heerführer als Gefangener vorgeführt wird. Sie sind nicht mehr, ihre Rüsiungen trug man hohl vorbei; aber die eigentlichen Staaten, die uralten edlen Familien, die tüchtigen Rathsherren, die behäbigen, fruchtbar sich fortpflanzenden Bürger führt man im Triumph auf; und so ist denn alles gesagt: Die einen sind todtgeschlagen und die andern leiden.

Zwischen diesem und dem folgenden Bilde werden wir nun gewahr, warum der stattliche Gefangene so grimmig zurücklicht. Mißgestaltete Narren und Possenreißer schleichen sich heran und verhöhnen die edlen Unglücklichen; diesem Würdigen ist das noch zu neu, er kann nicht ruhig vorübergehen; wenn er dagegen nicht schimpfen mag, so grins't er dagegen.

8.

Aber der Chrenmann scheint noch auf eine schmählichere Beise

verletzt: es folgt ein Chor Musikanten in contrastirenden Figuren. Ein wohlbehaglicher, hübscher Jüngling, in langer, fast weiblicher Kleidung singt zur Leher, und scheint dabei zu springen und zu gesticuliren; ein solcher durste beim Triumphzug nicht sehlen: sein Geschäft war, sich seltsam zu gebärden, necksiche Lieder zu singen, die überwundenen Geschangenen frevelhaft zu verspotten. Die Schalfs-Narren deuten auf ihn und scheinen mit albernen Gebärden seine Worte zu commentiren, welches jenem Ehrenmann allzu ärgerlich auffallen mag.

Daß übrigens von feiner ernsthaft edlen Musik die Rede sep, ergiebt sich sogleich aus der folgenden Figur: denn ein himmellanger, schasbepelzter, hochgemüßter Dudelsad: Pfeiser tritt unmittelbar hinterdrein; Unaben mit Schellen: Trommeln scheinen den Mißlaut zu vermehren. Einige rückwärts blickende Soldaten aber und andere Andeutungen machen uns ausmerssam, daß num bald das Höchste ersolgen werde.

9.

Und nun ericheint auch, auf einem übermäßig, obgleich mit großem Sinn und Geschmad verzierten Wagen, Julius Gasar selbst, dem ein tüchtig gestalteter Jüngling auf einer Art Standarte das Veni Vici veitsegenhalt. Dieses Blatt ist so gedrängt voll, daß man die nachten Kinder mit Siegeszweigen zwischen Pferden und Rädern nur mit Angst ansieht, in der Wirtlichsteit müßten sie längst zerquetscht sehn. Tresslicher war jedoch ein solches Gedränge, das für die Augen immer unsählich und für den Sinn verwirrend ist, bildlich nicht darzustellen.

10.

Ein zehntes Bild aber ist für uns nun von der größten Bedeutung, denn das Gefühl, der Zug seh nicht geschlossen, wandelt einen jeden an, der die neun Blätter hinter einander legt. Wir sinden nicht allein den Wagen steil, sondern sogar hinter demselben durch den Rahmen abgeschnittene Figuren, das Auge verlangt einen Nachtlang und wenigstens einige der Hauptgestalt nahe tretende, den Rücken deckende Gestalten.

Zu Hülfe kommt uns nun ein eigenhändiger Rupferstich, welcher mit der größten Sorgfalt gearbeitet und zu den vorzüglichsten Werken des Meisters dieser Art zu rechnen ist. Weine Schaar tritt heran männlicher, älterer und jüngerer, jämmtlich charafteristischer Personen. Daß

<sup>&#</sup>x27; 3ch fam, fah und fiegte.

<sup>2</sup> gu ten vorzüglichften Werten tiefer Urt tes Meifters.

es ber Senat set, ist keineswegs zuzugeben; ber Senat wird den Triumphzug am schiellichen Ort durch eine Deputation empfangen haben; aber auch diese konnte ihm nicht weiter entgegen gehen, als nöthig war umzukehren und vorauszuschreiten, und den versammelten Vätern die Unskömmlinge vorzuführen.

Doch sey biese Untersuchung bem Alterthumsforscher vorbehalten. Nach unserer Weise dürfen wir nur das Blatt ausmertsam betrachten, so spricht es sich, wie jedes vortreffliche Kunstwerk, selbst aus; da sagen wir denn geradezu, es ist der Lehrstand, der gern dem siegenden Wehrstand huldiget, weil durch diesen allein Sicherheit und Förderniß zu hoffen ist. Den Nährstand hatte Mantegna in den Triumphzug als Tragende, Bringende, Feiernde, Preisende vertheilt, auch in der Umgebung als Zuschauer aufgestellt. Nun aber freut sich der Lehrstand, den Ueberwinder zu begleiten, weil durch ihn Staat und Cultur wieder gesichert ist.

In Absicht auf Mannichfaltigkeit der Charakteristik ist das beschriebene Blatt eines der schätzbarsten die wir kennen, und Mantegna hat gewiß diesen Zug auf der hohen Schule von Padua studirt.

Boran im ersten Glied, in langen faltigen Gewändern, drei Manner mittleren Alters, theils ernsten, theils heiteren Angesichts, wie bei-Des Gelehrten und Lehrern giemt. Im zweiten Gliede zeichnet fich gunächst eine alte, folossale, behaglichdicke, fräftige Natur aus, die hinter allem dem mächtigen Triumphgewirre sich noch gang tüchtig bervortbut. Das bartlofe Rinn läßt einen fleischigen Sals feben, die Saare find furz geschnitten; höchst bebaglich balt er die Sande auf Brust und Bauch und macht sich nach allen bedeutenden Vorgängern noch immer auffallend bemerklich. Unter den Lebendigen hab' ich niemanden geseben, der ihm au vergleichen wäre, außer Gottiched; biefer würde in ähnlichem Fall und gleicher Kleidung eben so einher geschritten seyn; er sieht vollkom: men dem Pfeiler einer dogmatisch didaktischen Unstalt gleich. Wie er ohne Bart und Saupthaare, find auch feine Collegen, wenn gleich behaart, boch ohne Barte; der vorderste, etwas ernster und grämlicher, scheint eber dialektischen Ginn zu haben. Solcher Lehrenden find sechs, welche in Saupt und Geist alles mit sich zu tragen scheinen; dagegen Die Eduler nicht allein durch jungere leichtere Gestalten bezeichnet find, sondern auch badurch, daß sie gebundene Bücher in Sänden tragen,

anzuzeigen, baß sie sowohl hörend als lesend sich zu unterrichten geneigt seben.

Zwischen jene ältesten und mittleren ist ein Anabe von etwa acht Jahren eingeklemmt, um die ersten Lehrjahre zu bezeichnen, wo das Kind sich anzuschließen geneigt ist, sich einzumischen Lust hat; es hängt ein Pennal an seiner Seite, anzudeuten, daß er auf dem Bildungswege seh, wo dem Herankömmling manches Unangenehme begegnet. Wunder-licher und anmuthig natürlicher ist nichts zu ersinnen als dieß Figurchen in solcher Lage.

Die Lehrer geben jeder vor sich bin, die Schüler unterhalten sich unter einander.

Nun aber macht ben ganzen Schluß, wie billig, das Militär, von welchem denn doch zuerst und zulest die Herrlichkeit des Reiches nach außen erworben und die Sicherheit nach innen erhalten werden muß. Diese ganze große Forderung aber befriedigt Mantegna mit ein paar Figuren: ein jüngerer Krieger, einen Delzweig tragend, den Blick aufwärts gerichtet, läßt uns im Zweisel, ob er sich des Sieges erfreue, oder ob er sich über das Ende des Kriegs betrübe; dagegen ein alter, ganz abgelebter, in den schwersten Wassen, indem er die Dauer des Krieges repräsentirt, überdeutlich ausspricht, dieser Triumphzug seh ihm beschwerlich und er werde sich glücklich schägen, heute Abend irgendwo zur Ruhe zu kommen.

Der Hintergrund dieses Blattes nun, anstatt daß wir bisher meistens freie Aussichten gehabt, drängt sich, dem Menschendrang gemäß, gleichfalls zusammen; rechter Hand sehen wir einen Palast, zur Linken Thurm und Mauern; die Nähe des Stadtthors möchte damit angedeutet sehn, angezeigt daß wir uns wirklich am Ende besinden, daß nunmehr der ganze Triumphzug in die Stadt eingetreten, und innerhalb derselben beschlossen seh.

Sollten auch dieser Vermuthung die Hintergründe der vorhergehenden Blätter zu widersprechen scheinen, indem landschaftliche Aussichten, wiel freie Luft, zwar auf Hügeln Tempel und Paläste, doch auch Ruinen gesehen werden, so läßt sich doch auch annehmen, daß der Künstler hierzbei die verschiedenen Hügel von Rom gedacht, und sie so bebaut und so ruinenhaft, wie er sie zu seiner Zeit gefunden, vorgestellt habe. Diese Auslegung gewinnt um so mehr Kraft, als doch wohl einmal ein

Palast, ein Kerker, eine Brücke, die als Wasserleitung gelten kann, eine hohe Chrenfäule da steht, die man denn doch auf städtischem Grund und Boden vermuthen muß.

Doch wir halten inne, weil wir sonst ins Gränzenlose geriethen, und man mit noch so viel gehäuften Worten ben Werth ber flüchtig beschriebenen Blätter boch nicht ausbrücken könnte.

### Cafar's Triumphzug, gemalt von Mantegna.

### 3weiter Abschnitt.

- 1) Urfprung, Wanderung, Beschaffenheit der Bilber.
- 2) Fernere Geschichte berselben. Sammlungen Carls I. von England.
- 3) Mantegna's eigene Rupferstiche in Bezug auf ben Triumph.
- 4) Zeugniß von Bafari mit Bemerkungen barüber.
- 5) Allgemeine Betrachtung und Mißbilligung seiner falschen Methode, von hinten hervor zu beschreiben.
- 6) Emendation der Barticbischen Auslegung.
- 7) Schwerdgeburth's Zeichnung.

1.

Mantegna lebte 1451 bis 1517 und malte in seiner besten Zeit, auf Anregen seines großen Gönners, Ludwig Gonzaga, Herzogs von Mantua, gedachten Triumphzug für den Palast in der Nähe des Klossters St. Sebastian. Der Zug ist nicht auf die Wand, nicht im unmittelbaren Zusammenhange gemalt, sondern in neun abgesonderten Bildern, vom Platze beweglich, daher sie denn auch nicht an Ort und Stelle geblieben. Sie kamen vielmehr unter Carl I., welcher als ein großer Kunstfreund die köstlichsten Schätze zusammenbrachte und also auch den Herzog von Mantua ausfauste, nach London und blieben das selbst, obgleich nach seinem unglücklichen Tode die meisten Besitzungen dieser Art durch eine Auction verschleudert wurden.

Gegenwärtig befinden sie sich, hochgeehrt, im Balaste Hamptoncourt, neun Stude, alle von gleicher Größe, völlig quadrat, jede Seite neun Fuß, mit Wasserfarben auf Papier gemalt, mit Leinwand unterzogen, wie die Naphaelischen Cartone, welche denselben Palast verherrlichen.

Die Farben bieser Bilder sind höchst mannichfaltig, wohl erhalten und lebhaft; die Hauptfarben in allen ihren Abstufungen, Mischungen und Uebergängen zu sehen; dem Scharlach steht anderes Hell: und Tieferoth entgegen, an Duntel: und Hellgelb fehlt es nicht, Himmelblau zeigt sich, Blaßblau, Braun, Schwarz, Weiß und Gold.

Die Gemälde sind überhaupt in gutem Zustande, besonders die sieben ersten; die zwei letzteren, ein wenig verbleicht, scheinen von der Zeit gelitten zu haben, oder abgerieben zu sehn, doch ist dieß auch nicht bedeutend. Sie hangen in vergoldeten Rahmen, neun Fuß hoch über dem Boden, drei und drei auf drei Wände vertheilt; die östliche ist eine Fensterseite, und folgen sie, von der südlichen zur nördlichen, völlig in der Ordnung, wie sie Undreas Undreani numerirt hat.

Erwähnung berselben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19 mit wenigen Worten; nicht viel umständlicher das Prachtwerk: The History of the Royal Residences of Windsor Castle, St. James's Palace p. p. By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches geräbe diesem Zimmer keine bildliche Darstellung gegönnt hat.

Vorstehende nähere Nachricht verdanken wir der Gefälligkeit eines in England wohnenden Deutschen Freundes, des Herrn Dr. Noehden, welcher nichts ermangeln läßt, das in Weimar angeknüpfte schöne Verhältniß auch in der Ferne dauerhaft und in Wechselwirkung zu erhalten. Auf unser zutrauliches Unsuchen begab er sich wiederholt nach Hampton-court, und alles was wir genau von Maaß, Grund, Farben, Erhaltung, Aufstellung und so weiter angeben, ist die Frucht seiner ausmerksamen Genauigkeit.

2.

Die früheste Neigung der Engländer zur Kunst mußte sich, in Ermangelung inländischer Talente, nach auswärtigen Künstlern und Kunstwerken umsehen. Unter Heinrich dem Achten arbeitete Holbein viel in England. Was unter Elisabeth und Jacob dem Ersten geschehen, wäre noch zu untersuchen. Der hoffnungsvolle Kronprinz Heinrich, zu Unsfang des siebzehnten Jahrhunderts geboren, hatte viel Sinn für die

Künste und legte bedeutende Sammlungen an. Als er vor dem achtzehnten Jahre mit Tode abging, erbte Carl der Erste mit der Krone die Sammlung des Bruders und seine Liebhaberei. Rubens und van Dykt werden als Künstler beschäftigt, als Kunstkenner zu Sammlungen beshülslich.

Die Sammlung des Herzogs von Mantua wird angekauft, mit ihr also die neun Taseln Triumphzug. Ueber das Jahr sind wir nicht genau belehrt, es muß aber zwischen 1625 und 1642 fallen, indem nachber, während der Bürgerkriege, Geldmangel dem König dergleichen Acquisitionen untersagte.

"Nach des Königs Ermordung wurde sowohl sein als seiner Gemahlin und Prinzen Vermögen der Nation heimgefallen erklärt und, durch einen Parlaments Beschluß vom März 1649, auctionsweise zum Verkauf angeboten, worunter auch sämmtliche Kunstwerke und Gemälde. Aber erst den folgenden Juni faßte die Gemeine, um ihr neues Gemeins zut desto fräftiger zu besestigen, über die Verwendung des persönlichen Vermögens des letzten Königs, der Königin und Prinzen einen Beschluß. Sie erließ einen Veschl, alles zu verzeichnen, zu schäßen und zu verkausen, ausgenommen solche Theile, welche zum Gebrauch des Staates vorzubehalten sehen, jedoch mit solcher Borsicht, um alle Nachrede einzelnen Interesses zu vermeiden, daß kein Glied des Hauses sich damit besasse. In diese Schäßung und Verkauf waren eingeschlossen, heu dolor! die ganze Sammlung von edeln Gemälden, alten Statuen und Büsten, welche der letzte König mit gränzenlosen Kosten und Mühen von Kom und allen Theilen Italiens herbeigeschafft hatte."

Ein Berzeichniß dieser höchst fostbaren Merkwürdigkeiten, wovon jest gar manche den Palästen des Louvre und Escurials, auch mancher aussländischen Fürsten zur Berherrlichung dienen, mit Schäßungss und Berstaußpreisen, ward unter folgendem Titel 1757 in London gedruckt: A Catalogue and Description of King Charles the First's Capital Collection of Pictures, Bronzes, Limnings, Medals, Statues and other Curiosities.

Nun heißt es auf der fünften Seite: Gemälde zu Hamptoncourt Nro. 332, geschätzt 4675 Pfund 10 Schill. Darunter waren:

1) Neun Stück, ber Triumphzug des Julius Cafar, gemalt von Andreas Mantegna, geschätzt 1000 Pfund.

2) Herodias, St. Johannes Haupt in einer Schüssel haltend, von Tizian, geschätzt 150 Pfund.

Die größere Anzahl ber Gemälbe, welche ben übrigen Werth von 3525 Pfund 10 Schillinge ausmachte, ist nicht einzeln aufgeführt.

Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Carl der Erste die Gemälde Mantegna's besessen, so wird noch zum Ueberfluß dargethan, woher sie zu ihm gekommen; folgendes diene zur Erläuterung:

"König Carls Museum war das berühmteste in Europa; er liebte, verstand und schätzte die Künste. Da er nicht das Glück hatte, große Malergeister unter seinen Unterthanen zu sinden, so rief er die geschicktesten Meister anderer Nationen herbei, mit rühmlicher Borliebe, um sein eigenes Land zu bereichern und zu unterrichten. Auch beschränkte er seinen Auswand keineswegs auf lebende Künstler: denn außer einzelnen Stücken kauste er die berühmte Sammlung des Herzogs von Mantua, nachdem er vorher eine Grundstiftung gelegt hatte von dem, was er von seinem Bruder erbte, dem liebenswürdigen Prinzen Heinrich, der, wie man aus dem Katalog sieht, auch außer andern würdigen Eigenschaften, Geschmack für Gemälde besaß, und einen edlen Siser die Künste zu erznuntern."

"Glücklicherweise sind diese so oft belobten Bilder in England geblieben, und wohl auch noch andere, die wir dort bewundern. Ob zusfällig, wollen wir nicht entscheiden: denn die Clausel des republikanischen Beschlusses, daß man zurückhalten könne was zum Gebrauch des Staates dienlich seh, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keineswegs rohen und unwissenden Machthaber das Beste auf den nunmehr republikanischen Schlössen zurück behielten."

Dem seh nun wie ihm seh, der Engländer, dem wir die bisherige Aufklärung schuldig sind, äußert sich folgendermaßen: "Der Streich, der die Königswürde so tief niederlegte, zerstreute zugleich die königliche tugendsame Sammlung. Die ersten Cabinette von Europa glänzen von diesem Naube; die wenigen guten, in den königlichen Palästen zerstreuten Stücke sind bei uns nur kümmerliche Ueberreste von dem was gesammelt oder wieder versammelt war von König Carls glänzenden Galerien. Man sagt die Holländer hätten vieles angekauft und einiges

seinem Sohne wieder überlassen. Der beste Theil aber bleibt begraben in der Düsterniß, wenn er nicht gar untergeht in den Gewölben des Escurials."

3.

Mantegna's Kupferstiche werden hochgehalten wegen Charafter und meisterhafter Ausführung, freilich nicht im Sinne neuer Rupferstecherstunst. Bartsch zählt ihrer siebenundzwanzig, die Copien mitgerechnet; in England besinden sich nach Noehden siebenzehn, darunter sind auf den Triumphzug bezüglich nur viere, Nro. 5, 6 und 7, die sechste doppelt, aber umgekehrt, worauf ein Bilaster.

Ein Englischer noch lebender Kenner hegt die Ueberzeugung, daß nicht mehr als genannte vier Stücke vorkommen, und auch wir sind der Meinung, daß Mantegna sie niemals alle neun in Rupser gestochen habe. Uns irret keineswegs, daß Strutt in seinem biographischen Wörterbuche der Rupserstecher, Band II. Seite 120, sich solgendermaßen ausdrückt: "Der Triumph des Julius Casar, gestochen nach seinen eigenen Gemälden, in neun Platten mittlerer Größe, beinahe viereckig. Eine vollständige Sammlung dieser Kupser ist äußerst rar; copirt aber wurden sie von Andreas Andreani."

Wenn benn nun auch Baldinucci in seiner Geschichte der Rupferstecherkunst sagt: Mantegna habe den Triumphzug des Julius Cäsar während seines Aufenthaltes in Rom in Kupfer gestochen, so darf uns dieses keineswegs zum Wanken bringen; vielmehr können wir denken, daß der außerordentliche Künstler diese einzelnen Vorarbeiten in Rupfer, wahrscheinlich auch in Zeichnungen, die verloren oder unbekannt sind, gemacht, und bei seiner Rücksehr nach Mantua das Ganze höchst wunders sam ausgeführt.

Und nun sollen die aus der innern Kunst entnommenen Gründe folgen, die uns berechtigen, dieser Angabe fühnlich zu widersprechen. Die Nummern fünf und sechs (Bartsch 12, 13.), von Mantegna's eigener Hand, liegen, durch Glück und Freundesgunst, neben den Platten von Andreani uns vor Augen. Ohne daß wir unternehmen, mit Worten den Unterschied im Besondern auszudrücken, so erklären wir im Allgemeinen, daß aus den Kupfern etwas Ursprüngliches durchaus hervorsleuchte; man sieht darin die große Conception eines Meisters, der sogleich weiß was er will, und in dem ersten Entwurf unmittelbar alles

Nöthige der Hauptsache nach darstellt und einander folgen läßt. Als er aber an eine Ausführung im Großen zu denken hatte, ist es wundersam zu beobachten und zu vergleichen, wie er hier versahren. — Jene ersten Anfänge sind völlig unschuldig, naiv, obschon reich, die Figuren zierlich, ja gewissermaßen nachlässig, und jede im höchsten Sinne ausdrucksvoll; die andern aber, nach den Gemälden gesertigt, sind ausgebildet, frästig, überreich, die Figuren tüchtig, Wendung und Ausdruck funstvoll, ja mitsunter künstlich; man erstaunt über die Beweglichkeit des Meisters bei entschiedenem Verharren; da ist alles dasselbe und alles anders; der Gedanke unverrückt, das Walten der Anordnung völlig gleich, im Absändern nirgends gemäkelt noch gezweiselt, sondern ein anderes, höheren Zweck Erreichendes ergriffen.

Daher haben jene ersten eine Gemüthlichseit ohne Gleichen, weil sie unmittelbar aus der Seele des großen Meisters hervortraten, ohne daß er an eigentliche Kunstzwecke gedacht zu haben scheint. Wir würden sie einem liebenswürdigen häuslichen Mädchen vergleichen, um welche zu werben ein jeder Jüngling sich geneigt fühlen müßte; in den andern aber, den ausgeführten, würden wir dieselbe Person wieder finden, aber als entwickelte, erst verheirathete junge Frau; und wenn wir jene einfach gekleidet, häuslich beschäftigt gesehen, sinden wir sie nun in seller Pracht, womit der Liebende das Geliebte so gern ausschmückt. Wir sehen sie in die Welt hervorgetreten bei Festen und Tänzen, wir vermissen siene, indem wir diese bewundern. Doch eigentlich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem böheren Zwecke ausgeopsert ist.

Wir wünschen einem jeden wahren Kunstfreunde diesen Genuß und hoffen, daß er dabei unsere Ueberzeugung gewinnen solle.

In dieser werden wir nur um so mehr bestärkt durch das was Herr Dr. Noehden von dem dritten Rupser des Mantegna, welches Bartsch nicht hat, in Vergleichung mit der siebenten Tasel des Andreas Andreani meldet: "Wenn auf den beiden andern Blättern, Nummer fünf und sechs, gegen die Gemälde Abänderungen vorkommen, so sind sie noch stärker bei der gegenwärtigen Nummer. Die edlen Gefangenen werden zwar vorgeführt, allein die höchst liebliche Gruppe der Mutter nut Kinzbern und Aeltermutter sehlt ganz, welche also später von dem Künstler hinzugedacht worden. Ferner ist ein gewöhnliches Fenster auf dem Kupserstiche dargestellt, aus welchem drei Personen heraussehen; in dem

Gemälde ist es ein breites gegittertes Fenster, als welches zu einem Gefängniß gehört, hinter welchem mehrere Bersonen, die man für Gefangene halten kann, stehen. Bir betrachten dieß als eine übereinstimmende Anspielung auf den vorübergehenden Zug, in welchem ebenfalls Beränderungen statt gefunden."

Und wir von unserer Seite seben bier eine bedeutende Steigerung der fünstlerischen Darstellung, und überzeugen uns, daß dieses Aupser, wie die beiden andern, dem Gemälde vorgegangen.

4.

Basari spricht mit großem Lobe von diesem Werke, und zwar folgendermaßen: "Dem Marchese von Mantua, Ludwig Gonzaga, einem großen Gönner und Schätzer von Andreas' Kunstsertigkeit, malte er, bei St. Sesbastian in Mantua, Cäsar's Triumphzug, das Beste was er jemals geliefert hat. Hier sieht man in schönster Ordnung den herrlich verzierten Wagen (\*), Verwandte, Weihrauch und Wohlgerüche, Opfer, Priester, befränzte geweihte Stiere, Gesangene, von Soldaten eroberte Beute, geordneten Hereszug, Elephanten, abermals Beute, Victorien, Städte und Festungen auf verschiedenen Wagen; zugleich auch abgebildet gränzenlose Trophäen auf Spießen und Stangen, auch mancherlei Schutzwassen sürer Haupt und Rumps, Ausputz, Zierrath, unendliche Gesäße. Unter der Menge bemerkt man ein Weib, das einen Knaben an der Handssicht, der weinend einen Dorn im Füßchen sehr annuthig und natürzlich der Mutter hinweis't. (\*\*)

In diesem Werke hat man auch abermals einen Beweis von seiner schönen Einsicht in die perspectivischen Künste; denn indem er seine Bodenstäche über dem Auge anzunehmen hatte, so ließ er die ersten Füße an der vordern Linie des Planums vollkommen sehen, stellte jedoch die solgenden desselben Gliedes mehr perspectivisch, gleichsam sinkend vor, so daß nach und nach Füße und Schenkel dem Gesetz des Augpunktes gemäß sich verstecken.

Eben so hält er es auch mit Beute, Gefäßen, Instrumenten und Zierrathen; er läßt nur die untere Fläche sehen, die obere verliert sich obenfalls nach denselben Regeln. Wie er denn überhaupt Verfürzungen darzustellen besonders geschickt war."

Mit einem solchen (\*) Sternchen haben wir vorhin eine Lücke

angebeutet, die wir nunmehr ausstüllen wollen. Basari glaubt in einem nahe vor dem Triumphwagen stehenden Jüngling einen Soldaten zu sehen, der den Sieger mitten in der Herrlickeit des Jestzuges mit Schimps: und Schmähreden zu demüthigen gedenkt, welche Art 'von übermüthiger Gewohnheit aus dem Alterthume wohl überliesert wird. Allein wir glauben die Sache anders auslegen zu müssen: der vor dem Wagen stehende Jüngling hält auf einer Stange, gleichsam als Feldzeichen, einen Kranz, in welchem die Worte veni, vidi, viei, eingeschrieben sind; dieß möchte also wohl dem Schluß die Krone aussehen. Denn wenn vorher auf mancherlei Bändern und Banderolen an Zinken und Posaunen, auf Taseln und Täselchen schnelligkeit genannt und also diese Feierlichteit auf ihn bezogen wird, so ist doch hier zum Abschluß das höchste Verdienst einer entscheidenden Schnelligkeit verkündet und ihm von einem frohen Anhänger vorgehalten, woran bei genauerer Betrachtung wohl kein Zweisel übrig bleiben möchte.

(\*\*) Das zweite Zeichen deutet abermals auf eine vom Basari abweichende Meinung. Wir fragten nämlich, da auf dem Andreanischen
Blatte Nro. 7 dieser vom Basari gerühmte Dorn nicht zu entdecken war,
bei Herrn Dr. Noehden in London an, in wiesern das Gemälde hierüber Auskunft gebe; er eilte dieser und einiger andern Anfragen wegen gefälligst nach Hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich
folgendermaßen vernehmen:

"Un der linken Seite der Mutter ist ein Knabe (vielleicht drei Jahre alt), welcher an dieselbe hinauftlimmen will. Er hebt sich auf der Zehe des rechten Fußes, seine rechte Hand saßt das Gewand der Mutter, welche ihre linke nach ihm heradgestreckt und mit derselben seinen linken Urm ergriffen hat, um ihm aufzuhelsen. Der linke Juß des Knaben hat sich vom Boden gehoben, dem Anscheine nach bloß zusolge des aufstrebenden Körpers. Ich hätte es nie errathen, daß ein Dorn in diesen Juß getreten, oder der Fuß auf irgend eine andere Weise verwundet wäre, da das Bild, wenn meine Augen nicht ganz wunderlich trügen, gewiß nichts von der Art zeigt. Das Bein ist zwar steif aufgezogen, welches sich freilich zu einem verwundeten Fuße passen würde; aber dieß reimt sich eben so gut mit dem bloß in die Höhe strebenden Körper. Der ganz schmerzenlose Ausdruck des Gesichtes bei dem Knaben, welcher heiter und froh, obzleich begierig hinaufsieht, und der ruhige Blick der

berabsebenden Mutter icheinen mir ber angenommenen Berletzung gang ju widersprechen. Un dem Juke selbst mußte man boch wohl eine Spur ber Berwundung, 3. B. einen fallenden Blutstropfen bemerken; aber burchaus nichts Aebuliches ift zu erfennen. Es ift unmöglich, daß ber Rünftler, wenn er ein soldes Bild bem Buschauer batte eindrücken wollen, es jo zweifelbaft und versteckt gelassen haben konnte. Um gang ohne Borurtheil bei ber Cache ju verfahren, fragte ich ben Diener, welcher die Zimmer und Gemälde im Echloffe zu Samptoncourt zeigt, und ber mebrere Sabre lang Dieses Beschäft verwaltet bat, einen gang mechani: ichen, kenntniglosen Menschen, ob er etwas von einem verwundeten Juge, oder einem Dornstich an dem Anaben bemerkte. Ich wollte seben, welchen Eindruck die Darftellung auf das gemeine Muge und den gemeinen Ber: ftand machte. "Nein," war die Antwort, "davon läßt sich nichts er: fennen: es kann nicht sebn, ber Anabe siebt ja viel zu heiter und froh aus, als daß man ibn fich verwundet denken könnte." Ueber den linken Urm ber Mutter ift, fo wie bei bem rechten, ein rothes Tuch ober Chawl geworfen, und die linke Bruft ift ebenfalls gang entblößt.

Hinter dem Knaben, zur linken Seite der Mutter, steht gebückt eine ältliche Frau, mit rothem Schleiertuche über dem Ropfe. Ich halte sie für die Großmutter des Knaben, da sie so theilnehmend um ihn besichäftigt ist. In ihrem Gesichte ist auch nichts von Mitleiden, welches doch wahrscheinlich ausgedrückt worden wäre, wenn das Enkelchen an einer Dornwunde litte. In der rechten Hand scheint sie die Kopsbedeckung des Knaben (ein Hütchen oder Käppchen) zu halten, und mit der linken berührt sie den Kopf desselben."

5.

Sieht man nun die ganze Stelle, wodurch uns Basari über diesen Triumphzug hat belehren wollen, mit lebendigem Blick an, so empfindet man alsbald den inneren Mangel einer solchen Bortragsweise; sie erregt in unserer Cindildungsfraft nur einen wüsten Wirtwarr und läßt faum ahnen, daß jene Cinzelnheiten sich flar in eine wohlgedachte Folge reihen würden. Schon darin hat es Basari gleich ansangs versehen, daß er von hinten anfängt und vor allem auf die schone Berziertheit des Triumphwagens merken läßt; daraus solgt denn, daß es ihm unmöglich wird,

<sup>&#</sup>x27; In allen bisberigen Ausgaben fieht "fie." Die Atte bemüht fich aber um ben Anaben. E. auch oben E. 235 3. 14 v. u.

die voraustretenden gedrängten, aber doch gesonderten Schaaren, ordenungsgemäß auf einander folgen zu lassen, vielmehr greift er auffallende Gegenstände zufällig heraus, daher benn eine nicht zu entwirrende Berwickelung entsteht.

Wir wollen ihn aber deßhalb nicht schelten, weil er von Vildern spricht, die ihm vor Augen stehen, von denen er glaubt, daß jedermann sie sehen wird. Auf seinem Standpunkte konnte die Absicht nicht sehn, sie den Abwesenden oder gar Künftigen, wenn die Vilder verloren gegangen, zu vergegenwärtigen.

Ist bieses doch auch die Art der Alten, die uns oft in Verzweiflung bringt. Wie anders hätte Pausanias verfahren mussen, wenn er sich des Zweckes hätte bewußt sehn können, uns durch Worte über den Verlust herrlicher Kunstwerke zu trösten! Die Alten sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtlichen Redekunsten Philostrat's sind wir schuldig, daß wir uns einen deutlichern Begriff von verlornen köstlichen Vildern aufzubauen wagen.

6.

Bartich in seinem peintre graveur, Band XIII. S. 234, spricht unter der eilften Nummer der Kupferstiche des Andreas Mantegna: "Der Mömische Senat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite, auf sie folgen mehrere Krieger, die man zur linken sieht, unter welchen einer besonders auffällt, der mit der Linken eine Helbarde faßt, am rechten Urme ein ungeheures Schild tragend. Der Grund läßt zur Rechten ein Gebäude sehen, zur Linken einen runden Thurm. Mantegna hat dieses Blatt nach einer Zeichnung gestochen, die er bei seinem Triumphzug Cäsars wahrscheinlich benutzen wollte, wodon er jedoch keinen Gebrauch gemacht hat."

Wie wir bieses Blatt auslegen, ift in dem ersten Aufsatze über Mantegna im vorigen Stücke zu ersehen, besthalb wir unsere Ueberzeugung nicht wiederholen, sondern nur bei dieser Gelegenheit den Dank, den wir unserm verewigten Bartich schuldig sind, auch von unserer Seite gebührend abstatten.

hat uns dieser treffliche Mann in den Stand gesetzt, die bebeutendsten und mannichfaltigsten Kenntnisse mit weniger Mühe zu gewinnen, so sind wir, in einem andern Betracht, auch schuldig, ihn als

<sup>&#</sup>x27; Kunft und Alterthum IV. 1. 3. 128. 3. oben 3. 239 unter 10.

Vorarbeiter anzusehen, und hie und da, besonders in Absicht auf die gebrauchten Motive, nachzuhelsen; denn das ist ja eben eins der größten Berdienste der Rupferstecherkunst, daß sie und mit der Denkweise so vieler Künstler bekannt macht, und, wenn sie und die Farbe entbehren lehrt, das geistige Verdienst der Erfindung auf das sicherste überliefert.

7.

Um nun aber sowohl uns als andern theilnehmenden Kunstfreunden den vollen Genuß des Ganzen zu verschaffen, ließen wir durch unseren geschickten und geübten Kupferstecher Schwerdgeburth diesen abschließenden Nachzug, völlig in der Dimension der Andreanischen Taseln und in einer den Holzstock sowohl in Umrissen als Haltung nachahmenden Zeichnungsart, aussühren, und zwar in umgekehrter Richtung, so daß die Wandelnden nach der Linken zu schreiten. Und so legen wir dieses Blatt unmittelbar hinter den Triumphwagen Cäsar's, wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter einander gesehen werden, für den geistreichen Kenner und Liebhaber das anmuthigste Schauspiel entsteht, indem etwas, von einem der außerordentlichsten Menschen, vor mehr als dreihundert Jahren intentionirt, zum erstenmal zur Anschauung gebracht wird.

### 25. Joseph Boffi über Leonard's da Binci Abendmahl zu Mailand. 1

Groffolio. 264 Geiten, 1810.

Der Verfasser bieses bedeutenden Werkes, ein Mailänder, geboren 1777, von der Natur begabt mit schönen Fähigkeiten, die sich früh entwickelten, vor allem aber mit Neigung und Geschick zur bildenden Kunst ausgestattet, scheint aus sich selbst und an Leonard's da Vinci Verlassenschaft sich heran gebildet zu haben. So viel wissen wir übrigens von ihm, daß er, nach einem sechssährigen Aufenthalte in Rom und seiner Rückfunst ins Vaterland, als Director einer neu zu belebenden Kunstakademie angestellt ward.

So jum Nachdenken als wie jum Arbeiten geneigt, hatte er bie Grundfätze und Geschichte ber Kunft sich eigen gemacht, und durfte baber bas schwere Geschäft übernehmen, in einer wohlburchbachten Copie bas berühmte Bild Leonard's ba Binci, bas Abendmabl bes herrn,

<sup>1</sup> Munft und Alterthum 1817. I. 3. 2. 113.

wieder herzustellen, damit solches in Mosaik gebracht, und für ewige Zeiten erhalten würde. Wie er dabei verfahren, davon giebt er in genanntem Werke Rechenschaft, und unsere Absicht ist, eine kurze Darftellung seiner Bemühungen zu liefern.

Allgemein wird dieses Buch von Kunstfreunden günstig aufgenommen, solches aber näher zu beurtheilen ist man in Weimar glücklicherweise in den Stand gesetht: denn indem Bossi ein gänzlich verdorbenes, übermaltes Original nicht zum Grund seiner Arbeit legen konnte, sah er sich genöthigt, die vorhandenen Copien desselben genau zu studiren; er zeichnete von drei Wiederholungen die Köpfe, wohl auch Hände durch, und suchte möglichst in den Geist seines großen Vorgängers einzudringen und dessen Abssichten zu errathen; da er denn zuletzt durch Urtheil, Wahl und Gesühl geleitet, seine Arbeit vollendete, zum Borbild einer nunmehr schon fertigen Mosaik. Gedachte Durchzeichnungen sinden sich sämmtlich in Weimar, als ein Gewinn der letzten Reise Ihro Königlichen Hoheit des Großherzogs in die Lombardei; von wie großem Werth sie aber sehen, wird sich in der Folge dieser Darstellung zeigen.

#### Aus dem Leben Leonard's.

Vinci, ein Schlöß und Herrschaft in Val d'Arno, nahe bei Florenz, hatte in der Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts einen Besitzer Namens Bierro, dem ein natürlicher Sohn, von einer uns unbekannt gebliebenen Mutter, geboren ward. Dieser, Leonard genannt, erwies gar bald als Knabe sich mit allen ritterlichen Eigenschaften begabt; Stärke des Körpers, Gewandtheit in allen Leidesübungen, Anmuth und gute Sitten waren ihm verliehen; mächtig aber zeigte sich Leidenschaft und Fertigkeit zur bildenden Kunst, deßhalb man ihn sogleich nach Florenz zu Verrocchio, einem denkenden, durchaus theoretisch begründeten Manne in die Lehre that, da denn Leonard seinen Meister praktisch bald übertraf, ja demzselben das Malen verleidete.

Die Kunst befand sich damals auf einer Stufe, wo ein großes Talent mit Glück antreten und sich im Glanze seiner Thätigkeit zeigen kann; sie hatte sich schon seit zwei Jahrhunderten von der magern Steischeit jener Bhzantinischen Schule losgesagt, und sogleich durch Nachsahmung der Natur, durch Ausdruck frommer, sittlicher Gesinnungen, ein neues Leben begonnen; der Künstler arbeitete trefslich, aber unbewußt,

ihm gelang was ihm sein Talent eingab, wohin sein Gefühl ihn trug, so weit sein Geschmack sich ausbildete; aber keiner vermochte noch sich Nechenschaft zu geben von dem Guten was er leistete, und von seinen Mängeln, wenn er sie auch empfand und bemerkte. Wahrheit und Natürlichkeit hat jeder im Auge, aber eine lebendige Einheit sehlt; man findet die herrlichsten Anlagen, und doch ist keins der Werke vollskommen ausgedacht, völlig zusammengedacht; überall trifft man auf etwas Zusälliges, Fremdes; noch sind die Grundsähe nicht ausgesprochen, wornach man seine eigene Arbeit beurtheilt hätte.

In solche Zeit kam Leonard; und wie ihm bei angeborner Kunstertigkeit die Natur nachzuahmen leicht war, so bemerkte sein Tiefsinn gar bald, daß hinter der äußern Erscheinung, deren Nachbildung ihm so glücklich gelang, noch manches Geheimniß verborgen liege, nach dessen Erkenntniß er sich unermüdet bestreben sollte; er suchte daher die Gesetze des organischen Baus, den Grund der Proportion, bemühte sich um die Regeln der Perspective, der Zusammenstellung, Haltung und Färbung seiner Gegenstände im gegebenen Naum; genug, alle Kunstersordernisse such er mit Einsicht zu durchdringen; was ihm aber besonders am Herzen lag, war die Verschiedenheit menschlicher Gesichtsbildung, in welcher sich sowohl der bestehende Charakter, als die momentane Leidenschaft dem Auge darstellt. Und dieses wird der Punkt seyn, wo wir, das Abendmahl betrachtend, am längsten zu verweilen haben.

# Deffen öffentliche Berte.

Die unruhigen Zeiten, welche der unzulängliche Peter Medicis über Florenz heranzog, trieben Leonarden in die Lombardei, wo eben, nach dem Tode des Herzogs Francesco Sforza, dessen Nachsolger Ludwig, mit dem Zunamen il Moro, seinem Vorgänger und sich selbst durch gleiche Großheit und Thätigkeit Ehre machen, auch die eigene Regierung durch Kunstwerke zu verherrlichen gedachte. Hier nun erhielt Leonard sogleich den Auftrag, eine riesenhaste Reiterstatue vorzubereiten. Das Modell des Pferdes war nach mehreren Jahren zur allgemeinen Bewunderung fertig. Da man es aber bei einem Feste, als das Prächtigste was man aufführen konnte, in der Reihe mit hinzog, zerzbrach es, und der Künstler sah sich genöthigt, das zweite vorzunehmen; auch dieses ward vollendet. Nun zogen die Franzosen über die Alpen;

es diente den Soldaten als Zielbild, sie schossen es zusammen; und so ist uns von beiden, die eine Arbeit von sechzehn Jahren gekostet, nichts übrig geblieben. Daran erkennen wir, daß eitle Prunksucht, eben so wie roher Unverstand, den Künsten zum höchsten Schaden gereiche.

Nur im Vorübergehen gedenken wir der Schlacht von Anghiari, beren Carton er zu Florenz, mit Michel Angelo wetteifernd, ausarbeitete, und des Bildes der heiligen Anna, wo Großmutter, Mutter und Enkel, Schooß auf Schooß, kunstreich zusammen gruppirt sind.

#### Das Abendmahl.

Wir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche Ziel unserer Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Kloster alle Grazie zu Mailand auf die Wand gemalt war. Möchten unsere Leser Morghen's Kupferstich vor sich nehmen, welcher hinreicht, uns sowohl über das Ganze, als wie das Einzelne zu verständigen.

Die Stelle wo das Bild gemalt ift, wird allervörderst in Betrachtung gezogen: benn hier thut sich die Beisheit des Künstlers in ihrem Brennpunkte vollkommen hervor. Konnte für ein Resectorium etwas schicklicher und edler ausgedacht werden als ein Scheidemahl, das der ganzen Belt für alle Zeiten als heilig gelten sollte?

Als Reisende haben wir dieses Speisezimmer vor manchen Sahren noch unzerftört gesehen. Dem Gingang an ber schmalen Seite gegenüber, im Grunde bes Saals, stand die Tafel bes Priors, zu beiden Seiten die Monchstische, fammtlich auf einer Stufe vom Boben erhöht; und nun, wenn der Hereintretende sich umkehrte, sah er an der vierten Wand, über den nicht allzuhohen Thuren, den vierten Tisch gemalt, an bemselben Chriftus und seine Junger, eben als wenn sie zur Gesellschaft gehörten. Es muß zur Speifestunde ein bedeutender Anblick gewesen seyn, wenn die Tische des Priors und Christi als zwei Gegenbilder auf einander blickten, und die Mönche an ihren Tafeln sich dazwischen eingeschlossen fanden. Und eben deghalb mußte die Weisheit des Malers die vorhandenen Mönchstische zum Borbilde nehmen. Auch ift gewiß bas Tischtuch mit feinen gequetichten Falten, gemufterten Streifen und aufgeknüpften Zipfeln aus der Waschfammer des Alosters genommen; Schüffeln, Teller, Becher und fonftiges Gerathe gleichfalls benjenigen nachgeahmt, beren sich die Mönche bedienten.

Hier war also keineswegs die Rede von Annäherung an ein unsichres, veraltetes Costüm. Höchst ungeschickt wäre es gewesen, an diesem Orte die heilige Gesellschaft auf Polster auszustrecken. Nein! sie sollte der Gegenwart angenähert werden, Christus sollte sein Abendmahl bei den Dominicanern zu Mailand einnehmen.

Auch in manchem andern Betracht mußte das Bild große Wirkung thun. Ungefähr zehn Fuß über der Erde nehmen die dreizehn Figuren, jämmtlich etwa anderthalbmal die Lebensgröße gebildet, den Raum von achtundzwanzig Pariser Fuß der Länge nach ein. Nur zwei derselben sieht man ganz an den entgegengesetzten Enden der Tafel, die übrigen sind Halbsiguren; und auch hier fand der Künstler in der Nothwendigkeit seinen Bortheil. Jeder sittliche Ausdruck gehört nur dem obern Theil des Körpers an, und die Füße sind in solchen Fällen überall im Wege; der Künstler schuf sich hier eilf Halbsiguren, deren Schooß und Knie von Tisch und Tischtuch bedeckt wird, unten aber die Füße im bescheis benen Dämmerlicht kaum bemerklich sehn sollten.

Nun versetze man sich an Ort und Stelle, denke sich die sittliche äußere Ruhe, die in einem solchen mönchischen Speisesaale obwaltet, und bewundere den Künstler, der seinem Bilde frästige Erschütterung, leidenschaftliche Bewegung einhaucht, und, indem er sein Kunstwerk möglichst an die Natur herangebracht hat, es alsobald mit der nächsten Wirklichkeit in Contrast setzt.

Das Aufregungsmittel, wodurch der Künstler die ruhig heilige Abendtasel erschüttert, sind die Worte des Meisters: Einer ist unter euch der mich verräth! Ausgesprochen sind sie, die ganze Gesellschaft kommt darüber in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesensten Blickes; die ganze Stellung, die Bewegung der Arme, der Hände, alles wiedersholt mit himmlischer Ergebenheit die unglücklichen Worte, das Schweigen selbst bekräftigt: Ja es ist nicht anders! Einer ist unter euch der mich verräth!

Che wir aber weiter gehen, mussen wir ein großes Mittel entwickeln, wodurch Leonard dieses Bild hauptsächlich belebte: es ist die Bewegung der Hände; dieß konnte aber auch nur ein Italianer sinden. Bei seiner Nation ist der ganze Körper geistreich, alle Glieder nehmen Theil an jedem Ausdruck des Gefühls, der Leidenschaft, ja des Gedankens. Durch verschiedene Gestaltung und Bewegung der Hände drückt er aus: "Was

fümmert's mich! — Komm ber! — Dieß ift ein Schelm, nimm dich in Acht vor ihm! — Er soll nicht lange leben! — Dieß ist ein Hauptpunft. — Dieß merket besonders wohl, meine Zuhörer!" Einer solchen Nationaleigenschaft mußte der alles Charafteristische höchst auße merksam betrachtende Leonard sein forschendes Auge besonders zuwenden; hieran ist das gegenwärtige Bild einzig, und man kann ihm nicht genug Betrachtung widmen. Vollkommen übereinstimmend ist Gesichtsbildung und sede Bewegung, auch dabei eine dem Auge gleich faßliche Zusammenund Gegeneinanderstellung aller Glieder auf das lobenswürdigste gesleistet.

Die Gestalten überhaupt zu beiden Seiten des Geren lassen sich drei und drei zusammen betrachten, wie sie denn auch so jedesmal in Eins gedacht, in Berhältniß gestellt, und doch in Bezug auf ihre Nachbarn gehalten sind. Zunächst an Christi rechter Seite Johannes, Judas und Vetrus.

Betrus, der entfernteste, fährt, nach seinem heftigen Charafter, als er des Herrn Wort vernommen, eilig hinter Judas her, der sich, erschrocken auswärts sehend, vorwärts über den Tisch beugt, mit der rechten, sestgeschlossenen Hand den Beutel hält, mit der linken aber eine unwillkürliche frampshafte Bewegung macht, als wollte er sagen: Was soll das heißen? — Was soll das werden? Petrus hat indessen mit seiner linken Hand des gegen ihn geneigten Johannes rechte Schulter gesaßt, hindeutend auf Christum, und zugleich den gesliebten Jünger anregend, er solle fragen, wer denn der Verräther sep? Ginen Messergiff in der Rechten sest er dem Judas unwillkürlich zuställig in die Rippen, wodurch dessen erschrockene Vorwärtsbewegung, die sogar ein Salzsaß umschüttet, glücklich bewirft wird. Diese Gruppe kann als die zuerst gedachte des Bildes angesehen werden, sie ist die vollkommenste.

Wenn nun auf ber rechten Seite des Herrn mit mäßiger Bewegung unmittelbare Rache angedroht wird, entspringt auf seiner linken lebhaftestes Entsepen und Abscheu vor dem Berrath. Jacobus der
ältere beugt sich vor Schrecken zuruck, breitet die Arme aus, starrt,
das haupt niedergebeugt, vor sich hin, wie einer der das Ungeheure,
das er durchs Ohr vernimmt, schon mit Augen zu sehen glaubt. Thomas erscheint hinter seiner Schulter hervor, und, sich dem Geiland

nähernd, hebt er ben Zeigefinger ber rechten Sand gegen die Stirne. Philippus, ber dritte zu dieser Gruppe gehörige, rundet sie aufst lieblichste; er ist aufgestanden, beugt sich gegen ben Meister, legt die Hande auf die Brust, mit größter Klarbeit aussprechend: Herr ich bin's nicht! Du weißt es! Du kennst mein reines Herz. Ich bin's nicht!

Und nunmehr geben uns die benachbarten drei letteren dieser Seite neuen Stoff gur Betrachtung. Gie unterhalten fich unter einander über bas idredlich Bernommene. Matthäus wendet mit eifriger Bemeaung das Geficht links zu feinen beiden Genoffen, die Sande bingegen ftredt er mit Schnelligfeit gegen den Meifter, und verbindet jo, durch bas unschätzbarfte Runftmittel, seine Gruppe mit ber vorhergehenden. Thabbaus zeigt die beftigste Ueberraschung, Zweifel und Argwohn: er hat die linke Sand offen auf den Tisch gelegt, und die rechte dergestalt erhoben, als stebe er im Begriff mit dem Rucken berselben in Die linke einzuschlagen; eine Bewegung, die man wohl noch von Naturmeniden fieht, wenn fie bei unerwartetem Borfall ausdrücken wollen: Sab' ich's nicht gejagt! Sab' ich's nicht immer vermuthet! -Simon fist bodit wurdig am Ende des Tijdes, wir feben baber beffen gange Rigur; er, der älteste von allen, ist reich mit Falten befleidet, Gesicht und Bewegung zeigen, er jev betroffen und nachdenkend, nicht erschüttert, faum bewegt.

Wenden wir nun die Augen sogleich auf das entgegengesetze Tischende, so sehren wir Bartholomäus, der auf dem rechten Fuß, den linken übergeschlagen, steht, mit beiden ruhig auf den Tisch gestemmten Händen seinen übergebogenen Körper unterstützend. Er horcht, wahrscheinlich zu vernehmen was Johannes vom Herrn ausfragen wird: denn überhaupt scheint die Anregung des Lieblingsjüngers von dieser ganzen Seite auszugehen. Jacobus der jüngere, neben und hinter Bartholomäus, legt die linke Hand auf Petrus' Schulter, so wie Petrus auf die Schulter Johannis, aber Jacobus mild, nur Ausstlärung verlangend, wo Petrus schon Rache droht.

Und also wie Betrus hinter Judas, so greift Jacob der jüngere hinter Undreas her, welcher als eine der bedeutendsten Figuren mit halbaufgehobenen Urmen die flachen Hände vorwärts zeigt, als entichiedenen Ausdruck des Entsetzens, der in diesem Bilde nur einmal

vorkommt, da er in andern weniger geistreich und gründlich gedachten Werken sich leider nur zu oft wiederholt.

#### Technisches Verfahren.

Indem uns nun noch manches über Gestalten und Gesichtsbildung, Bewegung, Befleidung zu sagen übrig bleibt, wenden wir uns zu einem andern Theil des Bortrags, von welchem wir nur Betrübniß erwarten können: es sind nämlich die mechanischen, chemischephysischen und technischen Kunstmittel, welche der Künstler anwendete, das herrliche Werf zu versertigen. Durch die neuesten Untersuchungen wird es nur allzutlar, daß es auf die Mauer mit Delfarbe gemalt gewesen; dieses Verschen, schon längst mit Vortheil ausgeübt, mußte einem Künstler wie Leonard höchst willsommen sehn, der, mit dem glücklichsten Blick die Natur anzuschauen geboren, sie zu durchschauen trachtete, um ihr Inneres im Leußern vorzustellen.

Wie groß diese Unternehmung, ja wie sie anmaßend sep, fällt bald in die Augen, wenn wir bedenken, daß die Natur von innen heraus arbeitet, und sich selbst erst unendliche Mittel vorbereiten muß, ehe sie, nach tausendfältigen Versuchen, die Organe aus und an einander zu entwickeln fähig wird, um eine Gestalt wie die menschliche hervorzubringen, welche zwar die höchsten innerlichen Vollkommenheiten äußerlich offenbart, das Räthsel aber, wohinter die Natur sich verbirgt, mehr zu verwickeln als zu lösen scheint.

Das Innere nun im Aeußern gewissenhaft darzustellen, war nur der größten Meister höchster und einziger Wunsch; sie trachteten nicht nur den Begriff des Gegenstandes treffend wahr nachzubilden, sondern die Abbildung sollte sich an die Stelle der Natur selbst setzen, ja, in Absicht auf Erscheinung, sie überbieten. Hier war nun vor allem die höchste Ausführlichkeit nöthig, und wie sollte diese anders als nach und nach zu leisten sehn. Ferner war unerläßlich, daß man irgend einen Reuezug andringen und aufsetzen könne; diese Vortheile und noch so viele andere bietet die Delmalerei.

Und so hat man denn nach genauer Untersuchung gefunden, daß Leonard ein Gemisch von Mastir, Bech und andern Antheilen mit warmen Gisen auf den Mauertunch gezogen. Ferner, um sowohl einen völlig glatten Grund, als auch eine größere Sicherheit gegen äußere Einwirfung

zu erhalten, gab er dem Ganzen einen zarten Ueberzug von Meiweiß, auch gelben und feinen Thonerden. Aber eben diese Sorgfalt sicheint dem Werke geschadet zu haben: denn wenn auch dieser letzte zarte Deltünch im Anfange, als die darauf getragenen Farben des Bildes genugsame Nahrung hatten, seinen Theil davon aufnahm und sich eine Weile gut hielt, so verlor er doch, als das Del mit der Zeit austrocknete, gleichfalls seine Kraft und sing an zu reißen, da denn die Feuchtigkeit der Mauer durchdrang und zuerst den Moder erzeugte, durch welchen das Bild nach und nach unscheinbar ward.

### Drt und Blag.

Bas aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, ift leider, daß man, ale bas Bild gemalt wurde, beffen Untergang aus ber Beichaffenbeit bes Gebäudes und der Lage beffelben weiffagen konnte. Bergog Ludwig, aus Absicht oder Grille, nothigte die Monche ihr verfallendes Rlofter an diesem widerwärtigen Orte ju erneuern; daber es benn ichlecht und wie zur Frohne gebaut ward. Man fieht in den alten Umgängen clende, liederlich gearbeitete Gaulen, große Bogen mit fleinen abwechselnd, ungleiche, angegriffene Ziegeln, Materialien von alten abgetragenen Bebäuden. Wenn man nun fo an äußerlichen, bem Blid bes Beobachters ausgesetten Stellen verfuhr, jo läßt fich fürchten, daß die inneren Mauern, welche übertuncht werden jollten, noch ichlechter behandelt worden. hier mochte man verwitternde Bacfiteine und andere von icablichen Salzen durchdrungene Mineralien verwenden, welche die Feuchtigfeit des Locals einjogen und verderblich wieder aushauchten. Ferner ftand bie ungludliche Mauer, welcher ein jo großer Schat anvertraut war, gegen Nor: den, und überdieß in der Rabe ber Ruche, ber Speisefammer, ber Unrichten. Wie traurig! daß ein jo vorfichtiger Runftler, der feine Farben nicht genugiam mablen und verfeinern, feine Firniffe nicht genug flaren fonnte, burch Umftande genothigt war, gerade Plat und Ort, wo bas Bild fteben follte, ben Sauptpunkt worauf alles anfommt, ju überjeben, ober nicht genug zu beberzigen.

Wäre aber doch trot allen diesem das ganze Aloster auf einer Höche gestanden, so würde das Uebel nicht auf einen solchen Grad erwachsen sehn. Es liegt aber so tief, das Resectorium tieser als das Uebrige, so daß im Jahr 1800 bei anhaltendem Regen das Wasser

darin über drei Palmen stand, welches uns zu folgern berechtigt, daß das entsetzliche Gewässer, welches 1500 niederging und überschwoll, sich auf gleiche Weise hierher erstreckt habe. Denke man sich auch, daß die damaligen Geistlichen das Möglichste zur Austrocknung gethan, so blieb leider noch genug eingesogene Feuchtigkeit zurück, und dieß ereignete sich sogar schon zu der Zeit, als Leonard noch malte.

Etwa zehn Jahre nach beendigtem Bilbe überfiel eine schreckliche Best die gute Stadt, und wie kann man bedrängten Geistlichen zus muthen, daß sie, von aller Welt verlassen, in Todesgefahr schwebend, für das Gemälde ihres Speisezimmers Sorge tragen sollten?

Rriegsunruhen und unzählig anderes Unglück, welches die Combardei in der ersten Hälfte des 16ten Jahrhunderts betraf, verursachten gleichfalls die gänzliche Vernachlässigung solcher Werke, da denn das unsere, bei den schon angeführten inneren Mängeln, besonders der Mauer, des Tünchgrundes, vielleicht der Malweise selbst, dem Verderben schon überliefert war. In der Hälfte des 16ten Jahrhunderts sagt ein Reisender, das Vild seh halb verdorben; ein anderer sieht darin nur einen blinden Flecken; man beflagt das Bild als schon verloren, versichert, man sehe es kaum und schlecht; einer nennt es völlig unbrauchbar, und so sprechen alle spätern Schriftseller dieser Zeit.

Aber das Bild war doch immer noch da, und wenn auch gegen seine erste Zeit nur ein Schatten, es war noch vorhanden. Jest aber nach und nach tritt die Furcht ein, es völlig zu verlieren; die Sprünge vermehren sich, sie laufen zusammen, und die große kostbare Fläche, in unzählige kleine Krusten zersprengt, droht Stück vor Stück heradzufallen. Bon diesem Zustande gerührt, läßt Cardinal Friedrich Borromed 1612 eine Copie fördern, deren wir nur vorläufig dankbar gedenken.

# Bunehmenbes Berberbniß.

Allein nicht nur der Zeitverlauf, in Verbindung mit gedachten Umftänden, nein die Besitzer selbst, die seine Hüter und Bewahrer hätten sehn sollen, veranlaßten sein größtes Verderben, und bedeckten dadurch ihr Andenken mit ewiger Schande. Die Thüre schien ihnen zu niedrig, durch die sie in's Refectorium gehen sollten, sie war symmetrisch mit einer andern im Sockel angebracht, worauf das Bild sufte. Sie verslangten einen majestätischen Eingang in dieses ihnen so theure Gemach.

Eine Thüre, weit größer als nöthig, ward in die Mitte gebrochen, und, ohne Bietät, weder gegen den Maler noch gegen die abgebildeten Verklärten, zerstörten sie die Füße einiger Apostel, ja Christi selbst. Und hier fängt der Nuin des Bildes eigentlich an! Denn da, um einen Bogen zu wölben eine weit größere Lücke als die Thüre in die Mauer gebrochen werden mußte, so ging nicht allein mehr von der Fläche des Bildes verloren, sondern die Hammer: und Hackenschläge erschütterten das Gemälde in seinem eigenen Felde; an vielen Orten ging die Kruste los, deren Stücke man wieder mit Rägeln besestigte.

Späterhin war das Bild durch eine neue Geschmacklofigfeit ver: finstert, indem man ein landesberrliches Bappenschild unter der Decke befestigte, welches, Chrifti Scheitel fast berührend, wie bie Thure von unten, so nun auch von oben des herrn Gegenwart beengte und entwürdigte. Bon dieser Zeit an besprach man die Wiederherstellung immer auf's neue, unternommen wurde fie fpater: benn welcher achte Rünftler mochte die Gefahr einer folden Verantwortung auf fich nehmen? Unglücklicherweise endlich im Babr 1726 meldet sich Bellotti, arm an Runft, und zugleich, wie gewöhnlich, mit Unmagungen überflüffig beaabt; diefer, marktichreierisch, rühmte fich eines besondern Gebeimniffes, womit er das verblichene Bild in's Leben zu rufen sich unterfange. Mit einer fleinen Probe bethört er die kenntniftosen Monche, seiner Willfür wird folch ein Schat verdungen, ben er jogleich mit Breter: verschlägen verheimlicht, und nun, dabinter verborgen, mit funftschänderischer Sand das Wert von oben bis unten übermalt. Die Monchlein bewunderten das Bebeimnig, das er ihnen, um fie völlig zu bethören, in einem gemeinen Firnig mittbeilte; damit sollten fie, wie er fie versicherte, fich fünftig aus allen Berlegenheiten erretten.

Ob sie bei einer neuen, bald eintretenden Uebernebelung des Bildes von diesem köstlichen Mittel Gebrauch gemacht, ist nicht bekannt, aber gewiß ward es noch einigemal theilweise aufgefrischt, und zwar mit Wasserfarbe, wie sich noch an einigen Stellen bemerken läßt.

Indessen verdarb das Bild immer und weiter, und auf's neue ward die Frage, inwiesern es noch zu erhalten seh, nicht ohne manchen Streit unter Künstlern und Anordnenden besprochen. De Giorgi, ein

<sup>1</sup> fich unterfing oder versprach.

bescheidener Mann von mäßigem Talent, aber einsichtig und eifrig, Kenner der wahren Kunst, lehnte beharrlich ab, seine Hand dahin zu führen, wo Leonard die seinige gehalten habe.

Endlich 1770, auf wohlmeinenden, aber Einsicht ermangelnden Besehl, durch Nachziebigkeit eines hofmännischen Briors, ward einem gewissen Mazza das Geschäft übertragen; dieser pfuschte meisterhaft; die wenigen alten Originalstellen, obschon durch fremde Hand zweimal getrübt, waren seinem freien Pinsel ein Anstoß; er beschabte sie mit Eisen, und bereitete sich glatte Stellen, die Züge seiner frechen Kunst hinzusubeln, ja mehrere Köpse wurden auf gleiche Beise behandelt.

Dawider nun regten sich Männer und Kunstfreunde in Mailand, öffentlich tadelte man Gönner und Clienten. Lebhafte, wunderliche Geister schürten zu, und die Gährung ward allgemein. Mazza, der zu der Rechten des Heilandes zu malen angefangen hatte, hielt sich der gestalt an die Arbeit, daß er auch zur Linken gelangte, und nur underührt blieben die Köpfe des Matthäus, Thaddaus und Simon. Auch an diesen gedachte er Bellotti's Urbeit zuzudecken, und mit ihm um den Namen eines Herostrat's zu wetteisern. Dagegen aber wollte das Geschick, daß, nachdem der abhängige Prior einen auswärtigen Ruf angenommen, sein Nachsolger, ein Kunstfreund, nicht zauderte den Mazza sogleich zu entsernen, durch welchen Schritt genannte drei Köpfe in so fern gerettet worden, daß man das Bersahren des Bellotti darnach beurtheilen kann. Und zwar gab dieser Umstand wahrscheinlich zu der Sage Gelegenheit: es sehen noch drei Köpfe des ächten Originals übrig geblieben.

Seit jener Zeit ist, nach mancher Berathschlagung, nichts geschehen; und was hätte man denn an einem dreihundertjährigen Leichnam noch einbalsamiren sollen. Im Jahr 1796 überstieg das Französische Heer siegreich die Alpen, der General Bonaparte führte es an. Jung, ruhmbegierig und Gerühmtes aufsuchend, ward er vom Namen Leonard's an den Ort gezogen, der uns nun so lange fest hält.

Er verordnete gleich, daß hier keine Kriegswohnung seyn, noch anderer Schaden geschehen solle, unterschrieb die Ordre auf dem Knie, ehe er zu Pferde stieg. Kurz darauf mißachtete diese Besehle ein anderer General, ließ die Thüre einschlagen, und verwandelte den Saal in Stallung.

Der Aufput des Mazza hatte schon seine Lebhaftigkeit verloren, und der Pferdeprudel, der nunmehr, schlimmer als der Speisedampf von möndischer Anrichte, anhaltend die Wände beschlug, erzeugte neuen Moder über dem Bilde, ja die Feuchtigkeit sammelte sich so start, daß sie streifenweise herunterlief und ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Nachher ist dieser Saal bald zum heumagazin, bald zu andern immer militärischen Bedürfnissen mißbraucht worden.

Endlich gelang es der Administration ben Ort zu ichließen, ja zu vermauern, so daß eine ganze Zeit lang diejenigen, die das Abendmahl seben wollten, auf einer Sprossenleiter von der außerhalb zugänglichen Kanzel herabsteigen mußten, von wo sonst der Borleser die Speisenden erbaute.

Im Jahr 1800 trat die große Ueberschwemmung ein, verbreitete sich, versumpste den Saal und vermehrte höchlich die Feuchtigkeit; hierauf ward 1801, auf Bossi's Beranlassung, der sich hiezu als Secretär der Akademie berechtigt fand, eine Thüre eingesett, und der Berwaltungstrath versprach sernere Sorgsalt. Endlich verordnete 1807 der Vicekönig von Italien, dieser Ort solle wieder hergestellt und zu Spren gedracht werden. Man setze Fenster ein und einen Theil des Bodens, errichtete Gerüste, um zu untersuchen, ob sich noch etwas thun lasse. Man verlegte die Thüre an die Seite, und seit der Zeit sindet man keine merkliche Beränderung, obgleich das Vild dem genauern Beobachter, nach Beschaffenheit der Utmosphäre, mehr oder weniger getrübt erscheint. Möge, da das Werk selbst so gut als verloren ist, seine Spur zum traurigen, aber frommen Andenken künstigen Zeiten ausbewahrt bleiben!

# Copien überhaupt.

She wir nun an die Nachbildungen unseres Gemäldes, deren man fast dreißig zählt, gelangen, müssen wir von Copien überhaupt einige Erwähnung thun. Sie kamen nicht in Gebrauch, als dis jedermann gestand, die Kunst habe ihren höchsten Gipfel erreicht; da denn geringere Talente, die Werke der größten Meister schauend, an eigner Krast, nach der Natur oder aus der zdee ähnliches hervorzubringen, verzweiselten; womit denn die Kunst, welche sich nun als Handwerf abschloß, ansing ihre eigenen Geschöpfe zu wiederholen. Diese Unsähigkeit der meisten Künstler blieb den Liebbabern nicht verborgen, die, weil sie sich nicht

immer an die ersten Meister wenden konnten, geringere Talente aufriesen und bezahlten; da sie denn, um nicht etwas ganz Ungeschicktes zu erhalten, lieber Nachahmungen von anerkannten Werken bestellten, um doch einigermaßen gut bedient zu sehn.

Nun begünstigten das neue Berfahren sowohl Eigenthümer als Künstler durch Kargheit und Nebereilung, und die Kunst erniedrigte sich vorsätzlich, aus Grundsatz zu copiren.

Im funfzehnten Jahrhundert und im vorhergehenden hatten die Künstler von sich selbst und von der Kunst einen hohen Begriff, und bequemten sich nicht leicht, Erfindungen anderer zu wiederholen; deßwegen sieht man aus jener Zeit keine eigentlichen Copien, ein Umstand, den ein Freund der Kunstgeschichte wohl beachten wird. Geringere Künste bedienten sich wohl zu kleineren Arbeiten höherer Borbilder, wie bei Niello und andern Schmelzarbeiten geschah, und wenn ja aus religiösen oder sonstigen Beweggründen eine Wiederholung verlangt wurde, so begnügte man sich mit ungenauer Nachahmung, welche nur ungefähr Bewegung und Handlung des Originals ausdrückte, ohne daß man auf Form und Farbe scharf gesehen hätte; deßhalb sindet man in den reichsten Galerien keine Copie vor dem sechzehnten Jahrhundert.

Nun fam aber die Zeit, wo durch wenige außerordentliche Männer (unter welche unfer Leonardo ohne Widerrede gezählt und als der früheste betrachtet wird) die Runft in jedem ihrer Theile gur Bollfommenbeit gelangte; man lernte beffer seben und urtheilen; und nun war das Berlangen um Nachbildungen trefflicher Werke nicht ichwer zu befriebigen, besonders in solchen Schulen, wohin sich viele Schüler drängten und die Werke des Meisters febr gesucht waren. Und doch beschränkte fich ju jener Zeit dieß Berlangen auf kleinere Werke, die man mit dem Driginal leicht zusammenhalten und beurtheilen fann. Bei großen Urbeiten verhielt es sich gang anders, damals wie nachher, weil das Driginal sich mit den Copien nicht vergleichen läßt, auch solche Bestellungen selten sind. Also begnügte sich nun die Runft so wie der Lieb: haber mit Nachahmungen im Kleinen, wo man dem Copirenden viel Freiheit ließ; und die Folgen biefer Willfur zeigten fich übermäßig in den wenigen Fällen, wo man Abbildungen im Großen verlangte, welche fast immer Copien von Copien waren, und zwar gefertigt nach Copien im kleinern Magkstab, fern von dem Original ausgeführt, oft sogar

nach bloßen Zeichnungen, ja vielleicht aus dem Gedächtniß. Nun mehreten sich die Duzend Maler, und arbeiteten um die geringsten Preise; man prunkte mit der Malerei, der Geschmack versiel, Copien mehrten sich, und versinsterten die Bände der Borzimmer und Treppen; hungrige Anfänger lebten von geringem Solde, indem sie die wichtigsten Berke in jedem Maaßstab wiederholten, ja viele Maler brachten ganz ihr Leben bloß mit Copiren zu; aber auch da sah man in jeder Copie einige Abweichung, sep's Sinfall des Bestellers, Grille des Malers, und vielleicht Anmaßung, man wolle Original seyn.

Hierzu trat noch die Forderung gewirkter Taveten, wo die Malerei nicht würdig, als durch Gold bereichert scheinen wollte, und man die herrlichsten Bilder, weil sie ernst und einfach waren, für mager und armselig bielt; defivegen ber Copiste Baulichkeiten und Landschaften im Grunde anbrachte, Zierrathen an ben Rleidern, goldene Strahlen ober Kronen um die Säupter, ferner wunderlich gestaltete Rinder, Thiere, Chimaren, Grotesten und andere Thorheiten. Oft auch fam wohl ber Fall vor, daß ein Rünftler, der sich eigene Erfindung gutraute, nach dem Willen eines Bestellers, der seine Fähigkeiten nicht zu schäben wußte, ein fremdes Werk zu copiren den Auftrag erhielt, und, indem er es mit Widerwillen that, doch auch bie und da als Driginal er: icheinen wollte, und nun veränderte oder hinzufügte, wie es Renntniß, vielleicht auch Eitelkeit eingab. Dergleichen geschah auch wohl, wie es Beit und Ort verlangten. Man bediente fich mancher Figuren zu gang anderm Zweck, als sie der erste Urheber bestimmt hatte. Weltliche Gegenstände wurden durch einige Rutbaten in geistliche verwandelt, beidnische Götter und Selben mußten fich bequemen Martyrer und Evangeliften zu sehn. Dft auch hatte der Künstler zu eigner Belehrung und Uebung irgend eine Figur aus einem berühmten Werk copirt, und sette nun etwas von seiner Erfindung bingu, um ein verkäufliches Bild baraus zu machen. Zulett darf man auch wohl der Entdeckung und dem Disbrauch der Rupferstiche einen Theil des Kunftverderbens zuschreiben, welche den Dutend: Malern fremde Erfindungen häufig zubrachten, jo daß niemand mehr studirte, und die Malerei zulett so weit verfiel, daß sie mit mechanischen Arbeiten vermischt ward. Waren doch die Rupferstiche selbst ichon von den Driginalen verschieden, und wer sie copirte vervielfachte die Veränderung nach eigener und fremder Ueberzeugung oder Grille. Eben so ging es mit den Zeichnungen: die Künstler entwarfen sich die merkwürdigsten Gegenstände in Rom und Florenz, um sie, nach Hause gelangt, willfürlich zu wiederholen.

#### Copien des Abendmahls.

Hiernach läßt sich nun gar wohl urtheilen, was mehr ober weniger von den Copien des Abendmahls zu erwarten sem, obgleich die frühesten gleichzeitig gesertigt wurden; denn das Werk machte großes Aussehn, und andere Klöster verlangten eben dergleichen.

Unter ben vielen von dem Verfasser aufgeführten Copien beschäftigen uns hier nur drei, indem die zu Weimar befindlichen Durchzeichtnungen von ihnen abgenommen sind; doch liegt diesen eine vierte zum Grund, von welcher wir also zuerst sprechen mufsen.

Marcus von Oggiono, ein Schüler Leonard's da Binci, ohne weitumgreisendes Talent, erward sich doch das Berdienst seiner Schule, vorzüglich in den Köpsen, ob er sich schon auch hier nicht immer gleich bleibt. Er arbeitete ungefähr 1510 eine Copie im Kleinen, um sie nachher im Großen zu benutzen. Sie war, herkömmlicher Weise, nicht ganz genau, er legte sie aber zum Grunde einer größeren Copie, die sich an der Wand des nun ausgehobenen Klosters zu Castellazzo befindet, gleichfalls im Speisesaal der ehemaligen Mönche. Alles daran ist sorgfältig gearbeitet, doch herrscht in den Beiwerken die gewöhnliche Willkür. Und obgleich Bossi nicht viel Gutes davon sagen mochte, so läugnet er doch nicht, daß es ein bedeutendes Monument, auch der Charafter mehrerer Köpse, wo der Ausdruck nicht übertrieben worden, zu loben seh. Bossi hat sie durchgezeichnet, und wir werden, bei Vergleischung der drei Copien, aus eigenem Anschauen darüber urtheilen können.

Eine zweite Copie, beren durchgezeichnete Köpfe wir ebenfalls vor uns haben, findet sich in Fresco auf der Wand zu Ponte Capriasca; sie wird in das Jahr 1565 geset, und dem Peter Lovino zugesschrieben. Ihre Verdienste lernen wir in der Folge kennen; sie hat das Cigne, daß die Namen der Figuren hinzugeschrieben worden, welche Borsicht uns zu einer sichern Charakteristik der verschiedenen Physiognomien verhilft.

Das allmählige Berderbniß des Originals haben wir leider untiftändlich genug aufgeführt, und es stand schon sehr schlimm um dasselbe,

als 1612 Carbinal Friedrich Borromeo, ein eifriger Runstfreund, den völligen Verlust des Werkes zu verhüten trachtete und einem Mailänder, Andrea Bianchi, zugenannt Bespino, den Auftrag gab, eine Copie in wirklicher Größe zu fertigen. Dieser Künstler versuchte sich anfangs nur an einigen Köpfen; diese gelangen, er ging weiter, und copirte die sämmtlichen Figuren, aber einzeln, die er denn zuletzt mit möglichster Sorgfalt zusammenfügte; das Bild sindet sich noch gegenwärtig in der Ambrosianischen Bibliothet zu Mailand, und liegt der neusten von Bossi versertigten Copie hauptsächlich zum Grund, diese aber ward auf folgende Veranlassung gefertigt.

#### Reneste Copie.

Das Königreich Italien war ausgesprochen, und Prinz Eugen wollte den Unfang seiner Regentschaft, nach dem Beispiel Ludwig Sforza's, durch Begünstigung der Künste verberrlichen. Ludwig hatte die Darstellung des Abendmahls dem Leonard aufgetragen; Eugen beschloß, das durch dreihundert Jahre durch verdorbene Bild, so viel als möglich in einem neuen Gemälde wieder herzustellen; dieses aber sollte, damit es unvergänglich bliebe, in Mosaik gesetzt werden, wozu die Vorbereitung in einer schon vorhandenen großen Anstalt gegeben war.

Bossi erhält sogleich den Auftrag und beginnt Anfangs Mai 1807. Er sindet räthlich, einen Carton in gleicher Größe zu fertigen, nimmt seine Jugendstudien wieder auf und wendet sich ganz zu Leonard, besachtet dessen Kunstnachlaß und Schristen, besonders letztere, weil er überzeugt ist, ein Mann, der so vortreffliche Werke hervorgebracht, müsse nach den entschiedensten und vortheilhaftesten Grundsätzen gehandelt haben. Er hatte die Köpfe der Copie von Bonte Capriasca und einige andre Theile derselben nachgezeichnet, serner die Köpfe und Hände der Copie von Castellazzo und der von Bianchi. Nun zeichnet er alles nach was von Binci selbst, ja sogar was von einigen Zeitzenossen herstammt. Ferner sieht er sich nach allen vorhandenen Copien um, deren er siebenundzwanzig näher oder ferner kennen lernt; Zeichnungen, Manuscripte von Binci werden ihm von allen Seiten freundlichst mitgetheilt.

Bei der Aussührung seines Cartons hält er sich zunächst an die Copie der Ambrosiana, sie allein ist so groß wie das Original; Bianchi hatte durch Fadennetse und durchscheinend Lapier eine genauste Nach-

bildung zu geben gesucht und unablässig unmittelbar in Gegenwart des Driginals gearheitet, welches, obgleich schon sehr beschädigt, doch noch nicht übermalt war.

Ende Octobers 1807 ist der Carton fertig, Leinwand an Einem Stück gleichmäßig gegründet, alsobald auch das Ganze aufgezeichnet. Sogleich, um einigermaßen seine Tinten zu reguliren, malte Bossi das Wenige von Himmel und Landschaft, das wegen der Höhe und Reinseit der Farben im Original noch frisch und glänzend geblieben. Er untermalt hierauf die Köpfe Christi und der drei Apostel zu dessen Linken; und was die Gewänder betrifft, malte er diesenigen zuerst, über deren Farben er schneller gewiß geworden, um fortan, nach den Grundsäßen des Meisters und eigenem Geschmack, die übrigen auszuwählen. So beckte er die ganze Leinewand, von sorgfältigem Nachdenken geleitet, und hielt seine Farben gleich hoch und fräftig.

Leider überfiel ihn an diesem feuchten und verödeten Ort eine Krankheit, die ihn seine Bemühungen einzustellen nöthigte; allein er benutte diesen Zwischenraum, Zeichnungen, Kupferstiche, schriftliche Aussätz zu ordnen, theils auf das Abendmahl selbst, theils auf andere Werke des Meisters bezüglich; zugleich begünstigte ihn das Glück, das ihm eine Sammlung Handzeichnungen zusührte, welche, sich vom Carzbinal Cäsar Monti herschreibend, unter andern Kostbarkeiten auch tressliche Sachen von Leonardo selbst enthält. Er studirte sogar die mit Leonardo gleichzeitigen Schriftsteller, um ihre Meinungen und Wünsche zu benutzen, und blickte auf das was ihn fördern konnte nach allen Seiten umher. So benutzte er seinen krankhaften Zustand und gelangte endlich wieder zu Krästen, um auss neue ans Wert zu gehen.

Kein Künstler und Kunstfreund läßt die Rechenschaft ungelesen, wie er im Einzelnen verfahren, wie er die Charaktere der Gesichter, deren Ausdruck, ja die Bewegung der Hände durchgedacht, wie er sie hergestellt. Sehn so bedenkt er das Tischgeräthe, das Zimmer, den Grund, und zeigt, daß er über keinen Theil sich ohne die tristigsten Gründe entschieden. Welche Mühe giebt er sich nicht, um unter dem Tisch die Füße gesemäßig herzustellen, da diese Region in dem Original längst zerstört, in den Copien nachlässig behandelt war.

Bis bierher haben wir von dem Werke des Nitter Boffi im Allgemeinen Nachricht, im Einzelnen Uebersetzung und Auszug gegeben; feine Darftellung nahmen wir bantbar auf, theilten feine Ueberzeugung, lieften seine Meinung gelten, und wenn wir etwas einschalteten, so war es gleichstimmig mit feinem Bortrag; nun aber, ba von Grundfaten die Rede ift, denen er bei Bearbeitung seiner Covie gefolgt, von dem Bege ben er genommen, find wir veranlaßt, einigermaßen von ihm abzutweichen. Auch finden wir, daß er manche Anfechtung erlitten, daß Gegner ihn streng behandelt, Freunde sogar ihm abgestimmt, wodurch wir weniastens in Zweifel gesett werden, ob wir denn alles billigen sollen was er gethan? Da er jedoch, schon von uns abgeschieden, sich nicht mehr vertheidigen, nicht mehr seine Gründe verfechten mag, so ist es unsere Pflicht, ihn, wenn auch nicht zu rechtfertigen, doch möglichst ju entschuldigen, indem wir das, was ihm jur Laft gelegt wird, ben Umständen, unter welchen er gearbeitet, aufburden, und darzuthun suchen, daß ihm Urtheil und Sandlung mehr aufgenöthigt worden, als daß sie sich aus ihm selbst entwickelt hätten.

Kunstunternehmungen dieser Art, welche in die Augen fallen, Aussehen, ja Staunen erregen sollen, werden gewöhnlich ins Kolossale geführt. So überschritt schon bei Darstellung des Abendmahls Leonard die menschliche Größe um eine völlige Hälfte; die Figuren waren auf neun Fuß berechnet, und, obgleich zwölf Personen sitzen, oder sich doch hinter dem Tisch besinden, daher als Halbsiguren anzusehen sind, auch nur eine, und zwar gebückt, steht, so muß doch das Bild, selbst in anzsehnlicher Ferne, von ungeheurer Wirkung gewesen sehn. Diese wollte man, wenn auch nicht im Besondern charakteristisch zart, doch im Allzgemeinen frästig wirksam wieder hervordringen.

Für die Menge war ein Ungeheures angekündigt: ein Bild von achtundzwanzig Pariser Fuß Länge, und vielleicht achtzehn Fuß hoch, sollte aus tausend und aber tausend Glasstiften zusammengesetzt werden, nachdem vorher ein geistreicher Künstler sorgfältig das Ganze nachzgebildet, durchdacht, und alle sinnlichen und geistigen Kunstmittel zu Hülfe rusend, das Verlorne möglichst wieder hergestellt hätte. — Und warum sollte man an der Aussührung dieses Unternehmens in dem Moment einer bedeutenden Staatsveränderung zweiseln? warum sollte der Künstler nicht hingerissen werden, gerade in dieser Spoche etwas

zu leisten, was im gewöhnlichen Lebensverlauf ganz und gar unthulich scheinen möchte!

Sobald aber festgesetzt war, das Bild solle in der Größe des Driginals ausgeführt werden, und Bossi die Arbeit übernahm, so sinden wir ihn schon genugsam entschuldigt, daß er sich an die Copie des Bespino gehalten. Die alte Copie zu Castellazzo, welcher man mit Recht große Vorzüge zuschreibt, ist um einen guten Theil kleiner als das Original; wollte er diese ausschließlich benußen, so mußte er Figuren und Köpse vergrößern; welche undenkbare Arbeit aber besonders das Letze seh, ist keinem Kunstkenner verborgen.

Es wird längst anerkannt, daß nur den größten Meistern gelingen könne, kolossale Menschengesichter in Malerei darzustellen. Die menschliche Gestalt, vorzüglich das Antlit, ist, nach Naturgesetzen, in einen gewissen Naum eingeschränkt, innerhalb welchem es nur regelmäßig, charakteristisch, schön, geistreich erscheinen kann. Man mache den Berzsuch, sich in einem Hohlspiegel zu beschauen, und ihr werdet erschrecken vor der seelenlosen, roben Unform, die euch medusenhaft entgegen tritt. Etwas Aehnliches widersährt dem Künstler, unter dessen Honden sich ein ungeheures Angesicht bilden soll. Das Lebendige eines Gemäldes entspringt aus der Ausführlichkeit, das Aussührliche jedoch wird durchs Einzelne dargestellt; und wo will man Einzelnes sinden, wenn die Theile zum Allgemeinen erweitert sind?

Welchen hohen Grad der Ausführung übrigens Leonard seinen Köpfen gegeben habe, ist unserm Anschauen entzogen. In den Köpfen des Bespino, die vor uns liegen, obgleich aller Ehren, alles Dankes werth, ist eine gewisse Leerheit fühlbar, die den beabsichtigten Charakter ausschwellend verslößt; zugleich aber sind sie ihrer Größe wegen imposant, resolut genug gemacht, und müssen auf die Ferne tüchtig wirken. Bossi fand sie vor sich, die Arbeit der Vergrößerung, die er nach kleinen Copien mit eigener Gesahr hätte unternehmen müssen, war gethan, warum sollte er sich nicht dabei beruhigen? Er hatte, als ein Mann von lebhastem Charakter, sich für das was ihm oblag entschieden, was zur Seite stand oder gar sich entgegensetze völlig abgewiesen; daher seine Ungerechtigkeit gegen die Copie von Castellazzo und ein sestes

Butrauen auf Grundsätze, die er sich aus den Werken und Schriften bes Meisters gebildet hatte; hierüber gerieth er mit Graf Berri in öffent- lichen Widerstreit, mit seinen besten Freunden, wo nicht in Uneinigkeit, doch in Zwiespalt.

#### Blid auf Leonard.

Ehe wir aber weiter gehen, haben wir von Leonard's Persönlichteit und Talenten einiges nachzuholen. Die mannichfaltigen Gaben, womit ihn die Natur ausgestattet, concentrirten sich vorzüglich im Auge, deßhalb er denn, obgleich zu allem fähig, als Maler am entschiedensten groß erschien. Regelmäßig, schön gebildet stand er als ein Mustermensch der Menscheit gegenüber; und wie des Auges Fassungstraft und Klarzheit dem Berstande eigentlichst angehört, so war Klarheit und Verständigfeit unsern Künstler vollkommen zu eigen; nicht verließ er sich auf den innern Antried seines angebornen, unschäßbaren Talentes, kein willkürlicher, zufälliger Strich sollte gelten, alles mußte bedacht und überdacht werden. Bon der reinen erforschten Proportion an die zu den seltsamsten, aus widersprechenden Gebilden zusammengehäuften Unzgeheuern sollte alles zugleich natürlich und rationell sehn.

Dieser scharfen, verständigen Weltanschauung verdanken wir auch die große Ausführlichkeit, womit er verwickelter Erdenbegegnisse heftigste Bewegung mit Worten vorzuführen weiß, eben als wenn es Gemälde werden könnten. Man lese die Beschreibung der Schlacht, des Ungewitters, und man wird nicht leicht genauere Darstellungen gefunden haben, die zwar nicht gemalt werden können, aber dem Maler andeuten, was man von ihm fordern durfte.

Und so sehen wir aus seinem schriftlichen Nachlaß, wie das zarte ruhige Gemüth unseres Leonard geneigt war, die mannichsaltigsten und bewegtesten Erscheinungen in sich aufzunehmen. Seine Lehre dringt zuerst auf allgemeine Wohlgestalt, sodann aber auch zugleich auf sorzstältiges Beachten aller Abweichungen die in's Hählichste; die sichtbare Umwandelung des Kindes die zum Greis auf allen Stufen, besonders aber die Ausdrücke der Leidenschaft, von Freude zur Wuth, sollen flüchtig, wie sie im Leben vorkommen, ausgezeichnet werden. Will man in der Folge von einer solchen Abbildung Gebrauch machen, so soll man in der Wirtlichkeit eine annähernde Gestalt suchen, sie in dieselbe Stellung

setzen, und mit obwaltendem allgemeinen Begriff genau nach dem Leben verfahren. Man sieht leicht ein, daß, so viel Vorzüge auch diese Methode haben mag, sie doch nur vom allergrößten Talente ausgeübt werden kann; denn da der Künstler vom Individuellen ausgeht, und zu dem Allgemeinen hinansteigt, so wird er immer, besonders wenn mehrere Figuren zusammenwirken, eine schwer zu lösende Aufgabe vor sich finden.

Betrachte man das Abendmahl, wo Leonard dreizehn Personen, vom Jüngling dis zum Greise, dargestellt hat: einen ruhig ergeben, einen erschreckt, eilse durch den Gedanken eines Familienverraths anzund aufgeregt. Hier sieht man das sansteste, sittlichste Betragen dis zu den leidenschaftlichsten Aeußerungen. Sollte nun alles dieses aus der Natur genommen werden, welches gelegentliche Aufmerken, welche Zeit war nicht erforderlich, um so viel Einzelnes aufzutreiben und in's Ganze zu verarbeiten! Taher ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß er sechzehn Jahre an dem Werke gearbeitet, und doch weder mit dem Verzäther, noch mit dem Gott-Menschen fertig werden können, und zwar, weil beides nur Begriffe sind, die nicht mit Augen geschaut werden.

## Bur Cache!

Ueberlegen wir nun das Borgesagte, daß das Bilb nur durch eine Urt von Kunstwunder seiner Vollendung nahe gebracht werden konnte, daß, nach der beschriebenen Behandlungsart, immer in manchen Köpsen etwas Problematisches blieb, welches durch jede Copie, auch durch die genaueste, nur problematischer werden mußte, so sehen wir uns in einem Labhrinth, in welchem uns die vorliegenden Durchzeichnungen wohl erleuchten, nicht aber aus demselben völlig erlösen können.

Zuerst also müssen wir gestehen, daß uns jene Abhandlung, wordurch Bossi die Copien durchaus verdächtig zu machen sucht, ihre historische Richtigkeit unangetastet, zu dem rednerischen Zweck geschrieben zu sehn scheint, die Copie von Castellazzo herunter zu sehen, die, ob sie gleich viele Mängel haben mag, doch in Absicht der Röpse, welche vor uns liegen, gegen die von Bespino, deren allgemeinen Charakter wir oben ausgesprochen, entschiedene Borzüge hat. In den Köpsen des Marco d'Oggiono ist offenbar die erste Intention des Binci zu spüren, ja Leonard könnte selbst daran Theil genommen und den Kops Christi mit eigener Hand gemalt haben. Sollte er da nicht zugleich auf die

übrigen Röpfe, wo nicht auf das Ganze, lehrenden und leitenden Ginfluß verbreiten? Durften auch die Dominicaner zu Mailand so unstreundlich sehn, den weiteren Runstgebrauch des Werkes zu untersagen, so fand sich in der Schule selbst so mancher Entwurf, Zeichnung und Carton, womit Leonard, der seinen Schülern nichts vorenthielt, einem begünstigten Lehrling, welcher unfern der Stadt eine Nachbildung des Gemäldes sorgfältig unternahm, gar wohl aushelsen konnte.

Von dem Verhältniß beider Copien (das Verdienst der dritten ist nur vor die Augen, nicht mit Worten vor den Geist zu stellen) hier nur mit Wenigem das Nöthigste, das Entschiedenste, dis wir vielleicht so glücklich sind Nachbildungen dieser interessanten Blätter Freunden der Kunst vorzulegen.

## Bergleichung.

- St. Bartholomäus: männlicher Jüngling, scharf Profil, zusammengefaßtes, reines Gesicht, Augenlied und Braue niedergedrückt,
  ten Mund geschlossen, als wie mit Verdacht horchend, ein vollkommen
  in sich selbst umschriebener Charakter. Bei Vespino keine Spur von
  individueller charakteristischer Gesichtsbildung, ein allgemeines Zeichenbuchsgesicht, mit eröffnetem Munde horchend. Bossi hat diese Lippenöffnung gebilligt und beibehalten, wozu wir unsere Einstimmung nicht
  geben könnten.
- St. Jacobus der jüngere, gleichfalls Profil, die Verwandtschaftsähnlichkeit mit Christo unverkennbar, erhält durch vorgeschobene, leicht geöffnete Lippen etwas Individuelles, das jene Aehnlichkeit wieder aufhebt. Bei Vespino nahezu ein allgemeines, akademisches Christusgesicht, der Mund eher zum Staunen als zum Fragen geöffnet. Unsere Behauptung, daß Bartholomäus den Mund schließen müsse, wird dadurch bestätigt, daß der Nachbar den Mund geöffnet hält; eine solche Wiedersholung würde sich Leonard nie erlaubt haben, vielmehr hat der nachfolgende
- St. Andreas den Mund gleichfalls geschlossen. Er drückt, nach Art älterer Personen, die Unterlippe mehr gegen die Oberlippe. Dieser Kopf hat in der Copie von Marco etwas Eigenes, mit Worten nicht Auszusprechendes; die Augen in sich gekehrt, der Mund, obgleich geschlossen, doch naiv. Der Umriß der linken Seite gegen den Grund

macht eine schöne Silhouette, man sieht von jenseitiger Stirne, von Auge, Nasensläche, Bart so viel, daß der Kopf sich rundet und ein eigenes Leben gewinnt; dabingegen Bespino das linke Auge völlig unterbrückt, doch aber von der linken Stirn- und Bartseite noch so viel sehen läßt, daß ein derber kühner Ausdruck bei auswärts gehobenem Gesichte entspringt, welcher zwar ansprechend ist, aber mehr zu geballten Fäusten als zu vorgewiesenen slachen Händen passen wurde.

Judas, verschlossen, erschrocken ängstlich aufe und rückwärts sehend, das Profil ausgezackt, nicht übertrieben, keineswegs häßliche Bildung; wie denn der gute Geschmad in der Nähe so reiner und redlicher Menschen kein eigentliches Ungeheuer dulden könnte. Bespino dagegen hat wirklich ein solches dargestellt, und man kann nicht läugnen, daß, absgesondert genommen, dieser Ropf viel Berdienst hat; er drückt eine boschaftesühne Schadenfreude lebhaft aus, und würde unter dem Böbel der über ein Scee Homo jubelt, und freuzige! freuzige! ruft, sich vortresselich hervorheben. Auch für einen Mephistopheles im teuflischsten Augenblick müßte man ihn gelten lassen. Aber von Erschrecken und Furcht, mit Verstellung, Gleichgültigkeit und Berachtung verbunden, ist keine Spur; die borstigen Haare passen gut zum Ganzen, ihre Uebertriebenheit jedoch kann nur neben Krast und Gewaltsamkeit der übrigen Vespisnossichen Köpfe besteben.

St. Petrus, sehr problematische Züge. Schon bei Marco ist es bloß schmerzlicher Ausdruck, von Jorn aber und Bedräuung kann man nichts darin sehen; etwas Aengstliches ist gleichfalls ausgedrückt; und hier mag Leonard selbst mit sich nicht ganz einig gewesen sehn: denn herzliche Theilnahme an einem geliebten Meister, und Bedrohung des Verräthers sind wohl schwerlich in Sinem Gesichte zu vereinigen. Indessen will Cardinal Borromäus zu seiner Zeit dieses Wunder gesehen haben. So gut seine Worte auch tlingen, haben wir Ursache zu glauben, daß der kunstliebende Cardinal mehr seine Empfindung als das Vild ausgesprochen: denn wir wüßten sonst unsern Bespino nicht zu verztheidigen, dessen Betrus einen unangenehmen Ausdruck hat. Er sieht aus wie ein harter Capuziner, dessen hat, da der Petrus des Marco ein schön furz gelocktes Kräuselhaupt darstellt.

St. Johannes ist von Marco ganz in Bincischem Sinne gebildet; das schöne rundliche, sich aber doch nach dem Länglichen ziehende Gesicht, die vom Scheitel an schlichten, unterwärts aber sanst sich kräufelnden Haare, vorzüglich wo sie sich an Petrus' eindringende Hand anschmiegen, sind allerliebst. Was man vom Schwarzen des Auges sieht, ist von Petrus abgekehrt, eine unendlich seine Bemerkung! indem, wer mit innigstem Gesühl seinem heimlich sprechenden Seitenmanne zubört, den Blick von ihm abwendet. Bei Bespino ist es ein behäglicher, ruhender, beinahe schlasender, keine Spur von Theilnahme zeigender Jüngling.

Wir wenden uns nun auf Chrifti linke Seite, um von dem Bilbe des Erlöfers selbst erft am Schlusse zu reden.

- St. Thomas, Kopf und rechte Hand, beren aufgehobener Zeigefinger etwas gegen die Stirne gebogen ist, um Nachdenken anzubeuten. Diese dem Argwöhnischen und Zweiselnden so wohl anstehende Bewegung hat man bisher verkannt, und einen bedenklichen Jünger als drohend angesprochen. In Bespino's Copie ist er gleichfalls nachdenklich genug; da aber der Künstler wieder das fliehende rechte Auge weggelassen, so entsteht ein perpendiculares, gleichförmiges Profil, worin von dem Borgeschobenen, Ausspürchen der ältern Copie nichts mehr zu sehen ist.
- St. Jacob der Aeltere. Die heftigste Gesichtsbewegung, der aufgesperrteste Mund, Entsetzen im Auge, ein originelles Wagestück Leonard's; doch haben wir Ursache zu glauben, daß auch dieser Kopf dem Marco vorzüglich gerathen seh. Die Durchzeichnung ist vortresselich, in der Copie des Bespino dagegen alles verloren: Stellung, Haltung, Miene, alles ist verschwunden, und in eine gewisse gleichgültige Allgemeinheit aufgelös't.
- St. Philipp, liebenswürdig unschätzbar, gleicht vollkommen den Raphaelischen Jünglingen, die sich, auf der linken Seite der Schule von Athen, um Bramante versammeln. Bespino hat aber unglücklicher- weise das rechte Auge abermals unterdrückt, und da er nicht verläugnen konnte, hier liege etwas Mehr als Profil zum Grunde, einen zweiseutigen, wunderlich übergebogenen Kopf hervorgebracht.
- St. Matthäus, jung, argloser Natur, mit frausem Haar; ein ängstlicher Ausdruck in dem wenig geöffneten Munde, in welchem die sichtbaren Zähne eine Art leisen Grimmes aussprechen, zu der heftigen

Bewegung der Figur passend. Von allen diesem ist bei Vespino nichts übrig geblieben: starr und geistlos blickt er vor sich hin; niemand ahnet auch nur im mindesten die heftige Körperbewegung.

St. Thabbaus bes Marco ist gleichfalls ein ganz unschätzbarer Ropf; Aengstlichkeit, Berbacht, Berbruß fündigt sich in allen Zügen. Die Einheit dieser Gesichtsbewegung ist ganz köstlich, paßt vollkommen zu der Bewegung der Hände, die wir ausgelegt haben. Bei Bespino ist alles abermals in's Allgemeine gezogen; auch hat er den Kopf dadurch unbedeutender gemacht, daß er ihn zu sehr nach dem Zuschauer wendet, anstatt daß bei Marco die linke Seite kaum den vierten Theil beträgt, wodurch das Argwöhnische, Scheelsehende gar köstlich ausgedrückt wird.

St. Simon ber ältere, ganz im Profil, bem gleichfalls reinen Profil bes jungen Matthäus entgegen gestellt. An ihm ist bie vorsgeworfene Unterlippe, welche Leonard bei alten Gesichtern so sehr liebte, am übertriebensten, thut aber mit der ernsten, überhangenden Stirn die vortrefflichste Wirfung von Verdruß und Nachdenken, welches der leidenschaftlichen Bewegung des jungen Matthäus scharf entgegensteht. Bei Vespino ist es ein abgelebter, gutmüthiger Greis, der auch an dem wichtigsten, in seiner Gegenwart sich ereignenden Vorfall keinen Antheil mehr zu nehmen im Stande ist.

Nachdem wir nun bergestalt die Apostel beleuchtet, wenden wir uns zur Gestalt Christi selbst. Bier begegnet uns abermals die Legende, daß Leonard weder Christus noch Judas zu endigen gewußt, welches wir gerne glauben, ba nach seinem Verfahren es unmöglich war, an biefe beiden Enden ber Darftellung die lette Sand ju legen. Schlimm genug alfo mag es im Driginal, nach allen Berfinfterungen, welche baffelbe burchaus erleiden muffen, mit Christi nur angelegter Physiognomie ausgesehen haben. Wie wenig Bespino vorfand, läßt fich baraus schließen, bag er einen folossalen Christustopf, gang gegen ben Ginn Binci's, aufstellte, ohne auch nur im mindesten auf bie Reigung bes Sauptes zu achten, die nothwendig mit ber des Johannis zu parallelisiren war. Bom Ausbruck wollen wir nichts fagen; die Büge find regelmäßig, gutmütbig, verständig, wie wir sie an Christo zu sehen gewohnt find, aber auch ohne bie mindeste Gensibilität, daß wir beinahe nicht wüßten, zu welcher Geschichte bes neuen Testaments dieser Ropf willfommen sebn fonnte.

Hier tritt nun aber zu unserm Bortheil der Fall ein, daß Kenner behaupten, Leonard habe den Ropf des Heilandes in Castellazzo selbst gemalt, und innerhalb einer fremden Arbeit dasjenige gewagt, was er bei seinem eigenen Hauptbilde nicht unternehmen wollen. Da wir das Original nicht vor Augen haben, so müssen wir von der Durchzeichnung sagen, daß sie völlig dem Begriff entspricht, den man sich von einem edlen Manne bildet, dem ein schmerzliches Seelenleiden die Brust beschwert, wovon er sich durch ein vertrauliches Wort zu erleichtern suchte, dadurch aber die Sache nicht besser, sondern schlimmer gemacht hat.

Durch diese vergleichenden Borschritte haben wir uns benn bem Berfahren bes außerordentlichen Runftlers, wie er foldes in Schriften und Bildern umständlich und deutlich erklärt und bewiesen bat, genugfam genähert, und glücklicherweise finden wir noch eine Belegenbeit, einen fernern Schritt zu thun. Auf der Ambrofianischen Bibliothet nämlich wird eine von Leonard unwidersprechlich verfertigte Zeichnung aufbewahrt, auf blaulichem Papier mit wenig weiß und farbiger Kreide. Bon biefer bat Ritter Boffi bas genaueste Facsimile verfertigt, welches gleichfalls vor unfern Augen liegt. 1 Gin edles Junglingsangeficht nach der Ratur gezeichnet, offenbar in Rücksicht des Christuskopfes zum Abendmabl. Reine, regelmäßige Züge, bas ichlichte Saar, bas Saupt nach ber linken Geite gesenkt, bie Mugen niedergeschlagen, ben Mund halb geöffnet und die gange Bildung burch einen leifen Bug des Rummers in die herrlichste Harmonie gebracht. hier ist freilich nur der Mensch, der ein Seelenleiden nicht verbirgt; wie aber, ohne diese Büge auszulöschen, Erhabenbeit, Unabhängigkeit, Rraft, Macht ber Gottbeit zugleich auszudrücken ware, ift eine Aufgabe, die auch selbst dem geistreichsten irdischen Binfel schwer zu lösen sehn möchte. In dieser Junglingsphysiognomie, welche zwischen Christus und Johannes schwebt, seben wir den höchsten Versuch, sich an der Natur fest zu halten, da wo vom Ueberirdischen die Rede ift.

Die ältere Florentinische und Sanesische Schule entfernten sich von den trockenen Typen der Byzantinischen Kunst dadurch, daß sie überall in ihren Bilbern Porträte anbrachten. Dieß ließ sich nun sehr gut

<sup>&#</sup>x27; Eine Photographie nach ber Driginalzeichnung, die wir mit ber Boffi'schen Copie zu vergleichen Gelegenheit baben, ist freisich bei weitem vortrefflicher. Man iebe auch Kunft und Atterthum III. 2. S. 112.

thun, weil bei den ruhigen Ereignissen ihrer Tafeln die theilnehmenden Personen gelassen bleiben konnten. Das Zusammensehn heiliger Männer, Anhörung einer Predigt, Einsammeln von Almosen, Begrädniß eines verehrten Frommen fordert von den Umstehenden nur solchen Ausdruck, der in jedes natürlich sinnige Gesicht gar wohl zu legen ist; sobald nun aber Leonard Lebendigkeit, Bewegung, Leidenschaft forderte, zeigte sich die Schwierigkeit, besonders da nicht etwa ähnliche Personen neben einsander stehen, sondern die entgegengesetzesten Charaktere mit einander contrastiren sollten. Diese Aufgabe, welche Leonard mit Worten so beutlich ausspricht und beinahe selbst unauslöslich sindet, ist vielleicht Ursache, daß in der Folgezeit große Talente die Sache i leichter machten, und zwischen der besondern Wirklichkeit und der ihnen eingebornen allegemeinen Fdee ihren Pinsel schweben ließen, und sich so von der Erde zum Himmel, vom Himmel zur Erde mit Freiheit bewegten.

Noch manches ware zu fagen über die höchst verwickelte und zugleich höchst funstgemäße Composition, über den Localbezug der Röpfe, Rörver, Arme, Sände unter einander. Bon ten Sänden besonders würden wir einiges zu sprechen das Recht haben, indem Durchzeich: nungen nach ber Copie bes Bespino gleichfalls gegenwärtig sind. Wir ichließen aber billig diese Vorarbeit, weil wir vor allen Dingen die Bemerkungen der Transalpinischen Freunde abzuwarten haben. Denn diesen kommt allein das Recht zu, über manche Bunkte zu entscheiden, da sie alle und jede Gegenstände, von denen wir nur durch Ueberliefe: rung sprechen, seit vielen Jahren selbst gefannt, sie noch vor Augen haben, nicht weniger ben gangen Bergang ber neusten Zeit persönlich mit erlebten. Außer dem Urtheil über die von uns angedeuteten Bunfte werden fie uns gefällig Nachricht geben: inwiefern Bossi von den Röpfen ber Copie zu Castellazzo boch noch Gebrauch gemacht, welches um so wahrscheinlicher ist, als dieselbe überhaupt viel gegolten und das Aupfer von Morghen dadurch fo großes Verdienst erhält, daß sie dabei forgfältig benutt worden.

Run aber mussen wir noch, ehe wir scheiden, dankbarlich erkennen, daß unser mehrjähriger Freund, Mitarbeiter und Zeitgenosse, den wir noch immer so gern, früherer Jahre eingedenk, mit dem Namen des

<sup>&#</sup>x27; Entweber "fich" einzuschalten ober ftatt "machten" nahmen feben.

Maler Müller bezeichnen, uns von Rom aus mit einem trefflichen Auffat über Bossi's Wert in den Heidelberger Jahrbüchern, December 1816, beschenkt, der unserer Arbeit in ihrem Lause begegnend, derzgestalt zu gute kam, daß wir uns an mehreren Stellen fürzer fassen konnten, und nunmehr auf jene Abhandlung hinweisen, wo unsere Leser mit Vergnügen bemerken werden, wie nahe wir mit jenem geprüften Künstler und Kenner verwandt, ja übereinstimmend gesprochen haben. In Gesolg dessen machten wir uns zur Pflicht, hauptsächlich diesenigen Punkte hervorzuheben, welche jener Kunstkenner nach Geslegenheit und Absicht weniger aussührlich behandelte.

Eben indem wir schließen wird uns dargebracht: Trattato della Pittura di Leonardo da Vinci; tratto da un Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. Dieser starke Quartband enthält viele bisher unbekannte Capitel, woraus tiese neue Sinsicht in Leonard's Runst und Denkweise gar wohl zu hoffen ist. Auch sind zweiundzwanzig Rupsertaseln, klein Folio, beigelegt, Nachbildungen bedeutender, leichter Federzüge, wöllig nach Sinn und Art derzenigen, womit Leonard gewöhnlich seine schriftlichen Aussätze zu erläutern pflegte. Und so sind wir denn verpflichtet, bald wieder aufzunehmen, was wir niedergelegt haben, welches denn unter Beistand der höchst gefälligen Mailändischen Kunststreunde uns und andern möge zu gute kommen!

Observations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of the Last supper. By Goethe. Translated, and accompanied with an introduction. By Noehden. London 1821.

Herr Dr. Noehben, in Göttingen geboren und eine gelehrte Erziehung daselbst genießend, widmete sich nachher in England dem Geschäft einer Familienerziehung. Seine Lebensereignisse, so wie seine Berdienste sind durch eine Biographie im 5ten Bande der Zeitgenossen dem Baterlande allgemein bekannt geworden, und ist derselbe gegenwärtig bei dem Brittischen Museum angestellt. Er verweilte den Winter von 1818—19 in Weimar, und gegenwärtige Schrift ist als Denkmal seines Ausenthalts daselbst höchst erfreulich; er erinnert sich der seinen

Berdiensten und Charafter angemessenen, zutrauensvollen, freundschaftlichen Aufnahme, seines, obgleich leider nur vorübergehenden Einflusses in 1 die dortigen Eirkel.

Seine gründlichen Sprachkenntnisse sind durchaus willkommen, und weil die Bemühung sie zu erlangen den denkenden und forschenden Mann zur allgemeinen Bildung treibt, muß eine vielseitige Cultur daber entstehen. Seine Befauntschaft mit Altem und Neuem, historische Kenntnisse aller Art, die Einsicht in den Zustand von England, gaben Stoff genug zu unterhaltenden Gesprächen; sodann war seine Theilnahme an den schönen Künsten vorzüglich geeignet, um die Unterhaltung der Gesellschaft zu beleben.

Denn überzeugt, daß Kunstwerke die schönste Unterlage geistreicher Gespräche seben, das Auge ergöhend, den Sinn auffordernd, das Urtheil offenbarend, ist es in Weimar herkömmlich, Kupferstiche und Zeichnungen vereinigten Freunden vorzulegen. Insosern nun eine solche Sammlung nach Schulen geordnet ist, oder vielmehr nach wechselzseitigem Ginfluß der Meister und Mitschüler, so ist sie desto wirksamer und gründet das Gespräch, indem sie es belebt. Gedachten Winter jedoch war die Betrachtung Leonard's da Vinci an der Tagesordnung, weil von Mailand bedeutende, auf diesen Künstler bezügliche Kunstschäße so eben anlangten, und der über das Abendmahl verfaßte Ausschäße sich bald bemerken, ja er bethätigte seine Theilnahme durch bezonnene Uebersetzung.

Eine Neise nach Italien, wenn sie schon seine Gegenwart entzieht, wird einem so unterrichteten Manne sodann gern gegönnt; er benutzt sogleich in Mailand die Gelegenheit, gedachtes Kunstwerk nochmals zu untersuchen. Nun aber giebt er, in vorausgesendeter Einleitung, Nachtricht von dem gegenwärtigen Zustande desselben, und erweitert unsere Kenntniß davon auf mancherlei Weise; das bisher Bekannte bestimmt er näher, berichtigt Erfahrung und Urtheil; serner benachrichtigt er uns von einigen Copien und schätzt sie. Die von Castellazzo sah er nicht, jedoch die aus der Carthause von Pavia 1818 in London. Er gedenkt ferner der Tapete in St. Peter am Frohnleichnamstage aufgehängt, rühmt eine Originalssizze in der königl. Sammlung, tadelt

<sup>1</sup> auf.

aber die Copie Myland's als höchst unvollkommen, und spricht auslangend von Rupserstichen nach dem merkwürdigen Bilde.

Auf diese Einleitung folgt die Uebersetung selbst, mit Bedacht, Genauigkeit und doch mit Freiheit behandelt; Druck und Papier ist Englands werth, und es kommt dem Deutschen wunderlich vor, seine Gedanken so anständig vorgetragen zu sehen; freilich, um hiezu zu gezlangen, mußten sie über's Meer wandern und durch Freundes Bermittlung in einer fremden Sprache sich hervorthun.

Eine Miniatur-Nachbildung des folossalen Gemäldes von Joseph Mochetti sindet sich in den Prachtexemplaren dem Titel gegenüber, welchen, als Vignette, eine auf Seine des Großherzogs von Weimar königl. Hoheit in Mailand geprägte Medaille zum Andenken der Acquissition dortiger bedeutender Runstschäße ziert. Die dem Ganzen voraussgeschickte Dedication, an Ihro der Frau Erbgroßherzogin kaiserl. Hoheit, ist sowohl für den Verfasser als für den hohen bedeutenden Kreis ein erfreuliches Denkmal.

Abschließen können wir nicht, ohne Herrn Dr. Noehden für eine freundlich fortgesetzte Theilnahme zu danken, wovon bei Gelegenheit einer Entwickelung des Triumphzugs von Mantegna nächstens umständelicher zu handeln sehn wird.

## Bufat bes Berausgebers.

Außer ben hier erwähnten, in der Weimarischen Kunstsammlung sich befindenden Durchzeichnungen von den Köpfen dreier Copien des Leonardo'schen Abendmahles, welche Goethe bei seiner Arbeit, auf Beranlassung des Bossi'schen Werkes, zu vergleichen Gelegenheit hatte, ist später noch ein bedeutendes Monument hinzugekommen: acht Zeichnungen mit zehn Köpfen der Apostel in Pastell, in Besitz der Frau Großeherzogin von Sachsen-Weimar, geb. Prinzessin der, Niederlande.

"Schon Lomazzo, der, 30 Jahre nach Leonardo's Tod, zu Mailand, in einem Bandbilde des Alosters della Bace dessen Abendmahl nachgeahmt, auch als Theoretifer Leonardo's Zeichnungen und Handschriften benutt hat, sagt in einer Abhandlung von der Malertunst, daß sich Leonardo da Binci des Bastellmalens sehr häufig bedient und in dieser Beise die Köpfe der Apostel und Christi wunderbar vortresslich gemacht habe. Der erste Bestiger dieser Blätter, von dem wir wissen, war ein Graf Arconati, der im nächsten Menschenalter nach Lomaggo lebte, und im Sabre 1637 ber Mailandischen Bibliothet einen fostbaren Schat von Sandschriften Leonardo's geschenft hat. Gewiß ift, daß fein Erbe die Zeichnungen an Marchese Canesdi verkaufte. Bei dem Letteren fab fie im Sabre 1722 der englische Runftreisebeschreiber Wright. Seine Angabe, daß von Leonardo in Rreiben und Baftellfarben alle Röpfe und einige Sande aus feinem Abendmahl, und zwar auf neun Blättern je ein, auf zweien aber je zwei Röpfe, folglich alle breizehn auf eilf Blättern zu sehen seben, paßt vollkommen auf unsere Blätterfolge. Nicht nur seben wir auf unsern acht Blättern, außer den Röpfen, sprechende Sande dargestellt, sondern es befinden fich unter benfelben die zwei Blätter, beren jedes zwei ausgeführte Röpfe enthält: (Rudas und Betrus auf dem einen, Jacobus der Aeltere und Thomas auf dem andern Blatt), und da unfre acht Blätter gebn Apostelföpfe haben und zu ihnen der Christustopf, der des Thaddaus und Simons auf drei einzelnen Blättern waren, fo ift fein 3weifel, daß Wright die eilf Blätter mit dreizehn Köpfen bei Marchese Canesdi gesehen habe. Bon da kamen sie zuerst nach Benedig in den Besitz der Familie Sagredo, und nach beren Aussterben in den des englischen Konfuls Udney und hierauf nach England (wie Monti 1757 bezeugt). In London fab und bewunderte fie Angelika Raufmann (zwischen 1766-1781), aber ohne den Chriftustopf; sen bieser nun von Canesdi oder von einem der spätern Berkäufer abgesondert worden. Gegen Ende des Sahrhunderts befaß den Chriftustopf Professor Musii in Pavia, wie er angab, feit geraumer Zeit; er ließ ihn Angelika Kaufmann sehen und erhielt von ihr die Berficherung, daß die Zeichnung gleichartig mit jenen Apostelföpfen, die sie in England gesehen, und eben so vortrefflich und echt sey. Un diesen Christustopf hielt sich Matteini zum Behuf feiner Zeichnung des Abendmables für den Stich von Morghen, die im Uebrigen ein Bandbild von einem Schüler Leonardo's, 12-15 Jahre nach Bollendung des Urbildes gemalt, gur Grundlage hat. Der Rupferstich erschien im Jahre 1800 und ber Chriftustopf war noch 1804 in Muffi's Banden. Darüber, ob die Aposteltöpfe sämmtlich nach London gekommen, fehlen uns genaue Nachrichten. Wir wiffen nur, daß der berühmte englische Bildnigmaler Sir Thomas Lawrence, ber in den ersten Jahrzehnten unsers Jahrhunderts eine erlesene Aunstsammlung zusammenbrachte, von dem nächsterüheren Besitzer, Sir Thomas Baring, die zehn Apostelköpse auf acht Blättern, und nicht mehr, erstand, die wir vor uns haben. Nach Lawrence's Tode (1830) brachte seine Handzeichnungssammlung der Runsthändler Woodburn an sich, dem sie der hochselige König der Nieder-lande abkauste. Derselbe ließ durch den Maler Krusemann auch die Copien des Christuskopses und des Thaddaus nehmen. Wo sich deren Driginale besinden, darüber erwarten wir noch Auskunst. Als des Königs der Niederlande reicher Kunstnachlaß im vorigen Jahre (1850) zur Beräußerung kam, kauste Ihro K. H. die jetzige Frau Großberzogin von Sachsen diese acht kostbaren Zeichnungen nehst den zwei Copien."

Die Bergleichung dieser Köpfe mit den Bossi'schen Durchzeichnungen nach der Copie von Marco d'Oggione in dem aufgehobenen Kloster Castellazzo dei Mailand läßt eine vollständige Gleichheit in Wendung, Maß und Ausdruck erkennen, und die Goethe'sche Beschreibung gilt also auch für diese Köpfe. Ein Umstand ist dabei besonders zu beachten, daß dieselben nach dem sertigen Bilde oder Carton gemacht zu sehn scheinen, in verkleinertem Maaßstad, in Lebensgröße. Das geht wohl deutlich daraus hervor, daß bei den einzelnen Brustbildern die von der nächsten Figur übergreisenden Theile, namentlich Hände, genau angegeben sind, um sie bei der Copie an dem entsernten Orte in das gleiche Verhältniß zu einander wie im Original zu bringen. Aus der erwähnten Gleichheit mit den Durchzeichnungen nach der Copie des M. d'Oggione geht wohl ferner hervor, daß diese Zeichnungen sür diese Copie gemacht sind.

Da nun bekannt ist, daß Oggione ein Lieblingsschüler des Leonardo war, der sich das Berdienst der Schule, besonders in den Köpfen ansgeeignet hatte; wenn man annehmen muß, daß der Lehrer sich für eine Copie seines bedeutenden Werkes in der Nähe des Originals lebhast interessirt, dieselbe sorgiamst überwacht habe; ja wenn man der Sage Glauben schenken kann, daß Leonardo den Christuskopf in der Copie seines Schülers selbst gemalt und an demselben versucht habe, was er in seinem eignen Werk nicht nach Wunsch zu Ende bringen konnte, so kann man wohl auch glauben, daß er diese Köpse für seinen Schüler

<sup>&#</sup>x27; Aus einem Bericht bes Hofraths Dr. Schöll über eine Munftansstellung in ber Weimarer Zeitung, Jahrgang 1852, Rr. 1.

gezeichnet habe. Man muß annehmen, daß, wenn Oggione die Köpfe in verkleinertem Maaßstabe, nach den Orginalen selbst gezeichnet hätte, derselbe es mit mehr Genauigkeit und trockner Sorgfalt gethan haben würde, während sie eine Freiheit, Kraft, Energie und Schönheit des Ausdrucks zeigen, wie man sie bei einer Copie nicht vermuthet. Mag dem aber seyn, wie ihm wolle, so ist wenigstens so viel gewiß, daß die Zeichnungen unter Leonardo's sorgsamer Ueberwachung und Beibülfe entstanden sind, und daß sie mit Recht sur Leonardo's Werk gelten müssen. Bei dem Zustande des Originalwerks sind diese Zeichnungen das bedeutendste Monument, was wir haben, das der Nachwelt den anschaulichsten Begriff davon erhalten wird, wenn das Schicksalschungend darüber waltet.

### 3. Heber Chriftus und die gwölf Apoftel,

nach Raphael von Marc-Anton gestochen, und von Herrn Professor Langer in Duffelborf copirt.

#### 1789.

Indem wir die Meisterwerke Raphael's bewundern, bemerken wir gar leicht eine höchst glückliche Ersindung, und eine dem Gedanken ganz gemäße, bequeme und leichte Ausführung. Wenn wir jenes einem glücklichen Naturell zuschreiben, so sehen wir in diesem einen durch vieles Nachdenken geübten Geschmack, und eine durch anhaltende Uebung unter den Augen großer Meister erlangte Kunstserigkeit.

Die breizehn Blätter, welche Christum und die zwölf Apostel vorstellen, und welche Marc-Anton nach ihm gestochen, Gerr Professor Langer in Dusseldorf aber neuerdings copirt hat, geben uns die schönste Gelegenheit jene Betrachtung zu erneuern.

Die Aufgabe, einen verklärten Lehrer mit seinen zwölf ersten und vornehmsten Schülern, welche ganz an seinen Worten und an seinem Dasen hingen, und größtentheils ihren einfachen Wandel mit einem Märthrer-Tode frönten, gebührend vorzustellen, hat er mit einer solschen Sinfalt, Mannichsaltigkeit, herzlichkeit und mit so einem reichen

Runftverftandniß aufgelöst, 1 daß wir biefe Blatter für eins ber iconften Monumente feines glücklichen Dafenns halten können.

Was uns von ihrem Charafter, Stande, Beschäftigung, Wandel und Tode in ihren Schriften oder durch Traditionen übrig geblieben, hat er auf das zarteste benutzt, und dadurch eine Reihe von Gestalten hervorgebracht, welche, ohne einander zu gleichen, eine innere Beziehung auf einander haben.

Wir wollen fie einzeln durchgeben, um unsere Leser auf diese intereffante Sammlung aufmerksam zu machen.

Petrus. Er hat ihn gerad von vorne gestellt und ihm eine seste gedrungene Gestalt gegeben. Die Extremitäten sind bei dieser, wie bei einigen andern Figuren, ein wenig groß gehalten, wodurch die Figur etwas fürzer scheint. Der Hals ist furz, und die kurzen Haare sind unter allen dreizehn Figuren am stärksten gekraus't. Die Hauptsalten des Gewandes laufen in der Mitte des Körpers zusammen, das Gesicht sieht man, wie die übrige Gestalt, ganz von vorn. Die Figur ist in sich selbst zusammengenommen und steht da wie ein Pseiler, der eine Last zu tragen im Stande ist.

Paulus ist auch stehend abgebildet, aber abgewendet, wie einer der gehen will und nochmals zurücksieht; der Mantel ist aufgezogen und über den Urm, in welchem er das Buch hält, geschlagen; die Füße sind stei, es hindert sie nichts am Fortschreiten; Haare und Bart bewegen sich wie Flammen, und ein schwärmerischer Ernst glüht auf dem Gesichte.

Johannes. Ein edler Jüngling, mit langen, angenehmen, nur am Ende frausen Haaren. Er scheint zufrieden, ruhig, die Zeugnisse der Religion, das Buch und den Kelch, zu bestigen und vorzuzeigen. Es ist ein sehr glücklicher Kunstgriff, daß der Adler, indem er die Flügel hebt, das Gewand zugleich mit in die Höhe bringt, und durch dieses Mittel die schön angelegten Falten in die vollkommenste Lage gesett werden.

Matthäus. Ein wohlhabender, behaglicher, auf seinem Daseyn ruhender Mann. Die allzugroße Ruhe und Bequemlichkeit ist durch einen ernsthaften, beinahe scheuen Blick in's Gleichgewicht gebracht; die Falten, die über den Leib geschlagen sind, und der Geldbeutel geben einen unbeschreiblichen Begriff von behaglicher Karmonie.

<sup>&</sup>quot;gelöst."

Thomas ift eine der schönften, in der größten Einfalt ausdrucksvollsten Figuren. Er steht in seinen Mantel zusammengenommen, der auf beiden Seiten fast symmetrische Falten wirft, die aber, durch ganz leise Beränderungen, einander völlig unähnlich gemacht worden sind. Stiller, ruhiger, bescheidener kann wohl kaum eine Gestalt gebildet werden. Die Bendung des Ropfes, der Ernst, der beinahe traurige Blick, die Feinheit des Mundes harmoniren auf das schönste mit dem ruhigen Ganzen. Die Haare allein sind in Bewegung, ein unter einer sansten Außenseite bewegtes Gemuth anzuzeigen.

Jacobus major. Gine fanfte, eingehüllte, vorbeimandelnde Bilgrims Geftalt.

Philippus. Man lege diesen zwischen die beiden vorhergehenden, und betrachte den Faltenwurf aller drei neben einander, und es wird auffallen, wie reich, groß und breit die Falten dieser Gestalt gegen jene gehalten sind. So reich und vornehm sein Gewand ist, so sicher steht er, so fest hält er das Kreuz, so scharf sieht er darauf, und das Ganze scheint eine innere Größe, Ruhe und Festigseit anzudeuten.

Undreas umarmt und liebkofet sein Kreuz mehr als er es trägt; bie einfachen Falten bes Mantels sind mit großem Verstande geworfen.

Thabbäus. Ein Jüngling, ber, wie es die Mönche auf der Reise zu thun pflegen, sein langes Ueberkleid in die Höhe nimmt, daß es ihn nicht im Gehen hindere. Aus dieser einfachen Handlung entstehen sehr schöne Falten. Er trägt die Bartisane, das Zeichen seines Märthrer-Todes, als einen Wanderstab in der Hand.

Matthias. Ein munterer Alter, in einem durch höchst versftandene Falten vermannichfaltigten, einfachen Kleide, lehnt sich auf einen Spieß, sein Mantel fällt hinterwärts herunter.

Simon. Die Falten des Mantels sowohl als des übrigen Gewandes, womit diese mehr von hinten als von der Seite zu sehende Figur bekleidet ist, gehören mit unter die schönsten der ganzen Sammlung, wie überhaupt in der Stellung, in der Miene, in dem Haarwuchse eine unbeschreibliche Harmonie zu bewundern ist.

Bartholomäus fteht in seinen Mantel wild und mit großer Kunft tunstlos eingewickelt; seine Stellung, seine Haare, die Urt wie er das Messer halt, möchte uns fast auf die Gedanken bringen, er sey eher bereit jemanden die Haut abzuziehen, als eine solche Operation zu dulden.

Christus zulett wird wohl niemanden befriedigen, der die Wundergestalt eines Gottmenschen hier suchen möchte. Er tritt einsach und still hervor, um das Volk zu segnen. Von dem Gewand, das von unten herauf gezogen ist, in schönen Falten das Knie sehen läßt und wider dem Leibe ruht, wird man mit Necht behaupten, daß es sich keinen Augenblick so erhalten könne, sondern gleich herunter fallen müsse. Wahrscheinlich hat Naphael supponirt, die Figur babe mit der rechten Hand das Gewand herausgezogen und angehalten, und lasse es in dem Augenblicke, in dem sie den Arm zum Segnen aushebt, los, so daß es eben niederfallen muß. Es wäre dieses ein Beispiel von dem schönen Kunstmittel, die furz vorhergegangene Handlung durch den überbleibenden Zustand der Falten anzudeuten.

Alles bieses bisher Gesagte sind immer nur Noten ohne Text, und wir würden uns wohl schwerlich entschlossen haben, sie aufzuzeichnen, noch weniger sie abdrucken zu lassen, wenn es nicht unsern Lesern möglich wäre, sich wenigstens einen großen Theil des Vergnügens zu verschaffen, welches man beim Anblick dieser Kunstwerke genießt.

Herr Professor Langer in Duffeldorf hat von diesen seltenen und ichätharen Blättern uns vor furzem Copien geliefert, welche, für das was fie leiften, um einen sehr geringen Preis zu haben sind.

Die Contoure im Allgemeinen, sowohl der gangen Figuren als der einzelnen Theile, find forgfältig und treu gearbeitet; auch find Licht und Schatten im Ganzen genommen harmonisch genug behandelt, und ber Stich thut, besonders auf lichtgrauem Bapier, einen gang guten Effect. Diefe Blätter gewähren alfo unftreitig einen Begriff von bem Werth der Originale in Absicht auf Erfindung, Stellung, Wurf ber Kalten. Charafter ber haare und ber Gesichter, und wir durfen wohl fagen, daß tein Liebhaber ber Runfte verfaumen follte, fich biefe Langerifden Covien anzuschaffen, selbst in dem feltenen Falle, wenn er die Drigingle befäße; benn auch alsbann wurden ihm diese Copien, wie eine gute Uebersetzung, noch manchen Stoff jum Nachdenken geben. Wir wollen hingegen auch nicht bergen, daß, in Bergleichung mit ben Driginglen, und diese Copien manches zu wünschen übrig laffen. sonders bemerkt man bald, daß die Geduld und Aufmerkjamkeit bes Copirenden durch alle dreizehn Blätter fich nicht gleich geblieben ift. Co ift jum Beispiel die Figur bes Betrus mit vieler Sorgfalt, Die

Figur des Johannes bagegen fehr nachläffig gearbeitet, und bei genauer Brufung findet man, daß die übrigen sich bald biesem bald jenem an Werthe näbern. Da alle Figuren bekleidet find, und der größere Runftwerth in ben harmonischen, ju jedem Charafter, ju jeder Stellung paffenden Gewändern liegt, so geht freilich die höchste Blüthe diefer Werke verloren, wenn der Copirende nicht überall die Falten auf bas garteste behandelt. Nicht allein die Sauptfalten der Originale find meifterhaft gedacht, fondern von den icharfften und fleinften Brüchen, bis zu den breitesten Berflächungen ift alles überlegt, und mit dem verständigften Grabstichel jeder Theil nach seiner Eigenschaft ausgedruckt. Die verschiedenen Abschattungen, fleine Bertiefungen, Erhöhungen, Ränber, Bruche, Saume find alle mit einer bewundernswürdigen Runft nicht angedeutet, fondern ausgeführt; und wenn man an diefen Blättern den ftrengen Fleiß und die große Reinlichkeit der Albrecht Durerischen Arbeiten vermißt, fo zeigen fie dagegen, bei dem größten Kunftverftand, ein so leichtes und glückliches Naturell ihrer Urbeber, daß sie uns wieber unschätzbar vorfommen. In ben Originalen ift feine Falte von der wir uns nicht Rechenschaft ju geben getrauen; feine, bie nicht, selbst in ben ichwächern Abdrücken, welche wir vor uns haben, bis zu ihrer letten Abstufung zu verfolgen ware. Bei den Copien ist das nicht immer der Fall, und wir haben es nur desto mehr bedauert, da, nach dem was schon geleistet ist, es herrn Brofessor Langer aar nicht an Runstfertigfeit zu fehlen scheint, das Mehrere gleichfalls zu leisten. Nach allem biejem glauben wir mit gutem Gewiffen wiederholen ju können, daß wir wünschen diesen geschickten, auf ernsthafte Runstwerke aufmerksamen, und (welches in unserer Zeit selten zu febn scheint) Aufmerksamkeit erregenden Künftler, durch gute Auf- und Abnahme feiner gegenwärtigen Arbeit aufgemuntert zu seben, damit er in der Folge etwa noch ein und das andere ähnliche Werf unternehmen, und mit Unftrengung aller feiner Rräfte uns eine Arbeit vorlegen moge, welche wir mit einem gang unbedingten Lobe den Liebhabern anpreisen können.

### 27. Supferstid nach Tigian,

mabricheinlich von C. Cort.

Wenn man problematische Bilder, wie das fragliche von Tizian, verstehen und auslegen will, so hat man folgendes zu bedenken: Seit dem dreizehnten Jahrhundert, wo man ansing, den zwar noch immer respectablen, aber zulest doch ganz mumienhast vertrockneten Byzantinischen Styl zu verlassen und sich an die Natur zu wenden, war dem Maler nichts zu hoch und nichts zu tief, was er nicht unmittelbar an der Wirflichkeit nachzubilden getrachtet hätte, die Forderung ging nach und nach so weit, daß die Gemälde als eine Art von Mustercharte alles dem Auge Erreichbare enthalten mußten. Sine solche Tasel sollte die an den Rand bedeutend und ausstührlich gefüllt senn; hiebei blieb nun unvermeidlich, daß fremde, zum Hauptgegenstand nicht gehörige Figuren und sonstige Gegenstände als Beweise allgemeiner Kunstsertigkeit mit aufgeführt wurden. Zu Tizian's Zeiten unterwarf sich der Maler noch gern solchen Forderungen.

Wenden wir uns nunmehr zum Bilde selbst! In einer offenen mannichsaltigen Landschaft sehen wir zu unserer linken Hand, fast am Rande nächst Felsen und Baum, das schönste nackte Mädchen liegen, bequem, gelassen, impassible, wie auf dem einsamsten Polster. Schnitte man sie heraus, so hätte man schon ein vollkommenes Bild und verslangte nichts weiter; bei gegenwärtigem Musterbilde aber sollte vorerst die Herrlichteit des menschlichen Körpers in seiner äußerlichen Erscheinung dargethan werden. Ferner steht hinter ihr ein hohes enghalsiges Gefäß, wahrscheinlich des Metallglanzes willen; ein sanster Rauch zieht aus ihm hervor. Sollte das vielleicht auf die Frömmigkeit dieser schönen Frau, auf ein stilles Gebet, oder worauf sonst deuten?

Denn daß hier eine höchst merkwürdige Person vorgestellt sey, werben wir bald gewahr. Rechts gegenüber am Rande liegt ein Todtenkopf, und aus der Klust daneben zeigt sich der Urm eines Menschen,
noch von Fleisch und Muskeln nicht entblößt.

Wie das zusammenhänge, sehen wir bald; denn zwischen gedachten Eruvien und jenem Götterbilde frümmt sich ein kleiner beweglicher Drache, begierlich nach der anlockenden Beute schauend. Sollten wir nun aber, da sie selbst so ruhig liegt und, wie durch einen Zauber, den Lindwurm

abzuhalten scheint, für sie einigermaßen besorgt sein, so stürmt aus der düstersten Gewitterwolke ein geharnischter Ritter auf einem abenteuerslichen, seuerspeienden Löwen hervor, welche beide wohl dem Drachen bald den Garaus machen werden. Und so sehen wir denn, obgleich auf eine etwas wunderbare Weise, St. Georg, der den Lindwurm bedroht, und die zu erlösende Dame vorgestellt.

Fragen wir nunmehr nach der Landschaft, so hat diese mit der Begebenheit gar nichts gemein; sie ist nur, nach oben ausgesprochenem Grundsat, für sich so merkwürdig als möglich, und doch sinden die beschriebenen Figuren in ihr glücklichen Raum.

Zwischen zwei felsigen Ufern, einem steileren, stark bebuschten, einem flächeren, der Begetation weniger unterworfenen, strömt ein Fluß, erst rauschend, dann sanft zu uns heran; das rechte, steile Ufer ist von einer mächtigen Ruine gefrönt, gewaltige unförmliche Massen von überbliebenem Mauerwerf deuten auf Macht und Kraft, die sich beim Erdauen bewiesen. Einzelne Säulen, ja eine Statue noch in einer Nische deuten auf die Anmuth eines solchen königlichen Ausenthalts; die Gewalt der Zeit hat aber alle Menschenbemühungen unnütz und unbrauchbar gemacht.

Auf bem gegenüber liegenden Ufer werden wir auf neuere Zeiten gewiesen; da steben mächtige Thurme, frisch errichtete ober völlig wieder bergestellte Vertheidigungs : Unftalten, neue, woblausgemauerte Schief: icharten und Baden. Gang binten aber im Grunde verbindet die beiden Ufer eine Brude, die uns an die Engelsbrude, fo wie ber babinter stebende Thurm an die Engelsburg erinnert. Bei jener Wahrheites und Birklichkeiteliebe ward eine folde Ort: und Zeitverwechselung bem Rünftler nicht angerechnet. Dente man aber ja nicht bas Gange obne bie genaueste Congruenz, man konnte feine Linie verandern obne ber Composition zu schaden. Söchst merkwürdig preisen wir die vollkommen poetische Gewitterwolfe, Die den Retter bervorbringt; 1 boch läßt fich ohne Gegenwart bes Blattes bavon nicht ausführlich sprechen. Un ber einen Seite scheint sie sich von jener Ruine gleich einem Drachenschwang loszulojen, im Gangen fann man aber mit allem Zoomorphismus feine eigentliche Gestalt berausbeuten; an ber andern Seite entsteht gwischen Brude und Festungewerken ein Brand, beffen Rauch, still wallend, bis

<sup>&#</sup>x27; berbeibringt, beranbringt?

zu dem seuerspeienden Rachen des Löwen hinaufsteigt und mit ihm in Zusammenhang tritt. Genug, ob wir gleich diese Composition erst als collectiv ansprachen, so mussen wir sie zulest als völlig zur Einheit verschlungen betrachten und preisen.

Bum Schlusse jedoch ganz genau beschen, nach befragten Legendenbüchern, ist es eine driftliche Parodie der Fabel von Perseus und Andromeda. Eines heidnischen Königs Land wird durch einen Drachen verwüstet, welcher nur durch Menschenopser zu beschwichtigen ist. Ends lich trifft seine Tochter das Loos, welche jedoch durch den hereinstürmenben Ritter St. Georg befreit und der Lindwurm getödtet wird. Sie geht zum Christenthum über, ihr Name jedoch blieb uns unbekannt.

#### 28. Danae.

Eine moblgegliederte weibliche Geftalt liegt nadt, ben Ruden uns gufehrend, und über die rechte Schulter anschauend, auf einem wohlgepolsterten, anständigen Rubebette; ihr rechter Urm ist aufgehoben, ber Beigefinger beutet, man weiß nicht recht worauf. Rechts vom Buichauer, in ber Sobe, gieht aus ber Ede eine Wolfe beran, welche auf ihrem Wege Goldstücke spendet, beren einen Theil die alte Warterin andachtig in einem Beden auffängt. Sinter bem Lager, zu ben Fügen ber Schonen, tritt ein Genius beran; er hat auch ein paar begeistete Goldstüde aufgefangen und icheint fie dem Dertden näber bringen gu wollen, wohin sie sich eigentlich sebnen. Run bemerkt man erst wohin Die Schöne beutet. Gin in Karvatidenform ben Bettvorhang tragender, zwar anständig brapirter, doch genugsam kenntlicher Priap ist es, auf welchen sie hinweij't, um uns anzuzeigen wovon eigentlich die Rede fen. Eine Rose hat fie im Saar steden, ein paar andere liegen ichon unten auf dem Tugbantden und neben dem Rachtgeschirr, das, wie auch ber fichtbare Theil bes Bettgestelles, von goldnen Zierrathen glänzt.

Das muß man beisammen sehn, mit welchem Geschmad und Gesichick ber geübteste Pinsel, allen Forderungen der Maler: und Farben-Kunst genugthuend, dieses Bilden ausgesertigt hat. Man stellt es gern furz nach Baul Veronese; es mag's ein Benetianer oder auch ein Niederländer gemalt haben. Freilich unsern Meistern, welche sich mit trauernden Königspaaren beschäftigen, ist dergleichen ein Aergerniß, und den Schülern, die sich in heiligen Familien wohlgefallen, gewiß eine Thorheit. Glücklicherweise ist das Bildchen gut erhalten und beweis't überall einen markigen Pinsel.

### 29. Runsbael als Dichter.

Jacob Ruysdael, geboren zu Harlem 1635, fleißig arbeitend bis 1681, ift als einer der vortrefflichsten Landschaftsmaler anerkannt. Seine Werke befriedigen vorerst alle Forderungen, die der äußere Sinn an Kunstwerke machen kann. Hand und Pinsel wirken mit größter Freiheit zu der genauesten Vollendung. Licht, Schatten, Haltung und Wirkung des Ganzen läßt nichts zu wünschen übrig. Hievon überzeugt der Anblick sogleich jeden Liebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen wir ihn als denkenden Künstler, ja als Dichter betrachten, und auch hier werden wir gestehen, daß ein hoher Preis ihm gebühre.

Zum gehaltreichen Texte kommen uns hiezu brei Gemälbe ber Königl. Sächs. Sammlung zu statten, wo verschiedene Zustände der bewohnten Erdobersläche mit großem Sinn dargestellt sind, jeder einzeln, abgeschlossen, concentrirt. Der Künstler hat bewundernswürdig geistreich den Punkt gesaßt, wo die Productionskraft mit dem reinen Berzstande zusammentrifft, und dem Beschauer ein Kunstwerk überliefert, welches, dem Auge an und für sich erfreulich, den innern Sinn aufzust, das Nachdensen anregt, und zuletzt einen Begriff ausspricht, ohne sich darin aufzulösen oder zu verkühlen. Wir haben wohlgerathene Sopien dieser drei Bilder vor uns, 2 und können also darüber ausschhrelich und gewissenhaft sprechen.

Ţ

Das erste Bild stellt die succesiv bewohnte Welt zusammen dar. Auf einem Felsen, der ein begränztes Thal überschaut, steht ein alter Thurm, nebenan wohlerhaltene neuere Baulichkeiten; an dem Fuße des

<sup>&#</sup>x27; Das Bilbeben befigt ber Gerausgeber, und Goethe betrachtete es mehrmals mit Interesse.

<sup>2</sup> Bon Prof. Preller in Weimar, bis 1824 in Dresten fintirent.

Felsen eine ansehnliche Wohnung behaglicher Gutsbesitzer. Die uralten hohen Fichten um dieselbe zeigen uns an, welch ein langer, friedlich verserbter Besitz einer Reihe von Abkömmlingen an dieser Stelle gegönnt gewesen. Im Grunde, am Abhange eines Berges, ein weithingestrecktes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarkeit und Wohnlichkeit dieses Thals hindeutend. Ein stark strömendes Wasser stürzt im Bordergrunde über Felsen und abgebrochene schlanke Baumstämme, und so fehlt es denn nicht an dem allbelebenden Elemente, und man denkt sich sogleich, daß es obers und unterhalb durch Mühlen und Hammerwerke werde benutzt sehn. Die Bewegung, Klarheit, Haltung dieser Massen beleben köstlich das übrige Ruhende. Daher wird auch dieses Gemälde der Wasserstall genannt. Es befriedigt jeden, der auch nicht gerade in den Sinn des Bildes einzudringen Zeit und Veranlassung hat.

#### П.

Das zweite Bild, unter dem Namen des Kloster's berühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenden Composition die ähnliche Absicht: im Gegenwärtigen das Vergangene darzustellen; und dieß ist auf das bewundernswürdigste erreicht, das Abgestorbene mit dem Lebendigen in die anschaulichste Verbindung gebracht.

Zu seiner linken Hand erblickt der Beschauer ein verfallenes, ja verwüstetes Aloster, an welchem man jedoch hinterwärts wohlerhaltene Gebäude sieht, wahrscheinlich den Aufenthalt eines Amtmanns oder Schössers, welcher die ehemals hieher fließenden Zinsen und Gefälle noch fernerhin einnimmt, ohne daß sie von hier aus, wie sonst, ein allgemeines Leben verbreiten.

Im Ungesicht dieser Gebäude steht ein vor alten Zeiten gepflanztes, noch immer fortwachsendes Lindenrund, um anzudeuten, daß die Werke der Natur ein längeres Leben, eine größere Dauer haben, als die Werke der Menschen: denn unter diesen Bäumen haben sich schon vor mehreren Jahren, bei Kirchweihsesten und Jahrmärkten, zahlreiche Pilgrime versammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu erquicken.

Daß übrigens hier ein großer Zusammenfluß von Menschen, eine fortdauernde Lebensbewegung gewesen, darauf deuten die an und in dem Wasser übrig gebliebenen Fundamente von Brückenpfeilern, die

<sup>1</sup> Jahrbunderten.

gegenwärtig malerischem Zwecke dienen, indem sie den Lauf des Flüßchens hemmen und kleine rauschende Cascaden hervorbringen.

Aber daß diese Brücke zerstört ist, kann den lebendigen Berkehr nicht hindern, der sich durch alles durch seine Straße sucht. Menschen und Bieh, Hirten und Wanderer ziehen nunmehr durch das seichte Wasser und geben dem sanften Zuge desselben einen neuen Reiz.

Auch reich an Fischen find noch bis auf den heutigen Tag diese Fluthen, so wie zu jener Zeit, als man bei Fastentaseln nothwendig ihrer bedurfte: denn Fischer waten diesen unschuldigen Grundbewohnern noch immer entgegen und suchen sich ihrer zu bemächtigen.

Wenn nun die Berge bes hintergrundes mit jungen Buschen umlaubt scheinen, so mag man baraus schließen, daß starke Wälder hier abgetrieben und diese sansten höhen dem Stockausschlag und dem kleinern Gesträuch überlassen werden.

Aber dießseits des Wassers hat sich, zunächst an einer verwitterten, zerbröckelten Felspartie, eine merkwürdige Baumgruppe angesiedelt. Schon steht veraltet eine herrliche Buche da, entblättert, entästet, mit geborstener Rinde. Damit sie uns aber durch ihren herrlich dargestellzten Schaft nicht betrübe, sondern erfreue, so sind ihr andere noch vollelebendige Bäume zugesellt, die dem kahlen Stamme durch den Reichzthum ihrer Aeste und Zweige zu Hülfe kommen. Diesen üppigen Buchsbegünstigt die nahe Feuchtigkeit, welche durch Moos und Rohr und Sumpskräuter genugsam angedeutet wird.

Indem nun ein sanftes Licht von dem Aloster zu den Linden und weiter hin sich zieht, an dem weißen Stamm der Buche wie im Widerzscheine glänzt, sodann über den sanften Fluß und die rauschenden Fälle, über Heerden und Fischer zurückzleitet und das ganze Bild belebt, sitt nah am Wasser, im Bordergrunde, uns den Rücken zukehrend, der zeichznende Künstler selbst; und diese so oft mißbrauchte Staffage erblickten wir mit Rührung hier am Plaze, so bedeutend als wirksam. Er sitt hier als Betrachter, als Repräsentant von allen, welche das Bild künstig beschauen werden, welche sich mit ihm in die Betrachtung der Verzugangenheit und Gegenwart, die sich so lieblich durch einander webt, gern vertiesen mögen.

Glücklich aus der Natur gegriffen ist dieß Bild, glücklich durch den Gedanken erhöht, und da man es noch überdieß nach allen Erfordernissen

der Runft angelegt und ausgeführt findet, so wird es uns immer anziehen, es wird seinen wohlverdienten Ruf durch alle Zeiten erhalten, und auch in einer Copie, wenn sie einigermaßen gelang, das größere Berdienst des Originals zur Ahnung bringen.

#### III.

Das dritte Bild dagegen ist allein der Bergangenheit gewidmet, ohne dem gegenwärtigen Leben irgend ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter dem Namen des Kirchhofs. Es ist auch einer. Die Grabmale sogar deuten, in ihrem zerstörten Zustande, auf ein mehr als Bergangenes, sie sind Grabmäler von sich selbst.

In dem hintergrunde fieht man, von einem vorüberziehenden Regen: schauer umbüllt, magere Ruinen eines ebemals ungeheuern, in den Simmel ftrebenden Doms. Gine freistebende, fpindelformige Giebel: mauer wird nicht mehr lange balten. Die gange, sonst gewiß fruchtbare Rlofterumgebung ift verwildert, mit Stauden und Strauchen, ja mit icon veralteten und verdorrten Bäumen gum Theil bedeckt. Auch auf dem Kirchhofe bringt diese Wildnig ein, von dessen ebemaliger frommen Befriedigung feine Spur mehr zu jeben ift. Bedeutenbe, wundersame Graber aller Urt, durch ibre Formen theils an Garge erinnernd, theils durch große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweis von der Wichtigkeit des Kirchiprengels, und was für edle und woblhabende Geichlechter an Diejem Drte ruben mögen. Der Berfall ber Graber jelbst ift mit großem Geichmad und iconer Runftlermäßi: aung ausgeführt; fehr gern verweilt ber Blid an ihnen. Aber gulett wird ber Betrachter überrascht, wenn er weit hinten neue bescheidene Monumente mehr ahnet als erblickt, um welche fich Trauernde beichäf: tigen - als wenn und bas Bergangene nichts außer ber Sterblichkeit zurücklassen fönnte.

Der bebeutendste Gedanke dieses Bildes jedoch macht zugleich den größten malerischen Eindruck. Durch das Zusammenstürzen unzeheurer Gebäude mag ein freundlicher, sonst wohlgeleiteter Bach verschüttet, gestemmt und aus seinem Wege gedrängt worden sehn. Dieser sucht sich nun einen Weg ins Wüste, bis durch die Gräber. Ein Lichtblick, den Regenschauer überwindend, beleuchtet ein Paar ausgerichtete, schon beschädigte Grabestafeln, einen ergrauten Baumstamm und Stock, vor

allem aber die heranfluthende Wassermasse, ihre stürzenden Strahlen und den sich entwickelnden Schaum.

Diese sämmtlichen Gemälde, so oft copirt, werden vielen Liebhabern vor Auzen sehn. Wer das Glück hat die Originale zu sehen, durchdringe sich von der Sinsicht, wie weit die Kunst gehen kann und soll.

Wir werden in der Folge noch mehr Beispiele aufsuchen, wo der reinfühlende, klardenkende Künstler, sich als Dichter erweisend, eine vollkommene Symbolik erreicht, und durch die Gesundheit seines äußern und innern Sinnes uns zugleich ergötzt, belehrt, erquickt und belebt.

### 30. Rembrandt ber Denfer.

Auf dem Bilde, der gute Samariter (Bartsch Nr. 90), sieht man vorn ein Pferd fast ganz von der Seite, ein Bage hält es am Baum. Hinter dem Pferde hebt ein Hausknecht den Verwundeten so eben herab, um ihn ins Haus zu tragen, in welches eine Treppe durch einen Balcon hineinführt. Unter der Thür sieht man den wohlgetleideten Samariter, welcher dem Wirth einiges Geld gegeben hat und ihm den armen Verwundeten ernstlich empsiehlt. Gegen den linken Rand zu sieht man aus einem Fenster einen jungen Mann heraustlicken, mit einer durch eine Feder verzierten Mütze. Zur Rechten, auf geregeltem Grund, sieht man einen Brunnen, aus welchem eine Frau das Wasser zieht.

Dieses Blatt ist eines der schönsten des Rembrandt'ichen Werkes, es scheint mit der größten Sorgfalt gestochen zu seyn, und ungeachtet aller Sorgfalt ist die Nadel sehr leicht.

Die Aufmerksamkeit des vortrefflichen Longhi hat besonders der Alte unter der Thüre auf sich gezogen, indem er sagt: "Mit Stillsschweigen kann ich nicht vorübergehen das Blatt vom Samariter, wo Rembrandt den guten Alten unter der Thüre in solcher Stellung gezeichnet hat, wie sie demjenigen eigen ist, der gewöhnlich zittert, so daß er durch die Berbindung der Erinnerungen wirklich zu zittern scheint,

welches kein anderer Maler, weber vor ihm noch nach ihm durch seine Runft erlangen konnte."

Wir setzen die Bemerkungen über dieses wichtige Blatt weiter fort: Auffallend ist es, daß der Verwundete, anstatt sich dem Knechte, der ihn forttragen will, hinzugeben, sich mühselig mit gefalteten Händen und aufgehobenem Haupte nach der linken Seite wendet, und jenen jungen Mann mit dem Federhute, welcher eher kalt und untheilnehmend als trutzig zum Fenster heraussieht, um Barmherzigkeit anzuslehen scheint. Durch diese Wendung wird er dem, der ihn eben auf die Schulter genommen doppelt lästig; man sieht's diesem am Gesicht an, daß die Last ihm verdrießlich ist. Wir sind für und überzeugt, daß er in jenem trotzigen Jüngling am Fenster den Räuberhauptmann derzienigen Bande wieder erkennt, die ihn vor kurzem beraubt hat, und daß ihn in dem Augenblicke die Angst überfällt, man bringe ihn in eine Räuberherberge, der Samariter sey auch verschworen, ihn zu verzberden. Genug, er sindet sich in dem verzweislungsvollsten Zustand der Schwäche und Hüsselssische

Betrachten wir nun die Gesichter der sechs hier aufgestellten Personen, so sieht man die Physiognomie des Samariters gar nicht, nur wenig von dem Profil des Pagen der das Pferd hält. Der Knecht, durch die körperliche Last beschwert, hat ein verdrießlich angestrengtes Gesicht und einen geschlossenen Mund, der arme Verwundete den vollkommensten Ausdruck der Hülflosigkeit. Höchst trefslich, gutmüthig und vertrauenswerth ist die Physiognomie des Alten, contrastirend mit unserm Räuberhauptmann in der Ecke, welcher eine verschlossene und entschlossene Sinnesweise ausdrückt.

### 31. Die Externsteine.

An der südwestlichen Gränze der Grafschaft Lippe zieht sich ein langes waldiges Gebirg hin, der Lippische Wald, sonst auch der Teutoburger Wald genannt, und zwar in der Richtung von Südost nach Südwest; die Gebirgsart ist bunter Sandstein. An der nordöstlichen Seite gegen das flache Land zu, in der Nähe der Stadt Horn, am Ausgange eines Thales, stehen, abgesondert vom Gebirg, drei bis vier einzelne, senkrecht in die Höhe strebende Felsen; ein Umstand, der bei genannter Gebirgsart nicht selten ist. Ihre ausgezeichnete Merkwürdigkeit erregte von den frühsten Zeiten Shrfurcht; sie mochten dem heidnischen Gottesdienst gewidmet sehn und wurden sodann dem christlichen geweiht. Der compacte, aber leicht zu bearbeistende Stein gab Gelegenheit Einsiedeleien und Capellen auszuhöhlen, die Feinheit des Korns erlaubte sogar Bildwerke darin zu arbeiten. Un dem ersten und größten dieser Steine ist die Abnahme Christi vom Kreuz in Lebensgröße, halb erhaben in die Felswand eingemeißelt.

Eine treffliche Nachbildung dieses merkwürdigen Alterthums verbanken wir dem Königl. Preußischen Hofbildhauer Hrn. Rauch, welcher dasselbe im Sommer 1823 gezeichnet; und erwehrt man sich auch nicht des Bermuthens, daß ein zarter Hauch der Ausbildung dem Künstler des 19ten Jahrhunderts angehöre, so ist doch die Anlage selbst schon bedeutend genug, deren Berdienst einer früheren Spoche nicht abgesprochen werden kann.

Wenn von solchen Alterthümern die Rede ist, muß man immer voraussagen und setzen, daß von der christlichen Zeitrechnung an die bildende Kunst, die sich im Nordwesten niemals hervorthat, nur noch im Südosten, wo sie ehemals den höchsten Grad erreicht, sich erhalten, wiewohl nach und nach verschlechtert habe. Der Byzantiner hatte Schulen oder vielmehr Gilden der Malerei, der Mosait, des Schnitzwerks; auch wurzelten diese und rankten um so fester, als die christliche Neligion eine von den Heiden ererbte Leidenschaft, sich an Bildern zu erfreuen und zu erbauen, unablässis forthegte, und daher dergleichen sinnliche Darstellungen geistiger und heiliger Gegenstände auf einen solschen Grad vermehrte, daß Bernunft und Politik empört sich dagegen zu sträuben ansingen, wodurch denn das größte Unheil entschiedener Spaltungen der Morgenländischen Kirche bewirft ward.

Im Westen war dagegen alle Fähigkeit, irgend eine Gestalt hervorzubringen, wenn sie je da gewesen, völlig verloren. Die eindringenden Bölker hatten alles, was in früherer Zeit dahin gewandert sehn mochte, weggeschwemmt, eine öde bildlose Landweite war entstanden; wie man aber, um ein unausweichliches Bedürsniß zu befriedigen, sich überall nach den Mitteln umfieht, auch der Künstler sich immer gern dahin begiebt, wo man sein bedarf, so konnte es nicht fehlen, daß, nach einiger Beruhigung der Welt, bei Ausbreitung des christlichen Glaubens, zu Bestimmung der Einbildungsfraft die Vilder im nördlichen Westen gefordert und östliche Künstler dahin gelockt wurden.

Dhne also weitläufiger zu seyn, geben wir gerne zu, daß ein mönchischer Künstler unter den Schaaren der Geistlichen, die der ersobernde Hof Carl des Großen nach sich zog, dieses Werk könne versfertigt haben. Solche Techniker, wie noch jetzt unsere Stuckatoren und Arabeskenmaler, führten Muster mit sich, wornach sie auch deßhalb genau arbeiteten, weil die einmal gegebene Gestalt sich zu sicherem, andächtigem Behuf immersort identisch eindrücken und so ihre Wahrhaftigskeit bestärken sollte.

Wie dem nun auch sey, so ist das gegenwärtig in Frage stehende Kunstwerk seiner Art und Zeit nach gut, ächt und ein östliches Altersthum zu nennen; und da die treffliche Abbildung jedermann im Steindruck zugänglich sehn wird, so wenden wir unsere Ausmerksamkeit zuerst auf die gestauchte Form des Kreuzes, die sich der gleichschenklichen des Griechischen annähert, sodann aber auf Sonne und Mond, welche in den obern Winkeln zu beiden Seiten sichtbar sind und in ihren Scheizben zwei Kinder sehen lassen, auf welchen besonders unsere Betrachtung ruht.

Es sind halbe Figuren mit gesenkten Köpfen, vorgestellt, wie sie große herabsinkende Borhänge halten, als wenn sie damit ihr Angesicht verbergen und ihre Thränen abtrocknen wollten.

Daß dieses aber eine uralte sinnliche Vorstellung der Orientalischen Lehre, welche zwei Principien annimmt, gewesen sep, ersahren wir durch Simplicius' Auslegung zu Epictet, indem derselbe im vierunds dreißigsten Abschnitt spottend sagt: "Ihre Erklärung der Sonns und Mond-Finsternisse legt eine zum Erstaunen hohe Gelehrsamkeit an den Tag; denn sie sagen: weil die Uebel, die mit dem Bau der Welt versslochten sind, durch ihre Bewegungen viel Verwirrung und Aufruhr machen, so ziehen die Himmelslichter gewisse Verhänge vor, damit sie an jenem Gewühl nicht den mindesten Theil nehmen, und die Finstersnisse sepen nichts anders als dieses Verbergen der Sonne oder des Mondes hinter ihrem Vorhang."

Nach tiesen historischen Grundlagen gehen wir noch etwas weiter und bedenken, daß Simplicius, mit mehreren Philosophen aus dem Abendlande, um die Zeit des Manes nach Persien wanderte, welcher ein geschickter Maler oder doch mit einem solchen verbündet gewesen zu sewn scheint, indem er sein Evangelium mit wirksamen Bildern schmückte und ihm badurch den besten Eingang verschaffte. Und so wäre es wohl möglich, daß sich diese Vorstellung von dort her schriebe, da ja die Argumente des Simplicius gegen die Lehre von zwei Principien gezrichtet sind.

Doch ba in solchen historischen Dingen aus strenger Untersuchung immer mehr Ungewißheit erfolgt, so wollen wir und nicht allzusest hierauf lehnen, sondern nur andeuten, daß biese Borstellung bes Externiteins einer uralten Drientalischen Densweise gemäß gebildet sev.

Uebrigens hat die Composition des Bildes wegen Einfalt und Avel wirkliche Borzüge. Ein den Leichnam herablassender Theilnehmer scheint auf einen niedrigen Baum getreten zu sehn, der sich durch die Schwere des Mannes umbog, wodurch denn die immer unangenehme Leiter vermieden ist. Der Ausnehmende ist anständig gekleidet, ehrwürdig und ehrerbietig hingestellt. Vorzüglich aber loben wir den Gedanken, daß der Kopf des herabsinkenden Heilandes an das Antlitz der zur Rechten stehenden Mutter sich lehnt, ja durch ihre Hand sanft angedrückt wird; ein schönes würdiges Zusammentressen, das wir nirgends wieder gesunden haben, ob es gleich der Größe einer so erhabenen Mutter zukommt. In späteren Vorstellungen erscheint sie dagegen heftig in Schmerz ausdbrechend, sodann in dem Schooß ihrer Frauen ohnmächtig liegend, dis sulest, bei Daniel von Volterra, rücklings quer hingestreckt, untwürdig auf dem Boden gesehen wird.

Aus einer solchen, das Bild durchschneidenden, horizontalen Lage ber Mutter jedoch haben sich die Künstler wahrscheinlich deshalb nicht wieder herausgefunden, weil eine solche Linie, als Contrast des schroff in die Höhe stehenden Kreuzes, unerläßlich scheint.

Daß eine Spur bes Manichäismus durch das Ganze gehe, möchte sich auch noch durch den Umstand befräftigen, daß, wenn Gott der Bater sich über dem Kreuze mit der Siegesfahne zeigt, in einer Höhle unter dem Boden ein paar hart gegen einander knieende Männer von einem löwenklauigen Schlangendrachen, als dem bosen Princip,

umschlungen sind, welche, da die beiden Hauptweltmächte einander das Gleichgewicht halten, durch das obere große Opfer kaum zu retten seyn möchten.

Und nun vergessen wir nicht anzusühren, daß in d'Agincourt's Werk: Histoire des Arts par les Monumens, 1 und zwar auf bessen 163. Tasel, eine ähnliche Vorstellung vorhanden ist, wo auf einem Gemälde, die Kreuzabnahme vorstellend, oben an der einen Seite der Sonnenknabe deutlich zu sehen ist, indessen der Mondknabe durch die Unbilden der Zeit ausgelöscht worden.

Nun aber zum Schluß werd' ich erinnert, daß ähnliche Abbildungen in den Mithratafeln zu sehen seven, weßhalb ich denn die erste Tafel aus Thomas hode Historia Religionis veterum Persarum? bezeichne, wo die alten Götter Sol und Luna noch aus Wolken, oder hinter Gebirgen, in erhobener Arbeit hervortreten, sodann aber die Tafeln XIX und XX zu Heinrich Seel's Mithrageheimnissen, Aarau 1823, noch anführe, wo die genannten Gottheiten in flach vertieften Schaalen, wenig erhöht, symbolisch gebildet sind.

## 32. Nadricht von Altdentiden, in Leipzig entdedten Runftichaten.

Es befindet sich wohl keine Kirche in der Christenheit, deren frühere Gemälde, Statuen, oder sonstige Denkmale nicht neuern Bedürfnissen oder verändertem Kunstgeschmack einmal weichen müssen. Glücklich, wenn sie nicht völlig zerstört, sondern, wenn gleich ohne sorgfältigen Bedacht, jedoch durch günstiges Geschick einigermaßen erhalten werden.

Dieses Letztere ist der Fall mit einer Anzahl alter Gemälde, welche sonst die Zierden der Leipziger Kirchen gewesen, aber herausgenommen und auf die Gewölbe dieser Gebäude gestellt worden. Sie besinden sich freilich in einem traurigen Zustande; doch an ihrer Wiederherstellung ist nicht durchaus zu verzweiseln. Die Entdeckung dieser bedeutenden Schätze sind wir Herrn Quandt schuldig, einem jungen Handelsmann, der mit Enthusiasmus für die Kunst schöne Kenntnisse derselben verwindet, auch Geschmack und Einsichten auf Reisen geläutert hat. Unter

<sup>1</sup> Geschichte ber Runft in ihren Denkmalen.

Beligionsgeschichte ber alten Berfer.

dem Schut und mit Begünstigung der hohen Behörden, dem Beistande des Herrn Doctor Stieglit und thätiger Mitwirkung der H. Hilig und Lehmann hat derselbe mehrere fostbare Bilder vom Untergange gerettet, und man hofft durch Reinigung und Restauration sie wieder genießbar zu machen. Die Nachrichten, welche wir davon erhalten, bringen wir um so schneller in's Publicum, als, bei bevorstehender Jubilate: Messe, gewiß jeder Kunstsreund und Kenner sich nach diesen Taseln erkundigen und durch Theilnahme das glücklich begonnene Unterznehmen befördern wird.

Borläufig fonnen wir folgendes mittheilen:

## Ceche Gemälde auf Goldgrund.

Die Lichter in den Gewändern mit Gold gehöht.

- 1. Ein Ecce homo, mit der Jahrzahl 1498.
- 2. Eine Krönung Maria, viel alter. Bu aller Mangelhaftig- feit ber Zeichnung ift fehr viel gartes Gefühl gefellt.
- 3. Eine Dreifaltigkeit. Gott Bater, die Leiche des Sohns im Schoche haltend. Unzählige Engel umgeben die erhabene Gruppe. Auf der Erde ruhen drei Berstorbene. Auf der einen Seite fniet Maria, auf der andern der heil. Sebastian, welche betend den Todesschlummer der Schlasenden bewachen.
- 4. Verfolgung der ersten Christen. Die Köpfe so schön und gefühlvoll, daß sie an Holbein erinnern.
- 5. Geschichte bes Lagarus. Hände und Füße nicht zum Besten gezeichnet, die Röpfe hingegen von der größten Schönheit, dem edelsten und rührenosten Ausdruck.

## Bilber bes ältern Cranach's. 1

1. Die Verklärung. Christus ist eine wahre Vergötterung des Menschen. Die erhabenen Gestalten des himmels umgeben ihn; auf dem hügel ruhen die Jünger im wachen Traume. Sine herrliche Ausssicht eröffnet sich dem Auge weit über das Meer und über ein reichsebebautes Vorgebirge. Das Bild ist Sin Moment, Sin Guß des Gestankens, vielleicht der höchste, gunstreichste Augenblick in Eranach's Leben.

<sup>1</sup> Rur die "Samariterin" (2), "ter Sterbende" (4) und theilweis "die Berstärung (1) fint von Eranach tem alteren. Der Berausgeber.

- 2. Die Camariterin. Christus, voll hoher männlicher Bürde, Weisheit und Huld, spricht wohlwollend und ernst zu dem jugendlich sorglosen Weibe, welche, ohne Beschauung, das Leben genußreich auf sich einwirken ließ, und es heiter hinnahm. Von den gehaltwollen Worten ergriffen, kehrt ihr Blick zum erstenmal sich in ihr Inneres.
- 3. Die Kreuzigung. Auf der einen Seite stehen, in tiefen Schmerz versunken, die Freunde des Heilandes, auf der andern, in unerschütterlich rober Kraft, die Kriegsknechte. Der Hauptmann allein blickt gedankenvoll zu dem Gekreuzigten empor, so wie auch einer von den Priestern. Diese drei Bilder sind von beträchtlicher Größe.
- 4. Der Sterbende. Ungefähr zwanzig Zoll breit und einige breißig Zoll hoch. Die größte Figur im Bordergrunde hat ungefähr vier Zoll. Die Composition ist reich und ersordert eine weitläusige Beschreibung, daher nur so viel zur Einleitung: Unten liegt der Sterbende, dem die letzte Delung ertheilt wird; an dessen Bette kniet die Gattin; die Erben hingegen untersuchen Kisten und Kasten. Ueber dem Sterbenden erhebt sich dessen welche sich auf der einen Seite von Teuseln ihre Sünden vorgehalten sieht, auf der andern von Engeln Bergebung vernimmt. Oben zeigt sich in Wolken die Dreieinigkeit mit Engeln und Patriarchen umgeben. Noch höher befindet sich ein Abschnitt, auf dem eine Kirche vorgestellt ist, zu welcher sich Betende nahen. Nicht zu beschreiben ist die Zartheit, womit dieses Bild ausgeführt ist, und vorzüglich haben die größten, wie die kleinsten Köpfe eine musterhafte Vollendung und Aussührung; auch sindet sich sehr selten hier etwas Verschobenes, das in Cranach's Köpfen oft vorkommt.

Dieses Bild biente zur Zierde des Grabmals eines Frn. Schmidburg, der nach der Inschrift im Jahr 1518 starb. Aus dieser Zeit muß also auch dieses Bild sehn, worauf Cranach's Monogramm steht.

# Bilder des jüngern Cranach's.

a. Allegorisches Bild. Auf die Erlösung deutend. — Es hat daffelbe im Allgemeinen der Anordnung, in den Gruppen und in der einnehmenden Idee große Aehnlichseit mit dem Altargemälde in Weimar, das wir durch Kupferstich und Beschreibung kennen; es ist jedoch kleiner.

Im Vordergrunde der Seiland am Kreuze, diesem zur Linken der aufgestandene Seiland und der mit der Gottheit versöhnte Mensch.

Christus 1 beutet mit seiner rechten Hand nach seiner Leibensgestalt, und ber Mann an seiner Seite faltet verehrend die Hände. Beibe sind überaus eble, schöne Röpfe, das Nackende besser als gewöhnlich gezeichnet, und das Colorit zart und warm. Die Gruppe der Hirten, die Erhöhung der Schlange, das Lager, Moses und die Propheten sind fast ganz so wie zu Weimar. Unter dem Kreuze ist das Lamm; doch steht ein wunderschönes Kind daneben, mit der Siegesfahne. Zur Rechten des Gekreuzigeten sehen wir im Hintergrunde das erste Menschenpaar in Eintracht mit der Natur; das scheue Wild weidet noch vertraulich neben den Menschen.

Beiter vorn wird ein Mann von Tod und Teufel verfolgt. Im Borgrunde steht der Heiland zum drittenmal. Unter seinen Füßen bricht das Gerippe des Todes zusammen, und ohne Haß, ohne Zorn, ohne Unstrengung stößt Christus dem gekrönten Ungeheuer den krystallnen Speer, auf welchem die Fahne des Sieges weht, in den Rachen. Unzählige Berdammte, worunter wir größtentheils Mönche, Nonnen und Geistliche vom höchsten Rang erblicken, gehen befreit hervor, und preisen den Herrn und Retter. Dieser Christus ist jenem auf dem Bilde in Weimar sehr ähnlich, nur in entgegengesetzter Richtung gezeichnet. Den untern Theil der Tasel füllt ein zahlreiches Familiengemälde. Auf dem Stamme des Kreuzes ist Cranach's Monogramm und die Jahrzahl 1557, woraus zu solgen scheint, da Cranach 1553 gestorben, dieses Bild, so wie das solgende, sehen von seinem Sohne gemalt.

b. Die Auferstehung mit der Jahrzahl 1559. Es wäre werth zu untersuchen, wodurch die Werke des jüngern Cranach's sich von denen seines Baters unterscheiden. Es scheint mir das Bild mit der Jahrzahl 1557 im eigentlichsten Sinne mehr gemalt als die andern. Es ist darin eine Untermalung unter den Lasuren zu bemerken; dahingegen die ältern Bilder mehr in Del lasirte Zeichnungen zu nennen sind. Und so wäre es denn nicht unwahrscheinlich, daß diese letztern Gemälde sich von Cranach, dem Sohn, jene erstern hingegen von Cranach, dem Bater, herschreiben.

Im März 1815.

<sup>&#</sup>x27; Es ift Johannes ber Taufer, wie auf ben vielen Eranachiichen Darftellungen biefes Gegenftanbes.

<sup>2</sup> Es ist bies eine gang wichtige und richtige Bemerkung, bie bei Beurtheilung von Cranachischen Butern einen festen Anhalt giebt.

## 33. Georg Friedrich Schmidt,

geboren Berlin 1712, abgegangen bafelbft 1775.

Der Künftler, bessen Talent wir zu schäten unternehmen, ist einer der größten, dessen sich die Aupserstecherkunst zu rühmen hat; er wußte die genaueste Reinlichkeit und zugleich die Festigkeit des Grabstichels mit einer Bewegung, einer Behandlung zu verbinden, welche sowohl fühn, als abwechselnd und manchmal mit Willen unzusammenhängend war, immer aber vom höchsten Geschmack und Wissen.

Bon dem regelmäßigen Schnitt, worin er den ernstesten Chalkegraphen nacheiserte, ging er, nach Belieben, zur freien Behandlung
über, indem er sich jenes spielenden Punktirens der geistreichsten Radirkünstler bediente und das Urtheil ungewiß ließ, ob er sich in einer
oder der andern Urt vorzüglicher bewiesen habe. Doch es ist kein
Bunder, daß er sich in diesen einander so entgegengesetzen Urten des
Stiches vollkommen gleich erwiesen, da ihm die gefühlteste Kenntniß
der Zeichnung und des Helldunkels, die feinste Beurtheilung und ein
unbegränzter Geist beständig zum Führer dienten.

In der ersten Art zog er vor, Portraite zu behandeln, ob er gleich auch einige geschichtliche Gegenstände gestochen hat und alles, was er gestochen, vorzüglich ist. Aber jenes Portrait von Latour, welches dieser Maler von sich selbst gesertigt hatte, ist bewundernse würdig durch die Borzüge, welche in allen übrigen sich sinden, mehr aber durch die Seele und die freie Heiterseit, die in diesem Gesichte so glücklich ausgedrückt sind. Sehr schon ist auch das Bildniß von Mounsey und außerordentlich die der Grasen Rasumowsky und Esterhazy. Auch die Kaiserin von Rußland, Elisabeth, gemalt von Tocqué, ist vorzüglich, wo besonders die Beiwerse mit erstaunender Meisterschaft behandelt sind.

Richt weniger schätzenswerth ift das Portrait von Mignard nach Rigaud, welches ich jedoch nicht, wie andere wollen, für sein Hauptstüd halte.

In der zweiten Art behandelt er eben so gut Portraite als historische Vorstellungen, worunter einige von eigener Erfindung sind, die ihm zu großem Lobe gereichen.

Er ahmte, doch nicht knechtisch, die weise malerische Unordnung

Rembrandt's und Castiglione's nach, und wußte sich sehr oft mit der kalten Nadel der geistreichen und bezaubernden Leichtigkeit des Stefano della Bella anzunähern. Bei ihm ist Alles Wissen, Alles Feuer, und was viel mehr bedeuten will, Alles der Wahrheit Stempel.

Man kann von diesem wundersamen Manne sagen, daß zwei der trefflichsten Stecher in ihm verbunden seben. Wie er auch irgend die Kunstart eines Undern nachahmt, tritt er immer, von seinem außersordentlichen Geiste begleitet, als Original wieder hervor.

Hätte er die Geschichte im großen Sinne wie das Portrait behandelt, und hätte ihn die Ueberfülle seines Geistes nicht manchmal irre geleitet, so konnte er die oberste Stelle in unserer Kunst erreichen. Ist ihm dieß nicht gelungen, so bleibt er doch, wie gesagt, einer der trefflichsten Meister und der erfahrenste Stecher.

Wer seine schönen Rupferstiche zu Rathe zieht, wird von vielen Seiten in seiner Profession gewinnen.

Ueberfett aus ber Calcographia da Giuseppe Longhi, Milano 1830. Vol. I. pag. 185.

### 34. Wilhelm Tifchbein's 3onffen.

Wilhelm Tischbein bilbete sich in der glücklichen Zeit, wo dem zeichnenden Künftler noch objectives Wahre von außen geboten ward, wo er die reineren Dichterwerke als Borarbeit betrachten, sie nach seiner Weise belebt wieder hervorbringen konnte.

Wenn Homer ihn zur hervischefriegerischen Welt heranzog, wendete er sich eben so gern, mit Theofrit, zum unschuldigen, goldene silbernen Beitalter ländlichen Wesens und Treibens, und wenn die Phantasie, welche alles mit Bildern bevölfert, in's Weite zu führen drohte, so fehrte er schnell zum Charakteristischen zurück, das er, Gestalt um Gestalt, bis zu den Thieren verfolgte.

Und so vorbereitet begab er sich nach Stalien, da er denn schon auf der Reise das Borgefühl einer heroisch bedeutenden Landschaft in Stizzen gar anmuthig auszudrücken wußte.

Scines wackern Lebensganges haben wir früher schon gedacht, so wie des wechselseitig freundschaftlich belehrend fortdauernden Berhältenisses. Gegenwärtig seh von leicht entworsenen Blättern die Rede, durch deren Sendung er, bis auf den heutigen Tag, eine höchst erquickliche Berbindung auch aus der Ferne zu erhalten weiß.

Bor uns liegt ein Band in groß Quart mehr ober weniger ausgeführter Entwürfe, die Mannichfaltigkeit des künstlerischen Sinnes und Denkens enthaltend. Ginem jeden Blatte haben wir, auf des Freundes Berlangen, einige Reime hinzugefügt; er liebt seine finnigen Stizzen durch Worte verklärt und vollendet zu sehen. Als Titelschrift sandten wir voran:

Wie seit seinen Jünglings Jahren Unser Tischbein sich ergeht, Wie er Berg und Thal befahren, Stets an rechter Stelle steht; Was er sieht, weiß mitzutheilen, Was er dichtet ebenfalls; Faunen bringt er auch zuweilen, Frauen doch auf allen Zeilen Des poetisch plastischen Alls: Also war es an der Tiber, Wo dergleichen wir geübt, Und noch wirkt dieselbe Fiber Freund dem Freunde gleich geliebt.

I.

Substructionen zerftörter, ungeheurer Luft: und Prachtgebäude, beren Ruinen durch Begetation wieder belebt worden.

Gar manche bedeutende Stelle unserer Erdoberfläche erinnert, mitten in herrlicher Gegenwart, an eine größere Vergangenheit, und vielleicht ist nirgends dieser Contrast sichtbarer, fühlbarer als in Rom und bessen Umgegend; das Zerstörte ist ungeheuer, durch keine Sinbildungskraft zu vergegenwärtigen, und doch auch erscheint das Wiedershergestellte, unsern Augen sich Darbietende gleichfalls ungeheuer.

Run aber zu unserm Blatt! Die weitläufigsten, von der Baukunft eroberten Räume sollten wieder als ebener Boden dem Pflanzenleben

gewidmet werden. Substructionen, die Last kaiserlicher Wohnungen zu tragen geeignet, überlassen nunmehr einen ebenen, gleichgültigen Boden dem Weizenbau; Schling- und Hängepflanzen senken sich in diese halb- verschütteten, sinstern Räume; Früchte des Granatbaumes, Kürbisranken erheitern, schmücken diese Einöde; und wenn dem Auge des Wanderers ein so uneben zerrissener Boden als gestalteter Naturhügel erschien, so wunderte es einen Herabsteigenden desto mehr, in solchen Schluchten statt Ursels Mauerwerk, statt Gebirgslagern, Spalten und Gängen gerade anstrebende Mauerpfeiler, mächtige Gewölbbogen zu erblicken, und, wollte er sich wagen, ein unterirdisches Labyrinth von düsteren Hallen und Gängen vor sich zu sinden.

Einem solchen gefühlvollen Anschauen war Tischbein mehr als andere hingegeben; überall fand er Lebendiges zu dem Abgeschiedenen gepaart. Noch besitze ich solche unschätzbare Blätter, die den innigen Sinn eines wundersamen hingeschwundenen und wieder neubelebten Zustandes verkünden.

Dem oben beschriebenen Blatt fügte ich folgende Reime hinzu:

Bürdige Prachtgebäube stürzen, Mauer fällt, Gewölbe bleiben, Daß, nach tausendjähr'gem Treiben, Thor und Pfeiler sich verfürzen. Dann beginnt das Leben wieder, Boden mischt sich neuen Saaten, Rank' auf Ranke senkt sich nieder; Der Natur ist's wohlgerathen.

Das in foldem Falle uns überraschende Gefühl sprach ich in früher Jugend, ohne den sinnlichen Sindruck erfahren zu haben, folgenbermaßen aus:

> Natur! du ewig keimende, Schaffst jeden zum Genuß des Lebens, Hast deine Kinder alle mütterlich Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hütte. Hoch baut die Schwalb' an das Gesims, Unfühlend, welchen Zierrath Sie verklebt;

Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig Zum Winterhaus für ihre Brut; Und du flickst zwischen der Vergangenheit Erhabnen Trümmern Für dein Bedürfniß Eine Hütte, o Mensch, Genießest über Gräbern!

#### H.

Im Meer die Sonne untergehend, zwei Jünglingsfreunde, an eine ander traulich gelehnt, auf einer Höhe stehend, von den letzten Strahlen beleuchtet, überschauen die reiche Gegend und erquiden sich mit und an einander.

Für bergleichen Naturscenen hatte Tischbein stets reinen Sinn, und offene, freie Brust. Ich besitze noch eine ältere Zeichnung, wo er sich als Reisender in unwirthbarem Gebirg am Sonnenaufgang und herrlichen, sich zusammendrängenden Zufälligkeiten entzückt. In diesem Betracht schrieb ich zu obigem Bilde folgende Zeilen:

Schön und menschlich ist der Geist, Der uns in das Freie weist, Wo in Wäldern, auf der Flur, Wie im steilen Berggehänge, Sonnen-Auf- und Untergänge Preisen Gott und die Natur.

Der Geschichtsmaler, der eigentliche Menschendarsteller, hat in Bezug auf Landschaft große Vortheile; aus dem Wirklichen zieht er das Bedeutende, sindet das Merkwürdige unter jeder Bedingung, weiß ihm Gestalt und Adel zu verleihen. Schroffe Felsen, deren bewaldeter Fuß in bedaute Hügel sich senkt, die endlich gegen den Fluß zu in sette Trift auslausen. Hier begleiten grüne Wiesen mit beduschten Usern den Strom in's Meer. Und was da alles von sernen Vorgebirgen, Buchten und sichern Landungen erscheinen mag, das war dem Künstler um Rom und Neapel auf mannichsachen Reisen so zu eigen geworden, daß dergleichen Umrisse leicht und bequem aus seiner Feder slossen, stets anmuthig, stets bedeutend.

Much auf das stärkste drückten sich einzelne Vorfallenheiten der

leblosen Natur in sein Gedächtniß; er wiederholte sie gern, wie man eine Geschichte, die uns besonders getroffen, uns Antheil abzugewinnen vermocht, erzählend gern öfters wiederholen mag. Baum: und Felse gruppen, eigene, seltene Derklichkeiten, Meteore jeder Art, die Berebindung irdischer Wirkungen mit himmlischen, das Wechselspiel unterer und oberer Erscheinungen ward er nicht müde darzustellen.

Seltenes und Außerordentliches verlischt noch weniger in seiner Ginbildungskraft. Den vollen Mond neben dem feuersprühenden, furchtbaren Spiel des Besuns, beides im Meere sich abspiegelnd, wagt er sogar mit Federstrichen nachzubilden; fließende Laven, wie die erstarrten, faßt er gleich charakteristisch auf. Solche flüchtige Blätter, deren ich noch gar manche sorgfältig verwahre, sind geistreiche Lust.

#### III.

Wie man sonst angehenden Kunstjüngern eine reiche, vollbeerige Traube vorlegte, um ihnen daran die Geheimnisse der Composition, Gruppirung, Licht, Schatten und Haltung zu versinnlichen, so standen zu Frascati, in dem Aldobrandinischen Garten, zu einer Einheit versammelt die verschiedenartigsten Bäume, ein Wanderziel allen Künstlern und Kunstfreunden.

In der Mitte hob sich die Eppresse hoch empor, links strebte die immer grünende Siche zur Breite wie zur Höhe und bildete, indem sie zugleich jenen schlanken Baum hie und da mit zierlichen Aesten umfaste, eine reiche Lichtseite. Rechts in freier Luft zeigten sich der Pinien horizontale Schirmgipfel und die Schattenseite war mit leichterem Gesträuche abgeschlossen; sodann nahmen, weiter hervor, die breiten gesaakten Blätter eines Feigenbaums noch einiges Licht auf und das Ganze rundete sich befriedigend.

Von dieser musterhaften Gruppe besitze ich noch eine große Kreidezeichnung auf grau Papier, jedermann zur Bewunderung. Nun hatte er dieses Gebilde unverrückt im Sinne behalten, solches in gegenwärtigem Kunst: und Musterbüchlein abermals vorgestellt, nur, dem Format gemäß, um vieles kleiner und mit einiger Veränderung. Folgenden Reim schrieb ich zur Seite:

Wenn in Wäldern Baum an Bäumen, Bruder sich mit Bruder nähret,

Seh das Wandern, seh das Träumen Unverwehrt und ungestöret; Doch, wo einzelne Gesellen Zierlich mit einander streben, Sich zum schönen Ganzen stellen, Das ist Freude, das ist Leben.

### IV.

Abermals aus der vegetabilen Welt eine seltene, vielleicht einzige Erscheinung, schwer, unmöglich zu beschreiben. Da sich jedoch die wunderlichste Zufälligkeit unserm Freunde so tief eingeprägt hat, daß er den Gegenstand oft wiederholen mochte, so seh auch von unserer Seite der Versuch gewagt.

Inmitten eines von düsteren Bäumen umschatteten Wasserspiegels zeigt sich, auf geringer Erderhöhung, eine alte Siche im Bolllichte, ihre zackigen Aeste umher verbreitend und niedersenkend, so daß die letzen Blätterbüschel beinahe das Wasser erreichen und sich darin gar freundlich bespiegelnd wiederholen. Gben so ist der wenige abgesteilte Erdzgrund, worauf der Baum steht, auch Stamm und Aeste, insofern es der Raum zuließ, im Abglanz wiederholt.

Der alte, in feuchter Einsamkeit erwachsene, ausdauernde Baum, in düsterer Umgebung erleuchtet, in der Wüste sich selbst bespiegelnd, veranlaßte folgenden anthropomorphischen Reim:

Mitten in dem Wasserspiegel Hob die Eiche sich empor, Majestätisch Fürstensiegel Solchem grünen Waldesslor; Sieht sich selbst zu ihren Füßen, Schaut den Himmel in der Flut: So des Lebens zu genießen Einsamkeit ist höchstes Gut.

### V.

In belebte und angenehme Gesellschaft versetzt uns aus jener Einsamkeit geschwinde bieses Blatt. Auf Rasen gelagert sehen wir

anmuthige Jungfrauen, deren schöne Körper, der Sitte früherer Zeite alter gemäß, nur theilweise verhüllt sind; der Unblid von derben, gefälligen Gliedern ist uns gegönnt.

Nun aber fragen wir: was versammelt sie an diesen Plat? was erwarten sie? Denn gegenwärtig scheint nichts vorhanden, was ihnen Unterhaltung gewähren könnte. Doch, näher besehen, schauen wir hüben und drüben zwei männliche Figuren. Links, erhöht unter einem Baume sitzend, einen lieblichen Jüngling, die Flöte in der Hand, als erklärte er vor Beginnen seines Bortrags, auf was für Melodien er sich bereite, was für Lieder sollten gehört werden. Auf ihn sind viele Blicke gerichtet, wohl die Hälfte der Hörerinnen scheint ihm zu verstrauen, von ihm angezogen zu sehn.

Aber an der andern Seite hat sich ein Faun unter die Nymphen gemischt; er zeigt eine vielrohrige Pseise, verspricht die muntersten Tänze, die lustigste Unterhaltung; auch mag er sich wohl die Hälfte der Hörerschaft gewonnen haben.

Dit wenig Reimen suchten wir dieß auszudrücken:

Haren seht ihr fie, die Schönen, Was durch's Dhr das Herz ergreife? Flöte wird für diese tönen, Für die andern Pan's Gepfeife.

Nun aber laßt uns schweigen, damit beide den Wettstreit zu be- ginnen nicht weiter gehindert sehen.

### VI.

Alle funstreichen idhlischen Darstellungen erwerben sich beshalb die größte Gunst, weil menschlich natürliche, ewig wiederkehrende, erfreuliche Lebenszustände einsach wahrhaft vorgetragen werden, freilich abgesondert von allem Lästigen, Unreinen, Widerwärtigen, worein wir sie auf Erden gehült sehn. Mütterliche, väterliche Berhältnisse zu Kindern, besonders zu Knaben, Spiel und Naschlust der Kleinen, Bildungstrieb, Ernst und Sorge der Erwachsenen, das alles spiegelt sich gar lieblich gegen einander. Diesem Sinne gemäß sinden wir in der sogenannten heiligen Familie einen idhyllischen Gegenstand, erhoben zu frommer Würde, und beshalb doppelt und dreisach ansprechend.

Biernach alfo haben wir dem fechsten Bilbe folgenden Bers gur Seite geschrieben:

Heiden Lämmer auf der Wiese, Bupft von Fels zu Fels die Ziege; Milch und Obst nach ew'ger Weise Bleibt der Alt' und Jungen Speise; Mutterarm ist Kinderwiege, Baterflöte spricht an's Ohr, Und Natur ist's nach wie vor; Wo ihr huldiget der Holden, Erd' und Himmel silbern, golden. Darum Heil dem Freunde sen,

Nun zur nähern Beschreibung des Dargestellten! Eine junge, im blauen Gewand kniende Frau schaut, eine Ziege melkend, aus dem Bilde heraus, mit vollem freundlichen Angesicht. Es ist aber keinestwegs der Zuschauer, nach welchem sie sich umsieht; ihr Geschäft verrichtend horcht sie vielmehr auf die Bitte des Kindes, das, an ihrem Rücken, nach der eben quillenden unschuldigen Nahrung verlangt. Borwärts liegen und sitzen drei Knaben um eine Schale, eben gemolkene Milch schlürsend, ohne weiteres Hülfsmittel als begierige Lippen. Hinterwärts am Baume sitzt ein Faun, den Schlauch unter dem rechten Arme, mit linker Hand hinaufreichend, als wolle er Früchte von den Knaben, die auf dem Asse den, empfangen und der Familie einen willkommenen Nachtisch bereiten.

In der Ferne sieht man vor einer Höhle Feuer angezündet, um den heiteren fühlen Morgen für die Umsitzenden zu erwärmen; die Felsengrotte aber zunächst ist hoch, tief und geräumig, wie sie vor Stürmen und unfreundlicher Jahrszeit zu schützen hinreichend sehn möchte. Und so ist auch das Troglodytische anzudeuten nicht vergessen, als nächstes Hauptbedingniß eines solchen halb wahren, halb poetischen Naturzustandes.

VII.

Was die Alten pfeifen, Das wird ein Kind ergreifen, Was die Väter sungen, Das zwitschern muntere Jungen. D! möchten sie zum Schönen Sich früh und früh gewöhnen, Und wären sie geboren Den ziegenfüßigen Ohren.

Mit dieser Strophe begleiteten wir ein Bild, das, nach des Künstellers liebster Weise, bei natürlichen, selbst an's Robe gränzenden Gegenständen zugleich auf höhere Bildung deutend, die Anfänge der Sittlichefeit zur Sprache bringt.

Auf einer hohen, freien Hügelgruppe haben sich drei Figuren zusammengekauert. Faun der Bater, seinem ziegenfüßigen, von einer halbbekleideten, sittigen Mutter auf dem Schooß gehaltenen Knaben die Tone der Rohrpseise vordudelnd; begierig greift der Knabe darnach, ein Gleiches zu versuchen. Alle drei Gesichter sind glücklichen Ausdrucks, der Bater scheint sein Bestes thun zu wollen, das Kind greift täppisch wacker zu, die Miene der Mutter hat eher etwas Schmerzliches, sie scheint gerührt, entzückt, wie es solchen Naturen im Augenblicke wohl ziemen mag.

Hier ist zu bemerken, daß der zartfühlende Künstler sich nicht überwinden könne, den weiblichen Gliedern solcher Faunensamilien Ziegensfüße zu verleihen, welches im Plastischen, bei Darstellung wilder Bacchantenchöre, wohl zulässig, ja nothwendig senn möchte, in der Malerei aber, selbst von großen Meistern kunstreich ausgeführt, immer etwas Unstößiges hat. Wenn auch der Bater allenfalls mit thierischem Huft und Ohr gelten kann, da wir ja ohnehin in der gesitteten Welt die Männer gestieselt zu sehen gewohnt sind, nicht weit von jenem Faunen-Costum entsernt, so können die Frauen hingegen ohne lange, würdige Kleider nicht gedacht werden. Durch diese vom Künstler besliebte Wendung ergiebt sich eine merkliche Unnäherung an unsere Sitten, an das Schickliche, ohne welches ein Kunstwerf nicht leicht glücklichen Eingang sinden würde.

Bu wiederholen ist hier noch, daß jener Gipfel, welcher die Gruppe trägt, in großer Söhe gedacht sen; Pinienschirme reichen hinabwärts, wodurch denn auch die kolossalen Fichtenzapfen motivirt sind, welche neben jenen Gestalten, zu andern Früchten gehäuft, an der Erde liegen.

### VIII.

Hier ist nun eines Geschlechtes zu gedenken, welches in dem Tische bein'schen Idhenfreis eine bedeutende Rolle spielt, ich meine die Centauren, die er, als Pferd: und Menschenkundiger, sehr gut vorzustellen weiß.

Wenn wir der menschlichen Gestalt Bocksfüße hinzufügen, sie mit Sörnchen und Großohren begaben, fo ziehen wir fie zum Thiere berunter, und nur auf ber niedrigften Stufe iconer Sinnlichkeit durfen wir fie erscheinen laffen. Mit der Centaurenbildung ift es gang ein anderes. Wie der Menich fich forperlich niemals freier, erhabener, begunstigter fühlt als zu Bferde, wo er, ein verständiger Reiter, die mächtigen Glieder eines so herrlichen Thiers, eben als wären es bie eigenen, seinem Willen unterwirft und so über die Erde hin als höheres Wesen zu wallen vermag, eben so erscheint ber Centaur beneidenswerth, beffen unmögliche Bildung und nicht so gang unwahrscheinlich entgegentritt, weil ja ber in einiger Ferne hinjagende Reiter mit bem Pferde verschmolzen zu sehn scheint. Denken wir und bieses Geschlecht nun auch als gewaltige, wilde Berge und Forstaeschöpfe, von Jagd lebend, zu allen Rraftübungen sich stählend, ihre Salbfohlen zu gleich machtigem Leben erziehend, finden wir fie erfahren in der Sternkunde, die ihnen sichere Wegesrichtung verleiht, ferner einsichtig in die Kräfte von Rräutern und Burgeln, die ihnen zur Nahrung, Erquidung und Beilung gegeben find, fo läßt sich gar wohl folgern, daß darunter vorzüglich sinnende, Erfahrung verbindende Männer sich bervorthur, benen man wohl die Erziehung eines Fürsten, eines Helden ander: trauen möchte.

So wird uns Chiron geschildert, den man hier ausgestreckt ruhend, also den thierischen Leib an der Erde sindet. Der obere menschliche Theil deutet aber auf Höheres, mehr als Menschliches. Denn das Haupt wird durch den Arm unterstützt, Angesicht und Augen sind aufwärts gerichtet; edle Form, ernster Blick, auf sinnige, wichtige Unterenehmung deutend. Damit wir aber außer Zweisel gesetzt werden, was so eine wundersame Person im Sinne trage, sehen wir hinterwärts, halb versteckt, ein Weibchen im Tigersell. Es wendet uns die Schultern zu und spielt mit einem muntern, beinahe unbändigen Menschenstnaben. Sollte das nicht Uchill sehn? einem Chiron als dem tüchtigsten

Pädagogen übergeben, welcher jedoch einen solchen Auftrag wohl bebenklich finden barf.

Wir haben biesem Bilde beghalb folgende Strophe hinzugefügt:

Ebel-ernst, ein Halbthier liegend, Im Beschauen, im Besinnen, Hin und her im Geiste wiegend, Denkt er Großes zu gewinnen. Uch! er möchte gern entstiehen Solchem Auftrag, solcher Würde; Einen Helden zu erziehen Wird Centauren selbst zur Bürde.

### IX.

Die sämmtlichen sowohl sittlich menschlichen, als natürlich animalischen Elemente der Tischbein'schen Joule haben wir bisher beherzigt und dargestellt; nun, da wir genug in dieser Region gewandelt, mussen wir noch zum Abschluß einer tragischen Situation gedenken.

Das Grundmotiv aber aller tragischen Situationen ist das Abscheiden, und da braucht's weder Gift noch Dolch, weder Spieß noch Schwert; das Scheiden aus einem gewohnten, geliebten, rechtlichen Zustand, veranlaßt durch mehr oder mindern Nothzwang, durch mehr oder weniger verhaßte Gewalt, ist auch eine Variation desselben Thema's; und so hat auch unser Künstler nicht unterlassen, die Scheidessene von Hirt und Hirtin gemüthlich darzustellen.

Unter einem alten, in der Zeit underwüftlich fortwachsenden Gichbaum sitzen sie neben einander, die holden, erst lebensanfänglich Jüngeren. Der Anabe, die Füße über einander geschlagen, sieht vor sich hin; er wüßte nichts zu sagen, er vermag nicht über den Berlust zu denken. Berlust benkt sich nicht, er fühlt sich nur. Die schlanke, tüchtige, wohlgebaute, schöne hirtin aber lehnt sich trostlos auf seine Schulter; ihr ist wohler, sie kann weinen, sie bezahlt der Gegenwart, was mit schweren Zinsen künstigen Stunden abzutragen wäre. Und so sehen wir die beiden allein, aber nicht einsam, denn neben ihnen hat der Künstler sinnig die spiral endenden hirtenstäbe umgekehrt zur Erde gesenkt, in einander greisend; auch sieht man zunächst verschiedenartige

Schafe, als wenn sie beiberlei Heerden angehörten, sich mit den düstern Röpfchen gegen einander unschuldig bethun. Mit einem Waldgebüsch ist das Ganze geschlossen.

Und so schließen wir auch unsere Joullenregion, oder vielmehr, ehe wir aus derselben herausgetreten, befreunden wir uns mit etwas Höherem, Uebermenschlichem, das uns desto erfreulicher aufnimmt, als wir an der sinnigen Behandlung des Untermenschlichen, dem Künstler dankend, Freude genossen. Und an der Schwelle dieses Ueberganges sprechen wir aus, wie folgt:

Was wir froh und bankbar fühlen. Wenn es auch am Ende qualt, Was wir lechzen zu erzielen, Bo es Berg und Sinnen fehlt: Beitre Begend, groß gebildet. Jugendichritt an Freundesbruft, Wechselseitig abgemildet, Bolder Liebe Schmerzensluft; Alles habt ihr nun empfangen, Broisch war's und in ber Nab'; Sebnjucht aber und Verlangen Sebt vom Boden in die Söb'. Un der Quelle sind's Rajaden, Sind Splpbiden in der Luft, Leichter fühlt ihr euch im Baben. Leichter noch in Simmels : Duft; Und das Plätschern und das Wallen Ein und Andres gieht euch an; Laffet Lied und Bild verhallen, Doch im Innern ift's getban.

### Χ.

In dem ernst lieblichen Fels- und Waldgebusch liegt, den Rücken gegen uns gekehrt, ausgestreckt auf Moos und Kräutern, über der Urne gelehnt, die schlankste Gestalt, nackende Reize dem Auge darbietend. Des mit leichtem Schilfkranze gezierten Hauptes geringe Wendung läßt

uns ein unbefangenes jugendliches Gesicht sehen, völlig zu der untadeligen Gestalt passend; sie scheint auf einen Bogel zu achten, der aus dem Rohr, auf dem Rohr sein Rest vertheidigend, mit leidenschaftslichem Geschrei gegen sie anstredt; es scheint, als habe das zarte Thierchen die Halbgöttin jest erst gewahrt und die Störung seines stillen sichern Ansiedelns furchtsam-lebhaft empfunden. Aber so ganz einsam ist unsere Schöne nicht hier oben; nur etwas höher und rückwärts, im Dunkel einer Felsgrotte, ruht in der Dämmerung des Widersscheines eine ältere, obgleich nicht weniger anmuthige Gespielin. So dürsen wir sie nennen, denn die beiden übersließenden Urnen senden ihre spielenden Wellen Einem Bett zu; vereint sließen sie hin und scheinen das mädchenhafte Gespräch in ihrem Laufe fortzussühren.

Wie aber zwei vertraute Freundinnen sich wohl einmal entzweien, und eben auch so zusammengeflossene Bäche nach Umständen wieder sich trennen, das haben wir in wenigen Reimen doppelfinnig auszus brücken gesucht:

Jeto wallen sie zusammen, Kühle fühlt und birgt die Flammen; Tiefer unten werden Hirten Sich zum Wonnebad entgürten; Um den Schönsten von den dreien Werden beide sich entzweien.
Diese sließt in offner Schwüle, Jene zu gewohnter Kühle,

### XI.

Sehen wir doch in der Wirklichkeit auf unmerklichem Draht, auf schwankem Seil, wandelbare Bewegungen, fühnen Sprung auf Sprung, Blick verwirrenden Körperwechsel; über solcher Kraftäußerung und Anmuthserscheinung vergessen wir die geringen Hülssmittel, welche diese wundersame Welt flüchtig begründen; nur auf das Bild schauen wir, das uns entzückt, den Begriff eines neuen Handwerks mittheilt und eine liebliche Kunstwelt eröffnet.

Und so haben auch die antiken Maler beim anschaulichen Nachbilben Tanzender, die bes Bodens nicht zu bedürfen scheinen, da sie ihn kaum berühren, diesen Boben sowohl als jedes irdische Hülfsmittel, Sprung: und Flugwert beseitigt, ihre Gestalten in der Luft schwebend auf einsachem Grunde gehalten, wie sie der Einbildungskraft, die sich ihrer, von allem Nebenwert abgesondert, am liebsten erinnern mag, frei und unbedingt vorschweben. Auf solche Weise steigert auch Tische bein sein idhlisches Bestreben; auf leichtem Rohrgezweige hebt er seine Muse empor, wie wir begleitend auszudrücken suchten:

Was sich nach der Erde senkte, Was sich an den Boden hielt, Was den Uether nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Wie's auf Rohr und Ranken spielt! Künstler-Wille macht es leicht.

### XII.

Durch diesen Uebergang jedoch werden wir in die Lufthöhe geführt und in ätherischer Weite uns zu bewegen eingeladen. Hoch im finstern Luftraume schwebt im weiten Mantel, der sich um und über sie wolkenartig faltet, eine schlanke Gestalt; im Fortschweben sieht sie sich um nach dem fansten Lichte, das von unten zu ihr hinausblickt, ihr holdes Angesicht so wie die nachten Sohlen erleuchtet.

Nicht lange bleiben wir über die Bebeutung der Schwebenden unaufgeklärt; um ihr Haupt winden sich Rosen an Rosen in unbegränzten Eirkeln; Auroren erkennen wir da. Der Gedanke, sie so vorzustellen, ist freundlich genug. Denn wie wir sonst auf heiligen Bildern, um das Haupt der verklärten Mutter Gottes, Kreise von Engelsköpfchen sehen, die sich nach und nach in glänzende Wölkchen auslösen, eben so ist es hier mit den Rosen gemeint, zu welchen die roth gesäumten Wölkchen der Worgendämmerung bedeutungsvoll gestaltet sind. Wir begrüßten sie mit folgendem Reim:

Wenn, um das Götterkind Auroren, In Finsterniß werden Rosen geboren, Sie fleucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonne ihr auf die Fersen scheint. Das ist denn doch das wahre Leben, Wo in der Nacht auch Blüthen schweben.

#### XIII.

Eine noch lieblichere Gestalt schwebt näher an uns heran, obgleich verschleiert, doch so gut wie nacht. Die Art ihres Erscheinens drücken wir folgendermaßen aus:

Dhne menschliche Gebrechen, Göttergleich mit heiterm Sinn, Thauig Moos und Wasserslächen Ueberschreitend schwebt sie hin.

Wir mochten bei ihr gern der Morgenstunde gedenken; benn auf diese scheint sie und zu deuten, wo sich leichte Nebel von seuchter Stelle augenblicklich hervorhoben, um als Thau die benachbarten Hügelflächen sonnenscheu zu erquicken und zu verschwinden. Eben so wenig dürsen wir hoffen, diese liebenswürdige Gestalt anzuhalten, und ihrer zu bemächtigen. Sie zieht vorüber und läßt und traurig zurück, so wie die Morgenstunde, wenn wir sie auch treulich genüßt, immer zu früh enteilt, um und der Mühe des Tages zu überlassen. Deßhalb fügten wir hinzu:

Hiß der Muse sich wie gestern, Riß der Muse sich vom Schooß; Uch! sie hat so lästige Schwestern, Beinlich werden wir sie los.

### XIV.

Die leichte Bewegung eines zierlichen Gestaltenpaars erinnert uns an die heitersten gesellig sestlichen Stunden. Zwei leicht bekleidete Feensmäden scheinen sich im Fluge zu begegnen; so eben vor einander vorbeischwebend sehen beide sich um, als wollten sie die liebliche Gespielin so schnell nicht aus den Augen verlieren. Zierlichste Biegung der Körper, anmuthigste Bewegung der äußersten Glieder, augenblickliche Berschlungenheit zweier, gleich lieblicher Wesen erinnerten uns an unschätzbare Zeiten, wo die frohe Hora weichend uns der froheren übergiebt, und das Leben, einem Tanzreihen gleich, sich auf das ans muthigste wiederholend dahin schwebt.

Alles was uns bewegsam beglückte, Musik, Tanz, und was sonst noch aus mannichkaltigen, lebendig beweglichen Elementen sich

entwickelt, im Contraste sich trennt, harmonisch wieder zusammenfließt, mag uns wohl beim Anblick dieses Bildes in Erinnerung treten. Dieß sind gerade die schönsten Symbole, die eine vielsache Deutung zulassen, indeß das dargestellte Bildliche immer dasselbe bleibt.

Diegmal entließen wir fie mit bem einfachen Ausruf:

Wirfet Stunden leichten Webens, Lieblich lieblichen begegnend, Zettel, Einschlag längsten Lebens, Scheidend, kommend, grüßend, segnend.

### XV.

Und wie benn ber fluge Feuerwerfer seine blendenden Darstellungen gewöhnlich mit einer Raketengarbe zu enden pflegt, fo bat auch unfer Freund, was bisber einzeln ober paarweis, an der Erde, in der Mittelbobe erschien, nun gur Dreiheit erhoben und in die hochste Atmosphäre gelüftet. Gin überhangender Felsgipfel tritt gur rechten Geite in's Bild binein, ohne Rechenschaft von bem Juge zu geben, worauf die Daffe ruben könnte; er hängt, von Rojen und wildem Wein befrangt, über bem weiten Meer, welches, bis vorn an ben Rahmen berantretend, aus seinem erleuchteten Borigonte die Conne bervorläßt, die fich in ben Wellen bespiegelt und ben Simmel aufflärt. Da schweben benn um jenes Felsbaupt drei frische, leichte Sulphiden, Die unterfte flach, wie eine Streifwolfe einherziehend, die zweite fich binter ibr erhebend, die britte noch weiter binter und aufwärts fich in ben Aether verlierend. Es ist als wenn ber Künstler bie Howard'iche Terminologie anthro: pomorphisch auszudrücken ben Borfat gehabt, und es bedürfte nur noch Weniges, so ware die Zeichensprache vollkommen. Gehr anmuthig ichwebt die unterfte, mit Schale und Krug, an die Rosen beran, und fpurt, ob burch linde Befeuchtung der Morgenduft fich möchte entwickelt haben. Die zweite erhebt fich in diagonaler Richtung, die britte, fent= recht, fteigt empor. Mit wenigen Binfelzugen ware hier die Streifwolfe, bie geballte, die zerstiebende vorgestellt. Wir werden ben madern Freund ersuchen, in diesem Sinne ein Gegenbild zu erfinden, und bringen deghalb fein Gedicht bier bei, weil solches nur als Wiederholung von Howard's Chrengebachtniß erscheinen durfte.

Wir schlagen um und wenden uns zu

### XVI.

wo der Künftler auf einmal den Vorhang fallen und uns vor einer Scene stehen läßt, welche Bezug auf das erste Bild zu haben scheint, mit welchem sie jedoch einen auffallenden Gegensatz bildet. Dort sahen wir mächtige, ernstlich gründliche Kunst, durch Ratur und Zeit überswältigt, ihre Sigenthümlichkeit aufgehoben und mit Fruchts, Felds und Acker-Boden ausgeglichen, der Vegetation anheimgegeben; hier aber sinden wir Natur, wie sie gebirgisch auf sich selbst ruht, ohne der Pflanzenwelt irgend einen Antheil einzuräumen. Wir bezeichneten den Gegenstand mit folgenden Worten:

Ruhig Waffer, grause Höhle, Bergeshöh' und ernstes Licht, Seltsam, wie es unserer Seele Schauberhafte Laute spricht. So erweis't sich wohl Natur, Künstlerblick vernimmt es nur.

Run lasse man diese prosaischerhythmischen Darstellungen abermals als einen Versuch gelten, weit entfernte oder wohl gar aus der Wirklichkeit verschwundene Bilder in der Einbildungskraft hervorzuwecken. Möge diese Bemühung freundlich aufgenommen werden, wie es derzenigen gelang, die wir der Philostratischen Galerie gewidmet. Glücklicherweise werden die gegenwärtig besprochenen noch von Deutschem Tageslicht beschienen, und welche Ausführung der Künstler so bedeutenden Intentionen verliehen, wird derzenige beurtheilen, der Glück und Gelegenheit hat, das Vorzimmer des Großherzogs von Oldenburg Hoebeit im Schlosse neben dessen Cabinet zu betreten.

### XVII.

In dem lieblichsten Gewirre, Wo das Bild um Bilder summt, Dichterblick wird scheu und irre Und die Leper sie verstummt.

### XVIII.

Die Lieblichen find hier gusammen, Es ist boch gar zu viel ber Flammen. Der Ueberfluß erregt nur Bein, Es sollten Alle nur Gine sebn.

### XIX.

"Was trauren benn bie guten Kinder?" Sie sind so jung, da hilft's geschwinder. "Habt ihr's vergessen, alte Kinder?" Es schmerzt im Augenblick nicht minder.

### XX.

Glücklicher Künftler! in himmlischer Luft Bewegen sich ihm schöne Weiber. Bersteht er sich doch auf Rosendust Und appetitliche Leiber.

### XXI.

hier hat Tischein, nach seiner Art, Striche gar wunderlich gepaart; Sie sind nicht alle deutlich zu lesen, Sind aber alles Gedanken gewesen.

#### XXII.

Wie herrlich ift die Welt! Wie schön! Beil ihm, ber je fie fo gesehn!

# 35. Tifchbein's Zeichnungen des Ammazzaments der Schweine in Rom.

Tischbein, der sich viel mit Betrachtung von Thieren, ihrer Gestalt, ihrer Eigenheiten, ihrer Bewegungen abgab, hat uns immer viel von dem Ammazzament der Schweine, von einem allgemeinen Schweinemord, zu erzählen gewußt, der in den Ruinen jenes Tempels vorgehe, die am Ende der Bia Sacra wegen der schönen Basreliefe

berühmt find, den Einfluß der Minerva auf weibliche Arbeiten sehr anmuthig darstellend.

In die Höhlungen und Gewölbe bieses zusammengeftürzten Gebäudes werden zur Winterszeit, in großen Heerden, vom Lande herein schwarze, wildartige Schweine getrieben und daselbst an die Kauflustigen nicht etwa lebendig, sondern todt überlassen. Das Geschäft aber wird folgendermaßen betrieben:

Der Römer darf sich mit Schweinschlachten nicht abgeben; wer aber das Blut, welches bei dem Schlachten verloren ginge, auch nicht entbehren will, verfügt sich dorthin und seilscht um eines der in jenen Räumen zusammengedrängten Schweine. Ist man des Handels einig, so wirft sich einer der wild genug anzuschauenden Heerde-Besitzer mit Gewalt über das Thier, stößt ihm einen starken, spitzen, oben umgebogenen und gleichsam zum Handzriff gekrümmten Drath in's Herz und trillt ihn so lange darin herum, bis das Thier frastlos niederfällt und sein Leben aushaucht. Hiebei wird nun kein Tropfen Bluts vergossen, es gerinnt im Innern, und der Käuser schafft es mit allem innern und äußern Zubehör vergnügt nach Hause.

Daß eine solche Operation nicht ohne Kampf sich entwickele, läßt sich benken; ber einzelne fräftige Mann, ber sich über ein solches wildstarkes Thier hinwirft, es beim Ohre faßt, zur Erde niederdrückt, die Stelle des Herzens sucht, und den tödtlichen Drath einstößt, hat gar manchen Widerstand, Gegenwirkung und Zufälle zu erwarten. Er wird oft selbst niedergerissen und zertreten, und seine Beute entspringt ihm; die Jagd geht von neuem an, und weil mehr als Sin Handel der Art zu gleicher Zeit im Gange ist, so entsteht ein vielsacher Tumult in den theils zusammenhängenden, theils durch Latten und Pfahlwerk abgesonderten Gewölben, welcher mit dem entsetzlichsten, scharftönenden und grunzenden Zetergeschrei die Ohren beleidigt, so wie das Auge von dem wüsten Getümmel im innersten verletzt wird.

Freilich ist es einem humoristischen Künstlerauge, wie Tischbein besaß, nicht zu verargen, wenn es sich an dem Gewühl, den Sprüngen, an der Unordnung des Rennens und Stürzens, der heftigsten Gewalt wilder Thierheit und dem ohnmächtigen Dahinsinken entseelter Leichname zu ergöten Lust sindet. Es sind noch die flüchtigsten Federzeichnungen hievon übrig, wo eine geübte Künstlerhand, als wetteifernd mit einem

wilden, unfaglichen Getümmel, sich auf bem Papier mit gutem humor zu ergeben scheint.

### 36. Bliider's Denfmal.

Daß Roftod, eine fo alte und berühmte Stadt, durch die Groß: thaten ihres Landsmannes sich frisch belebt und erhoben fühlte, war gang naturgemäß; daß die Stellvertreter bes Landes, bem ein fo treff: licher Mann angehört, fich berufen hielten, bemfelben am Orte feiner Geburt ein bedeutendes Denkmal zu ftiften, war eine von den erften Birfungen eines lang ersehnten Friedens. Die Versammlung ber Med: lenburgischen Stände im December 1814 faßte ben einstimmigen Beschluß, die Thaten ihres hochberühmten Landsmanns auf eine folche Beise zu verehren. Die Sanction ber beiden Großherzoge königl. Soh. erfolgte barauf, fo wie die Bufage eines bedeutenden Beitrags. Alle Medlenburger wurden fodann zu freiwilligen Beiträgen gleichfalls eingelaben. und die Stände bewilligten den allenfalls abgehenden Theil der Roften. Die höchstgebildete Erbgroßbergogin Caroline, alles Gute und Schone befördernd, nahm lebhaften Untheil an diesem Borbaben, und wünschte, im Bertrauen auf ihre Vaterstadt, daß die Weimarischen Runftfreunde fich bei ber Ausführung nicht unthätig verhalten möchten. Der engere Ausschuß der Ritter: und Landschaft ward beauftragt, Been und Borfcläge zu sammeln; hieraus entstand eine Concurrenz mehrerer verdienter Rünft-Ier; verschiedene Modelle, Zeichnungen und Entwürfe wurden eingesendet. Bier aber that sich die Schwierigkeit bervor, woran in den neuesten Zeiten mancher Plan gescheitert ift: wie nämlich die verschiedenen Bunsche fo vieler Intereffenten ju vereinigen febn möchten. Diefes Sinderniß fuchte man dadurch zu beseitigen, daß ein landesherrlicher und ständischerfeits genehmigter Vorschlag durch Herrn Kammerherrn von Preen an den Herausgeber gegenwärtiger Sefte 1 gebracht wurde, wodurch man benselben aufforderte, der Berathung in dieser wichtigen Ungelegenheit beizuwohnen. Sochst geehrt durch ein so unerwartetes Bertrauen erneuete berfelbe ein früheres Verhältniß mit herrn Director Schadow in Berlin; verschiedene Modelle wurden gefertigt, und bas lette, bei

Aunft und Alterthum von Goethe.

persönlicher Unwesenheit gedachten Herrn Directors in Weimar, noche mals mit den dortigen Runftfreunden bedacht und besprochen, sodann aber durch Bermittelung des in dieser Ungelegenheit immer thätigen Herrn von Preen die Ausführung höchsten und hohen Orts beschlossen, und dem bereitwilligen Rünftler übertragen.

Das Piedestal, aus vaterländischem Granit, wird auf der Schweriner Schleifmühle, von der so schöne Arbeiten in dem härtesten Stein bestannt sind, auf Kosten Ihro königl. Hoh. des Großherzogs bearbeitet. Auf diesen Untersat von neun Fuß höhe kommt die aus Erz gegossene, gleichfalls neun Fuß hohe Statue des Helden zu stehen. Er ist abgebildet mit dem linken Fuß vorschreitend, die Hand am Säbel, die Rechte führt den Commandostab. Seine Kleidung kunstgemäß, doch erinnernd an eine in den neuern Zeiten nicht seltene Tracht. Der Rücken durch eine Löwenhaut bekleidet, wovon der Rachen auf der Brust das Heft bildet. Das entblößte Haupt läßt eine prächtige Stirn sehen, die höchst günstigen Züge des Gesichts sprechen einen bedeutenden Charakter aus, wie denn überhaupt die schlanke Gestalt des Kriegers dem Künstler sehr willkommen entgegen tritt.

Bu bedeutenden halberhobenen Arbeiten an das Piedestal find auch schon Zeichnungen und Vorschläge eingereicht, deren nähere Bestimmung noch zu erwarten steht.

Die am Schlusse bes Jahres 1815 versammelten Stände benutten den 16. December, als den Geburtstag des Fürsten, ihre dankbare Verehrung nebst der Anzeige des von seinem Vaterlande ihm zu erzichtenden Monuments überreichen zu lassen; die darauf erfolgte Antwort geziemt einem Manne, welcher, im Gefühl daß die That selbst spreche, ein Denkmal derselben eher ablehnen als begünstigen möchte.

#### fürft Blücher's Denkbild.

Mussing eines Edreibens, Berlin, ben 29. Auguft 1818.

"Nunmetr kann ich mit Vergnügen und Zufriedenheit vermelden, wie der Guß des größten Stückes von der Koloffal: Statue des Fürsten Blücher trefflich gerathen ist. Außer dem Kopf ist es die ganze Höhe vom Halse an dis herunter mit der Plinte. Den 21. d. M., Abends gegen 6 Uhr, wurde dem Dsen Feuer gegeben und des andern Morgens

um 4 Uhr abgestochen. Ein Hundert und vier Centner waren eingesett worden. Der größere Theil hievon diente dem eigentlich in die Form Einfließenden durch den Druck Dichtheit zu geben. Das Metall stoß ruhig ein und setzte sich wagerecht in den Windpseisen oder Luftröhren. Hieraus war die Andeutung eines gelungenen Gusses abzunehmen. Gestern haben wir den Guß die unter die Plinte von Form freigemacht und uns überzeugt, daß von oben die unten alles dicht und rein ausgefallen. Sonst geschieht bei dergleichen großen Güssen, daß wohl Stellen, gleich dem Bimsstein, poros vorkommen, oder, wenn auch dicht, mit fremden Theilchen von Formmasse gemischt sind, welches alles hier nicht der Fall ist.

Der Guß geschah in der königlichen Kanonengießerei beim Zeughause, und man ist, außer dem guten Glücke, das Gelingen der Bedächtigkeit und Einsicht des Französischen Formers und Gießers, so wie
der Ersahrung und willigen Theilnahme der königlichen Beamten schuldig,
ohne welches Einverständniß man nicht sicher gearbeitet und einen so
wichtigen Zweck schwerlich erreicht hätte. Denn das Rupfer hat die sonderbare Eigenschaft, daß man den Augenblick der höchsten Flüssigkeit benutzen
muß, welchen, wenn er vorbei ist, man durch das stärkste Feuer nicht wieder zurückbringt, man müßte denn von vorn kalt wieder ansangen. Diesen
Augenblick zu erkennen, haben unsere Kanonengießer die größte Fertigkeit.

Ich habe schon gemeldet, daß eine solche Form aus horizontalen Schichten besteht, und wie gut das Metall muß geflossen sehn, geht daraus hervor, daß in die dichten Fugen derselben das Metall bunn wie ein Blatt eingedrungen ist.

Nun haben wir den Kern herauszuschaffen, welches eine schwierige Arbeit ist, da uns nur drei Deffnungen zu Gebote stehen, nämlich unten durch die beiden Fußsohlen, inwendig der Plinte, und oben am Hals. Um den Mantel schwebend zu erhalten, sind fünstliche Vorrichtungen angebracht, metallne Stäbe nämlich, welche gegenwärtig noch aus dem Gewande hervorstehen, und fünstig zugleich mit der Obersläche verarbeitet werden.

Was jemandem, der in Rußland gießen sah, neu war, ist die hier angewendete größere Bahl von Guß: und Luftröhren. Dort sah man vier Statuen in der Grube dermaßen damit umgeben, daß fie einem

<sup>&#</sup>x27; Muß wohl "geringere Zahl" beißen: Sier, in Berlin, war es nen, weniger Luftröbren angubringen, bort, in Ruftant, brachte man viele an.

Ballen von Wurzeln glichen. Man ist in Frankreich davon abgekommen, indem die Luft durch so viele Veräftungen gleichsam abgefangen wird und das Metall bie und da außen bleibt.

Sehr wichtig ist auch die Methode, wodurch man das Wachs, welches sonst die Dicke des Metalles bestimmte, entbehren kann. Jeto,
wenn über das fertige Modell die Form gemacht und diese wieder abgenommen ist, wird die ganze Oberstäche beschabt, und zwar um so
viel als die Metalldicke künftighin betragen soll. In diesem Zustande
gab unsere Statue einen sonderbaren Anblick; die Figur schien sehr
lang und dünn und daher außer aller Proportion."

Von diesem und anderem wird Herr Director Schadow dem Publicum hoffentlich nähere Nachricht geben, wenn das Werk selbst vor aller Augen steht. Man hofft, daß dieses Standbild an Ort und Stelle auf den 18. Juni 1819 wird zu schauen sehn. Die zwei Reliestaseln werden in dießjähriger Ausstellung erscheinen. Die erste stellt den Helben vor, sich vom Sturze mit dem Pferd aufraffend und zu gleicher Zeit den Feind bedrohend; der Genius des Laterlandes schützt ihn mit der Aegide; die zweite zeigt den Helden zu Pferde, widerwärtige dämonische Gestalten in den Abgrund jagend. Auch hier mangelt es nicht am Beistand der guten Geister.

Folgende Inschriften find genehmigt:

Dem Fürsten
R I # c h e r

Blücher

Die Seinen.

In Harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß: So riß er uns Von Feinden los.

### 37. Raud's Basrelief am Biebeftal von Bluder's Statue in Berlin.

Es war als eine schöne Belohnung ernstlich und unausgesetzt strebender Künstler anzusehen, daß zu der Zeit, wo ihre Landsleute sich im Krieg durch große Thaten verherrlicht hatten, auch sie in den Fall kamen, durch meisterhafte Bildwerke den Dank zu beurkunden, welchen die Nation für so große Verdienste schuldig zu sehn mit fröhlichem Enthusiasmus aussprach. Denn kaum hatte sich Deutschland von dem besichwerlichsten Druck erholt, kaum war es zu dem Wiederbesitz mancher geraubten Kunstschäuge gelangt, als man schon in Rostock und Breslauden Gedanken versolgen konnte, den geseierten Helden der Zeit im Vilde aufzustellen.

Was zu Shren der Generale Bülow und Scharnhorft geschehen, ift uns bekannt, wobei wir, unsern nächsten Zweck im Auge, nur bemerken wollen, daß in den diesen Statuen beigefügten Basreliefen im antiken Sinne ideale, allegorische Gestalten dem neuern Leben angeweignet worden.

Hier aber haben wir sogleich von dem Uebergang in das Reelle, welches einer ausgebildeten Runft auch gut ansteht, und von einem großen Basrelief zu reden, welches am Piedestal der nunmehr in Berlin aufgestellten Blücherischen Statue sich befindet, und durch die besondere Gunst des Künstlers uns in einem wohlgerathenen Abguß vor Augen gebracht ist.

Wer in Darstellungen solcher Art immer ein alterthümliches Coftim vor sich zu sehen gewohnt war, dem mag das völlig Moderne dieses Basreliefs beim ersten Anblick auffallend erschienen sehn. Wer jedoch eine Zeit lang daran hin und her gegangen, wird sich gar bald überzeugen, wie sehr eine solche Darstellung der Denkweise des Bolks gemäß seh, das nicht sowohl fragt, was die Figuren bedeuten, als was und wer sie sehen; das sich ersreut Portraite und National-Physiognomien darauf zu sinden; das sich die Geschichte vorerzählt oder erzählen läßt und das Symbolische, was dergleichen Kunstwerke immer behalten, doch zuletzt erklärlich und faßlich sindet.

Es stellt nun diese reich ausgestattete Tafel den nach einem zaubernden unentschiedenen Feldstreit kühn beschlossenen Marsch nach Paris vor. Die Ungewischeit, worin das Kriegs-Schicksal bisher schwebte,

wird durch einen Fragenden angedeutet, welcher fich bei einem Begegnenden erkundigt, in wiefern hier abermals von einem Marsch und Gegenmarich die Rebe fen? Er wird berichtet, daß das große Unternehmen seiner Entscheidung entgegen sebe. In der Mitte ift anmuthig und natürlich ein Bivouge angebracht; man schläft und ruht, man siedet und liebelt, als wenn die ungebeuren Kriegsmogen nicht umber brauf'ten und ftrömten. Die Reiterei ftrebt, um biefen Mittelpunkt herum, von schlechtem Boden auf die Chaussee, wird aber wieder berab beordert um der Infanterie Plat zu machen. Das Auf- und Abstrebende Diefer Maffen giebt nun bem Gangen eine sommetrische gleichsam Cirkelbewegung, indeß die Infanterie und Artillerie im Grunde horizontal einbergieht. Um Ente, gur rechten Geite ber Buschauer, fteht, an bas Pferd gelehnt, ein meisterlicher Mann, biegmal die Lange in der Hand, einen jungern belehrend; am entgegengesetten Ende, zur Linken, liegt, wohlgebildet, halb nacht, ein Erfrantter ober Todter, damit die Erinnerung an Gefahr und Leiden mitten in diesem Lebensgewühl nicht fern bleibe.

Gewiß find auf ben brei übrigen Basreliesen correspondirende, zum Ganzen sich einende Darstellungen mannichsaltig ausgeführt. Es ist nicht möglich, ein anmuthigeres Räthsel aufzustellen. Offenbar erkennt man absichtliche Portraite, und wie viele mögen sich noch daraus vermuthen und ahnen lassen! Warum sollte ein damals mitwirfender nicht sich selbst erkennen? oder warum nicht ihn ein Freund? besonders wenn die Montur oder irgend eine Abzeichnung die Vermuthung unterstützt? In diesem Sinne wünschten wir wohl selbst umherzugehen, um den ganzen Berlauf gehörig zu betrachten und zuerst und zuletzt jenem vorwärts herrschenden Gelden unsere Berehrung mitzubezeigen.

# 38. Radirte Blätter, nach Sandzeichnungen (Sfizzen) von Goethe,

berausgegeben von Schwertgeburth, Weimar 1821.

Das Unternehmen einiger verdienter Künstler, nach meinen Entwürfen radirte Blätter herauszugeben, muß mir in mehr als einem Sinne erwünscht seyn; benn wie dem Dichter die Melodie willkommen ist, wodurch der Tonkunstler sein Lied für ihn und andere belebt, so

freut es auch, hier ältere längst verklungene Bilber aus bem Letheischen Strome wieder bervorgehoben ju seben.

Anderntheils aber hab' ich längst bedacht, daß in den Bekenntnissen, in den Nachrichten, die ich von meinem Lebensgange gegeben, des Zeichnens öfters erwähnt wird, wobei man wohl nicht mit Unrecht fragen könnte, warum denn aus wiederholter Bemühung und fortdauernder Liebhaberei nicht auch etwas fünstlerisch Befriedigendes habe hervortreten können.

Da läßt fich nun bor allen Dingen bon ben Bortbeilen flüchtiger Entwürfe nach ber Natur für ben Ginzelnen fo manches erwähnen. Denn wie man von Leibnitz ergablt, bag er beim Lejen, Sprechen, Denken gar vieles angemerkt, obne bie Blätter jemals wieber angufeben, und bennoch badurch jene bedeutenden Momente feinem Gedacht: niß eingeprägt, alfo ift es auch mit flüchtigen Stigen nach ber Natur, wodurch uns Bilder. Ruftande, an denen wir vorüber gegangen, festgehalten werden und die Reproduction berfelben in der Einbildungsfraft glücklich erleichtert wird. Run kommt bingu, daß ber Liebhaber, beffen Sand nicht fertig genug ift, allen und jeden Begenständen eine anmuthiae Nachbildung zu verleiben, aufs Bedeutende binftreben und basjenige sich zueignen wird, was einen auffallenden, sich besonders aus: sprechenden Charafter bat. Dergleichen glaubten freundschaftlich gesinnte Rünftler icon längst unter meinen Blättern gu finden; wie benn ber uns allzufrüb entriffene Raag fich eine Cammlung aussuchte, bavon aber Gebrauch zu machen durch tödtliche Krankheit verbindert mard.

So ist denn auch der schönste Gewinn, den der Liebhaber bei seinem unerreichten Streben dennoch genießt, daß ihm die Gesellschaft des Künstelers lieb und werth, unterhaltend und nützlich bleibt; und wer auch nicht selbst hervorzubringen im Stande ist, wird, wenn er sich nur kennt und zu beurtheilen weiß, im Umgang mit productiven Menschen immer gewinnen, und wo auch nicht gerade von dieser Seite, doch von einer andern sich ausbilden und auferbauen.

Im Gefühl übrigens, daß diese Stizzen, selbst wie fie gegenwärtig vorgelegt werden, ihre Unzulänglichkeit nicht ganz überwinden können, habe ich ihnen kleine Gedichte hinzugefügt, damit der innere Sinn erregt und der Beschauer löblich getäuscht werde, als wenn er das mit Augen sahe, was er fühlt und benkt, eine Annäherung nämlich an den

Buftand, in welchem der Zeichner sich befand, als er die wenigen Striche bem Bapier anvertraute.

Ein Gleiches haben wir schon oben bei flüchtigen Zeichnungen eines Freundes gethan; benn wenn man von einem jeden Kunftgebilde zwar verlangen kann, daß es sich selbst ausspreche, so gilt dieß doch eigentlich nur von gewählten, der größten Ausführung sich eignenden Werken. Andern hingegen, welche etwas zu denken und zu wünschen übrig lassen, mag man wohl mit guten Worten eine schickliche Nachhülfe gönnen.

Mannichfaltiges was hier noch zu sagen wäre, bleibe verspart auf den Fall, daß die Unternehmung begünstigt würde, und mehrere Blätter, über die man sich äußern könnte, den Freunden der Kunst und der Sitte vorgelegt wären.

T.

## Einsamfte Wildniß.

Ich sah die Welt mit liebevollen Bliden, Und Welt und ich wir schwelgten im Entzücken; So duftig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebüsch. Doch unvermögend Streben, Nachgelalle, Bracht' oft den Stift, den Pinsel bracht's zu Falle; Auf neues Wagniß endlich blieb doch nur Bom besten Wollen halb und halbe Spur.

Ihr Jüngern aber, die ihr unverzagt Unausgesprochnes auszusprechen wagt, Den Sinn, woran die Hand sich stotternd maß, Das Unverwögen liebevoll vergaß, Ihr sehd es, die, was ich und ihr gefehlt, Dem weiten Kreis der Kunstwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walde geht's den Blättern allen, Sie knospen, grünen, welken ab und fallen.

II.

## Hausgarten.

hier find wir denn vorerst gang still zu haus, Bon Thur' zu Thure fieht es lieblich aus;

Der Künstler froh die stillen Blide hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch serne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

#### III.

### Freie Welt.

Wir wandern ferner auf bekanntem Grund, Wir waren jung, hier waren wir gesund, Und schlenderten den Sommer-Abend lang Mit halber Hoffnung mannichfalt'gen Gang. Und wie man kam, so ging man nicht zurück: Begegnen ist ein höchstes Liebesglück. Und zwei zusammen sehen Fluß und Bahn, Und Berg und Busch sogleich ganz anders an. Und wer dieselben Pfade wandernd schleicht, Seh ihm des Zieles holder Wunsch erreicht.

### IV.

## Geheimster Wohnsit.

Wie das erbaut war, wie's im Frieden lag, Es kommt vielleicht vom Alterthum zu Tag: Denn vieles wirkte, hielt am sel'gen Fleiß, Wovon die Welt noch keine Splbe weiß. Der Tempel steht, dem höchsten Sinn geweiht, Auf Felsengrund in hehrer Einsamkeit. Daneben wohnt die fromme Vilgerschaar, Sie wechseln, gehend, kommend, Jahr für Jahr. So ruhig harrt ein wallendes Geschlecht, Geschüßt durch Mauern, mehr durch Licht und Necht, Und wer sich dort sein Probejahr befand, Hat in der Welt gar einen eignen Stand; Wir hofften selbst uns ein Uspl zu gründen. Wer Buchten kennt, Erdzungen, wird es finden. Der Abend war unübertrefflich schön, Ach, wollte Gott! ein Künstler hätt's gesehn.

### V.

### Bequemes Mandern.

Hier sind, so scheint es, Wanderer wohlbedacht: Denn jeder fände Pfad um Mitternacht. Wir sagen nicht, wir hätten's oft gesehn, Dergleichen Wege doch gelang's zu gehn; Denn freilich, wo die Mühe war gehoben, Da kann der Waller jede Stunde loben; Er geht beherzt, denn Schritt für Schritt ist leicht, So daß er fröhlich Zweck und Ziel erreicht.

D selige Jugend, wie sie, Tag und Nacht, Den Ort zu ändern innigst angefacht, Durch wilden Bergriß höchst behaglich steigt, Und auf dem Gipfel Nebeldunst erreicht. Man schelt' es nicht, denn wohl genießt sie rein, Auch über Wolken, heitern Sonnenschein.

### VI.

# Gehindertes Berkehr.

Wie sich am Meere Mann um Mann befestigt, Und am Gestade Schiffer überlästigt, Die engen Pfade völlig weglos macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; Bald Recht, bald Plackerei, sein selbst gewiß, Seh wie es seh, und immer Hinderniß, So Tag und Nacht den Reisenden zur Last: Es ist vielleicht zu büster aufgefaßt.

### 39. Gerard's bistorische Bortrate.

Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard, premier peintre du roi, gravés à l'eauforte par M. Pierre Adam; précédée d'une notice sur le portrait historique. I. et II. livraison. Paris. Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés No. 9. 1826.

(Runft und Alterthum V. III. 1826.)

Da uns die auf dem Titel versprochene Notiz über das historische Portrait nicht zugleich mit den Rupfern zugekommen, so mussen wir uns hierüber aus den vorliegenden Blättern einen Begriff zu bilden suchen.

Unter einem historischen Portraite kann man verstehen, daß Porsonen, die zu ihrer Zeit bedeutend sind, abgebildet werden; und diese können wieder in den gewöhnlichen Lagen ihres Zustandes, oder auch in außerordentlichen Fällen vorgestellt seyn; und so möchten wohl von seher viele historische Portraite einzeln gemalt worden seyn, wenn nur der Künstler treu an dem Zustand geblieben ist, um einen solchen zu überliefern.

Die gegenwärtige Sammlung jedoch, von der uns zwei hefte vorliegen, denen noch vielleicht ein Dutzend folgen sollen, scheint auf ctwas Ganzes und Zusammenhängendes zu deuten.

Der Künstler nämlich, Herr Gerard, im Jahre 1770 geboren, anerkannt tüchtigster Schüler David's, gefälliger als sein Meister, kam in die bewegteste Weltepoche, welche jemals eine gesittete Menschheit ausregte; er bildete sich zur wilden Zeit, sein zartes Gemüth aber ließ ihn zurückgehen in das reine Wahre und Anmuthige, wodurch denn doch der Künstler zuletzt allein sich das Publicum verpslichtet. In Paris, als Künstler von Rang anerkannt, malte er durch alle Epochen die bedeutenden Einheimischen und Fremden, hielt von jeder seiner Arbeiten eine Zeichnung zurück, und fand sich nach und nach im Besitz eines wahrhaft historischen Bildersaales. Bei einem sehr treuen Gedächtniß zeichnete er außerdem auch die Besuchenden, die sich nicht malen ließen, und so vermag er uns eine wahrhaft weltgeschichtliche Galerie des achtzehnten Jahrehunderts und eines Theils des neunzehnten vorzulegen.

Was aber das Interesse an dieser Sammlung eigentlich erregen und erhalten fann, ist ber große Verstand bes geistreichen Künstlers,

der einer jeden Person ihre Eigenthümlichkeit zu verleihen und fast durche aus auch ihre Umgebung individuell charakteristisch anpassend und mitwirkend zu bilden gewußt hat.

Wir gehen ohne weiteres Borwort zu ben Gemälden selbst, dasjenige was wir noch im Allgemeinen zu sagen hätten bis zum Schlusse
versparend. Nur Sines haben wir zu erinnern: wer, an die Leistungen
des Pariser Steindrucks gewöhnt, hier das Gleiche der Bildnisse gleichzeitiger Männer i oder der Galerie der Herzogin von Berrp erwartet,
wird sich nicht befriedigt, vielleicht abgestoßen finden. Hier ist, was
man sonst so sehr zu schätzen wußte und noch von der Hand älterer
Niederländischer Meister theuer bezahlt, eine meisterhaft geistreiche Nadel,
welche alles leistet was sie will, und nur will was zum Zweck dient.
Wer dieses erkennt und zugesteht, wird sich auch in diesem Kreise gleich
einheimisch finden.

## Alexander der Erite,

Raiser von Ruglant, gemalt 1814.

Das Auftreten, oder vielmehr das auf sich selbst Stehen (pose) dieser allgemein gekannten, verehrten, majestätischen Person ist gar trefslich ausgedrückt: das Wohlverhältniß der Glieder, der natürliche Anstand, das ruhige Dasenn, sicher und selbstbewußt, ohne mehr zu zeigen als es ist und war; die glücklich ausgedrückten Localtinten des frei nach der rechten Hand blickenden Antlizes, der dunkeln Unisorm, des klareren Ordensbandes, der schwarzen Stiefel wie des Hutes, welches zusammen dem Bilde viel Anmuth giebt.

Eben diesen Hut, flammenartig bebuscht, hält die Hand des rechten niedersinkenden Armes, die Linke greift in den Bügel des rückwärts hängenden Degens; und betrachtet man das Haupt nochmals, so ist es gar schön durch militärischen Schmuck des Kragens, der Achsels und Ordenszierden begleitet. Mit entschiedenem Geschmack ist das Ganze behandelt, und wir müssen uns die Landschaft oder vielmehr Unlandschaft gefallen lassen. Die Figur ist auf großer Höhe gedacht, die hintersten Berge gehen nur ein Weniges über den Fersen hin, und der Bordergrund ist fümmerlich an Erdboden und Pflanzengewächs.

¹ wie bei ben "Bilbniffen gleichzeitiger Manner" (Contemporains). Schudarot, Goethe's ital. Reife und Runftichriften. II. 22

Doch wüßten wir nichts bagegen zu sagen, benn baburch sieht bie Figur ganz auf bem Wolken- und himmelsgrunde, und es scheint, als wenn die Bastität der Steppe uns an das unermeßliche Reich, das er beherrscht, erinnern sollte.

### Carl ber Behnte,

König von Franfreich.

Gin höchst merkwürdiger Gegensatz: eine wohlgebaute ebelmännische Figur, hier im Krönungsornate, zur Erinnerung eines einzigen, freilich höchst bedeutenden Lebensmomentes.

Der obere Theil dieser edlen Wohlgestalt, zwar mit hermelin und Spissen, mit Posament, Ordenskette und Spange verziert, aber nicht überladen, läßt noch die Figur gut durchsehen; nachher aber umhängt ein kostbarer Mantel den untern Theil, außer den linken Fuß, und reicht als schwere Wolke weit nach beiden Seiten zum Boden hin. Den Federhut in der Linken, den umgekehrten Scepter in der Nechten, steht der Fürst neben Stuhl und Kissen, worauf Krone und die Hand des Nechtes ruhen; auf teppichbeschlagenen Stusen ein Thron mit geflügelten Löwenköpfen, faltenreiche Vorhänge, unter und neben welchen Säulen, Pilaster, Bogen und Bogengänge uns nach dem Grund eines Prachtzgebäudes hindlicken lassen. Beide beschriebene Bilder, neben einander gelegt, geben zu wahrhaft großen historischen Betrachtungen Unlaß.

# Ludwig Napoleon,

König von Hollant, gemalt 1806.

Ungern nehmen wir dieß Bild vor uns, und doch wieder gern, weil wir den Mann vor uns sehen, den wir persönlich hochzuschäßen so viel Ursache hatten; aber hier bedauern wir ihn. Mit einem wohlgebildeten, treuen, redlichen Gesichte blickt er uns an, aber in solcher Verkleidung haben wir ihn nicht gefannt und hätten ihn nicht kennen mögen. In einer Art von sogenannter Spanischer Tracht, in Weste, Schärpe, Mantel und Krause, mit Stickerei, Quasten und Orden geschmackvoll ausgepußt, sitt er ruhig nachdenkend, ganz in Weiß gekleidet, ein dunkles hellbesiedertes Barett in der rechten Hand, in der linken, auf einem starken Polster, ein kurzes Schwert haltend, dahinter ein Turnierhelm, alles

vortrefflich componirt. Mag es nun für die Augen ein schönes harmonisches Bild seyn; aber dem Sinne nach kann es uns nichts geben, vielleicht weil wir diesen herrlichen Mann gerade in dem Augenblick kennen lernten, als er allen diesen Aeußerlichkeiten entsagte und sein sittliches Zartgefühl, seine Neigung zu ästhetischen Arbeiten sich im Privatstande ungehindert weiter zu entwickeln trachtete.

Ueber seine kleinen, höchst anmuthigen Gedichte, so wie über seine Tragödie Lucretia kam ich schon oft in Versuchung, einige Bemerkungen niederzuschreiben, aber die Furcht, ein mir so freundlich geschenktes Verstrauen zu verletzen, hielt mich ab, wie noch jett.

# Friedrich August,

König von Sachsen, gemalt 1809.

Stellte das vorhergehende Bild eine flüchtig vorübergehende Nepräsentation dar, so giebt das vorliegende den entschiedenen Eindruck von Beharrlickeit und Dauer. Eine edle, charakteristisch sichere Gestalt eines bejahrten, aber wohlerhaltenen, wohlgebildeten Herrn zeigt sich in herkömmlicher Kleidung; er steht vor uns, wie er lange von seinem Hose, von den Seinigen und unzähligen Fremden gesehen worden: in Uniform, mehr der Hosssitte als militärischen Bestimmungen gemäß, in Schuh und Strümpsen, den Federhut unter dem Arm, Brust und Schultern mäßig mit Orden und Achselzierden geschmückt, ein regelmäßiges, uns ernst und treu anschauendes Gesicht, das Haar nach älterer Weise in Seitenlocken gerollt. Mit Zutrauen würden wir uns einem solchen Fürsten ehrerbietig darstellen, seiner flaren Uebersicht vertrauend unsere Angelegenheit vortragen und, twenn er unsere Wünsche gerecht und billig fände, einer wohlüberdachten Gewährung völlig sicher sehn.

Der Grund bieses Bildes ift einsach würdig gebacht; aus einem anständigen Sommerpalast scheint ber Fürst so eben in's Freie zu treten.

## Ludwig Philipp,

Herzog von Orleans, gemalt 1817.

Ein würdiges Gesicht, an hohe Borfahren erinnernd. Der Mann, wie er dasteht, zeigt sich in seinen besten Jahren; Sbenmaß der Glieder, start und muskelhaft, breite Brust, wohlhäbiger Körper, vollfommen

geschickt, als Träger einer ber wunderlichen Uniformen zu erscheinen, die wir längst an Husaren, Uhlanen, in der neuern Zeit aber unter mancherlei Abweichungen gewohnt geworden. Auch hier sehlt es nicht an Borten und Lipen, an Bosament und Quasten, an Riemen und Schnallen, an Gürteln und Hafen, an Knöpfen und Dörnern. In der rechten Hand eine herrliche Orientalische Müge mit der Reiherseder, die linke auf dem weitabstehenden, durch lange Bänder gehaltenen und mit der herabhängenden Tasche verbundenen Säbel. Sbenfalls ist die Figur sehr glücklich gestellt, und componirt vortrefflich; die großen Flächen der weißen Aermel und Beinkleider nehmen sich gar hübsch gegen den Schmuck des Körpers und der Umhüllung.

Wir wünschen eine solche Figur auf der Parade gesehen zu haben, und, indem wir dieses sagen, wollen wir gerade den landschaftlichen Grund nicht tadeln. In einiger Ferne wartet ein Adjutant, auch wird ein gesatteltes Pserd, das sich nach seinem Herrn umsieht, dort gehalten. Die Aussicht nach der Tiese hin ist rauh und wild, auch das Wenige vom Vorder-, Mittel- und Hintergrund ist mit großem Geschmack hinzugesügt, woran wir das Bedürsniß und die Intention des Malers erkennen; aber freilich, die Figur tritt eigentlich nur auf, um sich sehen zu lassen, sie beobachtet nicht, sie gebietet nicht; deswegen wir sie denn als auf der Parade sich zeigend nach unserer Art betrachten mußten.

# herzog von Monte Bello,

Marichall Lannes, gemalt 1810.

Das Gegentheil des vorigen Bildes erbliden wir hier: ein schlanker, wohlgebauter, wohlgebildeter Krieger, nicht mehr geschmückt als nöthig ist, um ihn an seiner hohen Stelle als Besehlshaber zu bezeichnen. In einiger Gemüthst und Körperbewegung ist er dargestellt; und wer sollte in solcher Lage ohne Gegenwirfung gegen die äußerste Gesahr sich unbewegt erhalten dürsen? Aber die große Mäßigung bezeichnet den Helden; er steht zwischen den Trümmern einer Batterie, die zusammengeschossen ist und zusammengeschossen wird; noch sausen die Splitter umher, Lassetten krachen und bersten, Kanonenröhren wälzen sich am Boden, Kugeln und zerschmetterte Wassen sind in Bewegung.

Ernsthaft, aufmerksam blickt ber Mann nach ber Gegend, wo bas

Unheil herkommt; die geballte linke Fauft, der scharf in den Hut einsgreisende Daumen der Rechten geben, wie die ganze Silhouette des ganzen Körpers von oben dis unten, den Eindruck von zusammenge-haltener, zusammenhaltender Kraft, von Anspannung, Anstrengung und innerer Sicherheit; es ist auch hier ein Auf- und Eintreten ohne Gleichen. Welche Schlacht hier gemeint seh, wissen wir nicht; aber es ist immer dieselbe Lage, in die er sich so oft versetzt gesehen, und die ihm denn endlich das Leben kostete.

Uebrigens finden wir ihn hier im Bilde sehr viel älter als im Jahr 1806, wo wir seiner anmuthigen Perfönlichkeit, ja man dürfte wohl sagen schnell gefaßten Neigung, eine in damaligen Tagen uns wahrscheinliche Nettung verdankten.

## Carl Morit von Tallegrand,

Pring von Benevent 2c., gemalt 1898.

Je weiter wir in Betrachtung dieser Sammlung vorwärts schreiten, besto wichtiger erscheint sie uns. Jedes einzelne Blatt ist von großer Bedeutung, welche zunimmt, indem wir eins mit dem andern, vor- und rüchwärts vergleichen.

In dem vorigen sahen wir einen der ersten Helden des Französischen Heeres, hervisch gesaßt mitten in der größten augenblicklichsten Lebensegesahr; hier sehen wir den ersten Diplomaten des Jahrhunderts in der größten Ruhe sitzend und alle Zufälligkeiten des Augenblicks gelassen erwartend.

Umgeben von einem höchst anständigen, aber nicht prunkhaften Zimmer sinden wir ihn im schiedlichen einsachen Hofsleide, den Degen an der Seite, den Federhut nicht weit hinterwärts auf dem Canapé liegend, eben als erwarte der Geschäftsmann die Meldung des Wagens, um zur Conferenz zu fahren; den linken Urm auf eine Tischecke gelehnt, in der Nähe von Papier, Schreidzeug und Feder, die Nechte im Schooß, den rechten Fuß über den linken geschlagen, erscheint er vollkommen impassibel. Wir erwehrten uns nicht des Andenkens an die Epikurischen Gottheiten, welche da wohnen "wo es nicht regnet noch schneiet noch irgend ein Sturm weht;" so ruhig sitt hier der Mann, unangesochten von allen Stürmen, die um ihn her sausen. Begreifen läßt sich, daß

er so aussieht, aber nicht, wie er aushält. Sein Blid ist bas Unerforschlichste; er sieht vor sich hin, ob er aber ben Beschauer ansieht ist zweiselhaft. Sein Blid geht nicht in sich hinein, wie der eines Denkenden, auch nicht vorwärts, wie der eines Beschauenden; das Auge ruht in und auf sich, wie die ganze Gestalt, welche, man kann nicht sagen ein Selbstgenügen, aber doch einen Mangel an irgend einem Bezug nach außen andeutet.

Genug, wir mögen hier physiognomisiren und beuten wie wir wollen, so sinden wir unfre Einsicht zu kurz, unfre Erfahrung zu arm, unfre Borstellung zu beschränkt, als daß wir uns von einem solchen Wesen einen hinlänglichen Begriff machen könnten. Wahrscheinlicherwiese wird es künftighin dem Historiker auch so gehen, welcher dann sehen mag, in wie fern ihn das gegenwärtige Bild fördert. Zu annähernder Bergleichung gab uns das Portrait dieses wichtigen Mannes auf dem großen Bilde vom Congreß zu Wien, nach Jaben, jedoch einigen Anlaß. Wir bemerken dieß um forschender Liebhaber willen.

## Ferdinand d'Imécourt,

Ortonnang-Officier tes Marschalls Lesebure, umgekommen vor Danzig 1807, gemalt 1808.

Alfo, wie das Datum befagt, aus der Erinnerung oder nach einer Sfizze gemalt.

Einen merkwürdigen Contrast giebt uns auch dieses Bild. Die militärische Laufbahn des Mannes deutet auf einen brauchbaren Thätigen, sein Tod auf einen Braven; aber in dem Jncognito des Civilskleides ist jeder charakteristische Zug verschwunden. Gentlemanartig in Stellung und Aleidung, ist er eben im Begriff die breiten Stusen zu einem einsachen Gartenhaus hinauszusteigen; den Hut in der herabhängenden Linken, auf den Stock in der rechten Hand gestützt, hält er einen Augenblick inne, als sich umsehend, ob er vielleicht noch wo einen Bekannten in der Nähe gewahr würde. Die Züge des Gesichts sind die eines verständigen gelassenen Mannes; die Geskalt von mittlerer Größe, anständiger Zartheit. In der Societät würden wir ihn für einen Diplomaten angesprochen haben; und es ist wirklich ein glücklicher Gedanke, die vollkommne edle Prose einer vorübergegangenen Gegenwart hier zwischen so bedeutenden welthistorischen Männern zu sinden.

## Graf und Gräfin Grieß,

gemalt 1804.

Dieses Familienvild paßt recht gut zum vorigen; denn jener Mann durfte nur hier hereintreten und er wäre willkommen gewesen.

Der Gemabl bat fich auf die Ede eines ausgeschweiften breiseitigen Tijdes gesett und zeigt fich in einer febr natürlichen glücklichen Wendung. Gine Reitgerte in der rechten Sand beutet auf Rommen ober Beben, und jo paßt bas augenblidliche nachläffige Binfigen auf einer folden Stelle gar wohl. Die Gemablin, einfach weiß gekleivet, einen bunten Chawl über dem Edvoß, fitt und ichaut, ben Blick des Gemable begleitend, gleichsam nach einem Eintretenden. Dießmal find wir es, die Anschauenden, die wir glauben können auf eine so freundlichboftiche Weise empfangen zu werden. Die linke Sand ber Dame rubt auf ber Schlafstätte eines fleinen Rindes, bas in halbem Schlummer sich gang wohl zu bebagen scheint. Wand und Bilafter, Die freie Durchsicht in einen Bogengang, ein Schirm binter bem Bette bes Rindes bilben einen mannichfaltigen, anmutbigen, offenen und boch wobnlichen Sintergrund. Das Bild componirt febr gut und mag in Lebensgröße, der Andeutung nach coloriet, eine febr erfreuliche Wirfung thun.

## Ratharina,

Königliche Prinzeffin von Württemberg, Königin von Wenphalen, gemalt 1813.

Dieses Bild spricht uns am wenigsten an, wie man in der Conversationssprache zu sagen pflegt. Eine mit Geschmack, der an's Prächtige hinneigt, gekleidete, wohlgestaltete Dame sitt auf einem architektonisch mäßig verzierten Marmorsessel, dem es nicht an Teppich und Kissen sehlt; die niedergesenkte Nechte hält ein Büchlein, offen durch den eingreisenden Daumen, eben als hätte man aufgehört zu lesen; der linke Urm, auf ein Polster gestützt, zeigt die Hand in einer Wendung als hätte das num erhobene Haupt noch erst eben darauf geruht. Gesicht und Augen sind nach dem Beschauer gerichtet, aber in Blick und Miene ist etwas Undefriedigtes, Entsremdetes, dem man nicht beikommen kann. Die Ausssicht nach Berg und Thal, See und Wasserfall, Fels und Gebüsch mag auf die Anlagen von Wilhelmshöhe deuten, aber das Ganze

ist doch zu hervisch und wild gedacht, als daß man recht begreifen könnte, wie diese stattliche Dame bier zu diesem feenhaften Ruhesitz gelangt.

Sodann entsteht noch die Frage über ein böchst wunderliches Beiwesen. Warum setzt die Dame ihre netten Füßchen auf Kopf und Schnabel eines Storchs, der, von einigen leichten Zweigen umgeben, in dem Teppich oder Fußboden stizzenhaft gebildet ist? Dieß alles jedoch beseitigt, mag dieß Bild als trefflich componirt gelten, und man muß ihm die Anlage zu einem vollkommen wohl colorirten Gemälde zugestehen.

Elija,

ebematige Großbergogin von Toscana,

und ihre Tochter

Rapoleon Elifa,

Pringeffin von Piombine, gemalt 1811.

Das reichste Bild von allen, welches zu dem mannichfaltigiten Farbenwechsel Gelegenbeit gab. Gine stattliche Dame, Drientalischer Physicanomie, blidt euch an mit verständigem Behagen: Diadem, Schleier, Stirnbinde, Loden, Salsband, Balstuch geben bem Obertbeil Bürde und Fülle, wodurch er bauptfächlich über das Ganze dominirt; denn icon vom Gürtel an bienen bie Gewande ber übrigen Figur eigentlich nur zur Folie für ein anmutbiges Töchterchen, auf beffen rechter Schulter von binten ber bie mutterliche rechte Sand rubt. Das liebliche Rind halt am Bande ein zierliches, nettes, seltsam schlank gestaltetes Sunden, das unter bem linken Urm ber Mutter fich behaglich fühlt. Das breite, mit Löwenköpfen und Taten architektonisch verzierte, weißmarmorne Canape, beffen wohlgepolsterter, geräumiger Sit von der Haurtsigur beguem eingenommen wird, verleibt dem Gangen ein stattliches Unsehen; Juffiffen und herabgefunkene Falten, Blumenford und eine lebhafte Begetation zunächst, beuten auf Die mannichfaltigfte Färbung. Der Hintergrund, wahrscheinlich in mildem Luftton gehalten, zeigt hober bichter Bäume überdrängtes Wachsthum; wenige Eaulen, ruinenartig, eine wilde Treppe, Die in's Gebuiche führt, erweden den Begriff einer ältern romantischen Runftanlage, aber bereits von langberfömmlicher Begetation überwältigt; und jo geben wir gern

zu, daß wir uns wirklich auf einem Großherzoglich Florentinischen Landsitz befinden.

### Madame Récamier,

gemalt 1805.

Bum Abichluf biefer Darftellungen feben wir nun bas Bild einer schönen Frau, bas uns schon seit zwanzig Jahren gerühmt wird. In einer von ftillem Baffer angespulten Gaulenballe, binten burch Borbang und blumiges Buschwerf geschloffen, bat fich bie schönste at: muthiafte Verson, wie es icheint nach dem Bade, in einen gepolsterten Ceffel gelebnt: Bruft, Arme und Guge find frei, ber übrige Rorper leicht, jedoch anständig betleidet; unter ber linken Sand fenkt fich ein Chaml berab zu allenfallsigem Ueberwurf. Mehr baben wir freilich von diesem lieblichen und zierlichen Blatte nicht zu jagen. Edonbeit untbeilbar ift und uns ben Gindruck einer vollkommnen Barmonie verleibt, fo läßt fie fich durch eine Folge von Worten nicht dar: stellen. Glüdlich idaten wir die, welche das Bild, das gegenwärtig in Berlin febn foll, beschauen und fich baran erfreuen fonnen. Wir begnügen uns an Diefer Efizze, welche bie Intention vollkommen überliefert; und was macht benn am Ende ben Werth eines Kunstwerkes aus? es ist und bleibt die Intention, die por bem Bilde vorausgeht und zulett, burch die forgfältigfte Ausführung, vollkommen in's Leben tritt. Und jo muffen wir benn auch Diefes Bild, wie Die fammtlichen vorbergebenden, woblgedacht, in seiner Urt bedeutend, charakteristisch und gehörig ansprechend anerkennen.

Steht es nun freilich nicht in unserm Bermögen, die äußern Borzäuge einer schönen Person mit Worten auszudrücken, so ist doch die Sprache eigentlich da, um das Gedächtniß sittlicher und geselliger Bezüge zu erhalten; deswegen wir uns nicht versagen können, mitzutheilen, wie sich über diese merkwürdige Frau, nach zwanzig Jahren, die neuesten Tagesblätter vernehmen lassen.

"Die letzte und lieblichste dieser Gestalten ist Madame Récamier. Niemand wird sich wundern, dieses Bild den erlauchten weiblichen Zeitzgenossen beigesellt zu sehen. Gine Freundin der Frau von Staël, eines Camille Fordan, des Herrn von Chateaubriand wäre zu solchen Spren berechtigt, wüßte man auch nicht, daß die unendliche Unmuth ihrer

Unterhaltung und die Gewalt ihrer Gutmüthigkeit unablässig die vorzüglichsten Männer aller Parteien bei ihr versammelt hat. Man darf sagen, daß durch Ausüben des Guten, durch Tämpfen des Hasses, durch Annähern der Meinungen sie die Undeständigkeit ter Welt gezessischt habe, ohne daß man bemerkt hätte, (Rück und Jugend habe sich von ihr entsernen können. Diejenigen welche glauben möchten, ihr Geist sey die Wirkung eines anhaltenden Umgangs mit den vorzüg lichsten Menschen, der Widerschein eines andern Gestirns, der Wohlzgeruch einer andern Blume, solche sind ihr niemals näher getreten. Wir wollen zwar nicht untersuchen, ob nicht mit sechzehn Jahren die Sorze für den Putz und sonstige Hauptgeschäfte desselbigen Alters eine Frau vielleicht verhindern können, andere Borzüge als die ihrer Schönsheit demerken zu lassen; aber jetzo wäre es unmöglich, so viel Geschmack, Annuth und Feinheit zu erklären, ohne zu gestehen, daß sie immer Elemente dieser Eigenschaften besessen.

"Ohne etwas berausgegeben, vielleicht ohne etwas niedergeschrieben ju haben, übte biefe merkwürdige Frau bedeutenden Ginfluß über zwei unserer größten Schriftsteller. Gin folder ungesuchter Ginfluß entspringt aus der Fähigkeit, das Talent zu lieben, es zu begeistern, fich selbst zu entzünden beim Anblick ber Gindrücke, Die es bervorbringt. Die: jenigen welche wissen, wie der Gedanke sich vergrößert und befruchtet, indem wir ihn vor einer andern Intelligenz entwickeln, daß die Balfte ber Beredsamkeit in ben Augen berer ift, Die euch guboren, baß ber gu Ausführung eines Werkes nothige Muth aus bem Untheil geschöpft werden muß, den das Unternehmen in andern erwedt, folche Bersonen werden niemals erstaunen über Corinna's und des Berfaffers der Marthrer leidenschaftliche Freundschaft für die Berson, welche fie außerhalb Frankreich begleitete, oder ihnen in ber Ungunft treu blieb. Es giebt edle Wefen, die mit allen boben Gedanken sympathisiren, mit allen reizenden Schöpfungen ber Ginbildungsfraft. 3br möchtet edle Werke bervorbringen, um sie ihnen zu vertrauen, das Gute und Rechte thun, um es ibnen zu erzählen. Dieß ift bas Gebeimniß bes Ginfluffes ber Madame Récamier. Bor ihr hatte man niemals so viel Uneigennut, Bescheidenbeit und Berühmtheit vereinigt. Und wie sollte man sich nicht freuen, ein durch die Runft so wohl überliefertes Bild einer Frau zu besitten, welche niemals auf mächtige Freundschaften fich lebnte, als

um das unbefannte Berdienst belohnt zu sehen; die nur dem Unglud schmeichelte und nur dem Genie den Hof machte."

Ueberliefert nun werben und bieje Bilber burch eine höchst geist= reiche Rabirnadel. Man fann fich benten, bag herr Gerard zu einem Werke, bas eigentlich seinen Ruf als benkender Künftler begründen foll, einen trefflichen Arbeiter werde gewählt haben. Es ift von großem Werthe, wenn der Autor seines Uebersetzers gewiß ist, und gang obne Frage bat man herrn Abam allen Beifall zu gemähren. Es ift ein foldes Centiment in feiner Nadel und ber Abwechselung berfelben, baß ber Charafter bes zu behandelnden Gegenstandes nirgends vermißt wird, es feb nun in ben garteften Bunften und Strichlein, mit welchen er Die Gesichter behandelt, durch die gelinden, womit er die lichten wie Die Localtinten andeutet, bis ju ben starfen und stärfern, womit er Schatten und mehr ober minder buntle Localfarben auszudrücken weiß; wie er benn auch auf eine gleichsam zauberische Weise bie verschiedenen Stoffe burch glüdliche Behandlung andeutet, und jo einen jeden, ber Auge und Ginn für folde Sieroglophen gebildet hat, vollfommen befriedigen muß.

Wir stimmen baber völlig in die Ueberzeugung ein, daß es wohls gethan war, diese geistreich stizzenhafte, obschon genugsam aussührliche Radirungsart dem Steindruck vorzuziehen; nur wünschen wir, daß man beim Abdruck die Platten sorgfältig behandeln möge, damit sämmtliche Kunstliebhaber auf eine wünschenswerthe Weise befriedigt werden können.

# 40. Galerie gu Chaffpeare's dramatifden Werfen von Mority Retid.

Leipzig bei Gerhard Gleifder 1828.

Wir verwendeten auf dieses Werk gern mehrere Seiten, wenn sie uns gegönnt wären; da wir aber doch nur loben könnten und das Werk selbst den Meister am besten lobt, so wollen wir nur den Wunsch äußern, daß die Borsteher aller Lesegesellschaften, sie mögen sehn von welcher Art sie wollen, dieses Werk anschaffen, wodurch sie ihre Mitsglieder gewiß sämmtlich verbinden werden, indem diese, nebst einem

einfichtigen Vorworte die Hauptstelle im Original und in zwei andern Sprachen mitgetheilt erhalten.

Die hauptstellen sagen wir, weil ter Künstler ben Geift gehabt hat, die ganze Folge eines Stücks in allen bedeutenden Ginzelnheiten uns nach und nach anzuführen, und so raschen Ganges das Ganze an uns vorbeizuleiten.

Hier aber muffen wir schließen, um nicht hingerissen zu werden umständlich aufzuführen, wie charakteristisch und anmuthig, mit Geschmack und Glück, sinns und kunstgemäß der Künstler verfahren, um ein Stück wie Hamlet, das denn doch, man mag sagen was man will, als ein düstres Problem auf der Seele lastet, in lebendigen und reizenden Vildern unter erheiternden Gestalten und bequemen Umständen anmuthig vorzuführen.

## 41. Sfiggen gu Cafti's Fabelgedicht: Die redenden Thiere.

Diese, von einem vorzüglichen Künftler an die Weimarischen Kunft-freunde gesandt, gaben zu folgenden Betrachtungen Anlaß.

Das Fabelgedicht von Casti bietet zu malerischer Darstellung weniger günstigen Stoff als Reinese Fuchs und andere einzelne Apologen. Was gebildet werden soll, muß ein Neußerliches mit sich führen; wo nichts geschieht, hat der Künstler seine Bortheile verloren. In genanntem Gedichte sind innerliche Zustände die Hauptsache, lebhaste, heftige, kluge, revolutionäre Gesinnungen einer schwachen und doch gewaltsamen und in ihrer Klugheit selbst unklugen, besorgten und sorglosen Despotie entgegengestellt. Als Werk eines geistreichen Mannes hat es große Vorzüge, dem bildenden Künstler aber gewährt es wenige bedeutende Momente. In solchen Fällen betrachtet man ein Bild und man weiß nicht was man sieht, wenn man uns gleich sagt, was dabei zu denken wäre.

- I. Berathschlagen der Thiere über fünftige Regierungsform: ob monarchisch oder republikanisch? Macht eine gute Thiergruppe; wer könnte aber dabei errathen, daß sie berathschlagen?
- II. Rede des Löwen als erwählten Königs. Bildet sich gut zusammen, auch drückt sich das Herrische des Löwen, die Nachgiebigkeit der übrigen untergeordneten Geschöpfe deutlich aus.

III. Die Krönung des Löwen durch den Ochsen. Gin sinnlicher Act, macht ein gutes Bild; nur ist die Plumpheit des Krönenden keineswegs erfreulich; man fürchtet den neuen Monarchen auf der Stelle erdrückt zu sehen.

IV. Das Tapenleden; wird spöttisch dadurch der Handluß vorgestellt. Wir können uns hier der Bemerkung nicht enthalten, daß vas Gedicht, mit allen seinen Verdiensten, nicht sowohl poetisch ironisch, als direct sathrisch ist. Hier sind nicht Thiere, die wie Menschen handeln, sondern völlige Menschen, und zwar moderne, als Thiere maskirt. Das Tapenleden kann im beabsichtigten Sinne nicht deutlich werden. Man glaubt des Löwen Lide seh verletzt, das Leden eine Sur, und man wird durch den leidenden Blick des Löwen, gegen Uffen und Kater gerichtet, in diesen Gedanken bestärft. Kein Künstler vermöchte wohl auszudrücken, daß der Löwe Langeweile hat.

Diese Bilder würden durch das Gedicht flar und, da sie gut componirt und wohl beleuchtet sind, von bekannter geschickter Hand dem Liebhaber wohl erfreulich seyn. Das sechste und siebente hingegen ist nicht zu entzissern; wenn man den Zweck nicht schon weiß, so versteht man sie nicht; und wird uns das Verständniß erössnet, so befriedigen sie nicht. Von bildlichen Darstellungen, welche zu einem geschriebenen Werke gesertigt werden, darf man freilich nicht so streng verlangen, daß sie sich selbst aussprechen sollen; aber daß sie an und für sich gute Bilder sehen, daß sie nach gegebener Erklärung den Beisall des Kunststreundes gewinnen, läßt sich wohl erwarten.

Was jedoch solchen Productionen eigentlich den höchsten Werth giebt, ist ein guter Humor, eine heitere, leidenschaftslose Fronie, wordurch die Bitterkeit des Scherzes, der das Thierische im Menschen hervorhebt, gemildert und für geistreiche Leser ein geschmackvoller Beigenuß bereitet wird. Musterhaft sind hierin Jost Ummon und Aldert van Everdingen in den Bildern zu Reinese Fuchs, Paul Potter in dem berühmten weiland Cassiler Gemälde, wo die Thiere den Jäger richten und bestrafen.

Borftebendes gab ju weitern Betrachtungen Unlag.

Die Thierfabel gehört eigentlich dem Geiste, dem Gemüth, den sittlichen Kräften, indessen sie uns eine gewisse derbe Sinnlichkeit vorspiegelt. Den verschiedenen Charafteren, die sich im Thierreich ausssprechen, borgt sie Intelligenz, die den Menschen auszeichnet, mit allen ihren Vortheilen: dem Bewußtsehn, dem Entschluß, der Folge; und wir sinden es wahrscheinlich, weil kein Thier aus seiner beschränkten, bestimmten Art herausgeht und deshalb immer zweckmäßig zu handeln scheint.

Wie die Fabel des Fuchses sich durch lange Zeiten durchgewunden und von mancherlei Bearbeitern erweitert, bereichert und aufgestutzt worden, darüber giebt uns eine einsichtige Literargeschichte täglich mehr Aufklärung.

Daß wir sinnliche Gegenstände, wovon wir hören, auch mit Augen sehen wollen, ist natürlich, weil sich alles, was wir vernehmen, dem innern Sinn des Auges mittheilt und die Ginbildungsfrast erregt. Diese Forderung hat aber der bildenden Kunst, ja allen äußerlich darstellenden, großen Schaden gethan und richtet sie mehr oder weniger zu Grunde. Die Thierfabel sollte eigentlich dem Auge nicht darzestellt werden, und doch ist es geschehen; untersuchen wir an einigen Beispielen mit welchem Glück.

Jost Ammon, in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, gab zu einer Lateinischen metrischen Uebersetzung des Reinese Fuchs kleine allerliebste Holzschnitte. In dem großen Kunstsinne der damaligen Zeit behandelt er die Gestalt der Thiere symbolisch, slügelmännisch, nach heraldischer Art und Weise, wodurch er sich den größten Bortheil verschafft, von der nawsten Thierbewegung dis zu einer übertriebenen, fratzenhaften Menschenwürde gelangen zu können. Jeder Kunststeund besitzt und schätzt dieses kleine Büchelchen.

Albert van Everdingen zog als vortrefflicher Landschaftsmaler die Thiersabel in den Naturfreis herüber, und wußte, ohne eigentlich Thiermaler zu sehn, vierfüßige Thiere und Bögel dergestalt an's gemeine Leben heran zu bringen, daß sie, wie es denn auch in der Wirf-lichteit geschieht, zu Reisenden und Fuhrleuten, Bauern und Pfaffen gar wohl passen, einer und eben derselben Welt unbezweiselt angehören. Everdingen's außerordentliches Talent bewegte sich auch hier mit großer Leichtigkeit, seine Thiere nach ihren Zuständen passen vortrefflich zur Landschaft und componiren mit ihr aus's annuthigste. Sie gelten eben so gut für verständige Wesen, als Bauern, Bäuerinnen,

Pfaffen und Nonnen. Der Juds in der Buste, der Wolf an's Glockenseil gebunden, einer wie der andere sind an ihrem Plat. Darf man nun hinzusetzen, daß Everdingen's landschaftliche Composition, ihre Staffage mit inbegriffen, zu Lichte und Schattenmassen trefflich gedacht, dem vollkommensten Helldunkel Anlaß geben, so bleibt wohl nichts weiter zu wünschen übrig.

Diese Sammlung, in guten Abdrücken, ist jedem Liebhaber werth. Im Nothfall kann man sich aus der Gottschedischen Quartausgabe, wozu man die schon geschwächten Platten benutzte, immer noch einen Begriff von dem hohen Verdienst dieser Arbeit machen.

Von allen Künstlern, welche die Thierfabel zum Gegenstand ihrer Bemühungen erforen, hat wohl keiner so nahe den rechten Punkt getroffen, als Paul Potter in einem Gemälde von mehreren Abtheislungen, so sich ehemals in der Galerie zu Cassel befunden. Die Thiere haben den Jäger gefangen, halten Gericht, verurtheilen und bestrafen ihn; auch des Jägers Gehülfen, Hunden und Pferd, wird ein schlimmes Loos zu Theil. Hier ist alles ironisch, und das Werk scheint uns als gemaltes Gedicht außerordentlich hoch zu stehen. Wir sagen absichtlich als gemaltes Gedicht, denn obgleich Potter der Mann war, daß alles von ihm Herrührende von Seite der Ausschhrung Verdienste hat, so gehört doch gerade das erwähnte Stück nicht unter diesenigen, wo er uns als Maler Bewunderung abnöthigt. Hingegen wird schwerlich ein anderes, selbst das vollendete Meisterstück der pissenden Kuh nicht ausgenommen, dem Beschauer größeres Vergnügen gewähren, sich seinem Gedächtniß so lebhaft und ergößend einprägen.

Giebt Potter's Gemälde ein Beispiel, in welchem Geist Thierfabeln, wosern der bildende Künstler sich dieselben zum Gegenstande wählt, zu behandeln seinen, so möchte hingegen die bekannte Folge von Fabeln, welche der sonst wackere Elias Riedinger eigenhändig radirt hat, als Beispiel durchaus sehlerhafter Denkweise und mißlungener Ersindung in dieser Art angeführt werden. Berdienst der Ausführung ist ihnen wohl nicht abzusprechen; allein sie sind so trocken ernsthaft, haben einen moralischen Zweck, ohne daß die Moral aus dem Dargestellten errathen werden kann; es gebricht ihnen gänzlich an jener durchaus gesorderten ironischen Würze, sie sprechen weder das Gemüth an, noch gewähren sie dem Geist einige Unterhaltung.

Wer sich jedoch in diesem Fache bemüht, wie denn dem geistreichen Talente sein Glück nirgends zu versagen ist, dem wäre zu wünschen, daß er die radirten Blätter des Benedetto Castiglione immer vor Augen habe, welcher die doch mitunter allzubreiten, halbgeformten, unerfreulichen Thiergestalten so zu benutzen gewußt, daß einige das Licht in großen Massen aufnehmen, andere wieder durch tleinere Theile, so wie durch Localtinten die Schattenpartien mannichsaltig beleben. Das durch entspringt der ästhetische Sinnenreiz, welcher nicht sehlen darf, wenn Kunstzwecke bewirkt werden sollen.

### 42. Aphorismen.

Weil Albrecht Dürer, bei dem unvergleichlichen Talent, sich nie zur Idee des Gbenmaßes der Schönheit, ja sogar nie zum Gedanken einer schicklichen Zweckmäßigkeit erheben konnte, sollen wir auch immer an der Erde kleben!

Albrecht Dürern förderte ein höchst inniges realistisches Anschauen, ein liebenswürdiges menschliches Mitgefühl aller gegenwärtigen Zustände. Ihm schadete eine trübe, form: und bodenlose Phantasie.

Wie Martin Schön neben ihm steht, und wie das deutsche Verzienst sich dort beschränkte, wäre interessant zu zeigen, und nüplich zu zeigen, daß dort nicht aller Tage Abend war.

"An meinen Bildern mußt ihr nicht schnuffeln, die Farben find ungefund." Rembrandt.

In Nembrandt's trefflicher Nabirung, der Austreibung der Käuser und Verkäuser aus den Tempelhallen, ist die Glorie, welche gewöhnlich des Herrn Haupt umgiebt, in die vorwärtswirkende Hand gleichsam gesahren, welche nun in göttlicher That glanzumgeben derb zuschlägt. Um das Haupt ist's, wie auch das Gesicht, dunkel.

# Antike Kunft und Kunftwerke.

43. Ueber Laofoon.

(Proppläen | 1. G. 1. 1798.)

Ein ächtes Kunstwerf bleibt, wie ein Naturwerf, für unsern Bersstand immer unendlich; es wird angeschaut, empfunden, es wirkt; es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen, sein Bersbienst mit Worten ausgesprochen werden. Was also hier über Laokoon gesagt ist, hat keineswegs die Anmaßung diesen Gegenstand zu erschöpfen, es ist mehr bei Gelegenheit dieses trefflichen Kunstwerks als über dasselbe geschrieben. Möge dieses bald wieder so ausgestellt sehn, daß jeder Liebhaber sich daran freuen und darüber nach seiner Art reden könne.

Wenn man von einem trefflichen Kunstwerke sprechen will, so ist es fast nöthig, von der ganzen Kunst zu reden, denn es enthält sie ganz, und jeder kann, so viel in seinen Krästen steht, auch das Allgemeine aus einem solchen besondern Fall entwickeln; destwegen seh hier auch etwas Allgemeines vorausgeschickt.

Alle hohen Kunstwerke stellen die menschliche Natur dar, die bilbenden Künste beschäftigen sich besonders mit dem menschlichen Körper; wir reden gegenwärtig nur von diesen. Die Kunst hat viele Stusen, auf jeder derselben können vorzügliche Künstler erscheinen, ein vollkommenes Kunstwerk aber begreift alle Eigenschaften, die sonst nur einzeln ausgetheilt sind.

<sup>1</sup> Auch Dieses bedeutende Runstwerk war and Rom nach Paris entführt worden. Schucharet, Goethe's ital. Reise und Amnitigeriften. II 23

Die bochsten Runftwerfe, Die wir fennen, zeigen uns:

Lebendige, hochorganisirte Naturen. Man erwartet vor allem Renntniß des menschlichen Körpers in seinen Theisen, Maßen, innern und äußern Zwecken, Formen und Bewegungen im allgemeinen.

Charaftere. Kenntniß des Abweichens dieser Theile in Gestalt und Wirkung. Eigenschaften sondern sich ab und stellen sich einzeln dar; hierdurch entstehen die Charaftere, und es können die verschiedenen Kunstwerke dadurch in ein bedeutendes Berhältniß gegen einander gebracht werden, so wie auch, wenn ein Werf zusammengesetzt ist, seine Theile sich bedeutend gegen einander verhalten können. Der Gegenstand ist:

In Ruhe oder Bewegung. Ein Werf oder seine Theile können entweder für sich bestehend, ruhig ihr bloßes Dasehn anzeigend, oder auch bewegt, wirkend, leidenschaftlich ausdrucksvoll dargestellt werden.

Ideal. Um hierzu zu gelangen, bedarf der Künftler eines tiefen, gründlichen, ausdauernden Sinnes, zu dem aber noch ein hoher Sinn sich gesellen muß, um den Gegenstand in seinem ganzen Umfange zu übersehen, den höchsten darzustellenden Moment zu finden, und ihn also aus seiner beschränkten Wirklichkeit herauszuheben, und ihm in einer idealen Welt Maß, Gränze, Realität und Würde zu geben.

Unmuth. Der Gegenstand aber und die Art ihn vorzustellen sind den sinnlichen Runstgesetzen unterworfen, nämlich der Ordnung, Faßlichkeit, Symmetrie, Gegenstellung 2c., wodurch er für das Auge schön, das heißt, anmuthig wird.

Schönheit. Ferner ist er dem Gesetz der geistigen Schönheit unterworfen, die durch das Maß entsteht, welchem der zur Darstellung oder Hervorbringung des Schönen gebildete Mensch alles, sogar die Extreme zu unterwerfen weiß.

Nachdem ich die Bedingungen, welche wir von einem hoben Aunsts werke fordern, zum voraus angegeben habe, so kann ich mit wenigen Worten viel sagen, wenn ich behaupte, daß unsre Gruppe sie alle erfüllt, ja daß man sie aus berselben allein entwickeln könne.

Man wird mir den Beweis erlassen, daß sie Kenntniß des menschelichen Körpers, daß sie das Charafteristische an demselben, so wie Austruck und Leidenschaft zeige. Wie hoch und ideal der Vegenstand gefaßt

sep, wird sich aus dem Folgenden ergeben. Daß man das Werk ichön nennen musse, wird wohl niemand bezweiseln, welcher das Maß erstennt, womit das Extrem eines physischen und geistigen Leidens hier dargestellt ist. Hingegen wird manchem paradox scheinen, wenn ich bebaupte, daß diese Gruppe auch zugleich anmuthig sep. Hierüber also nur einige Worte:

Rebes Kunftwerk muß sich als ein jolches anzeigen, und bas kann es allein durch das, was wir finnliche Schönbeit ober Unmuth nennen. Die Alten, weit entfernt von dem modernen Bahne, daß ein Runft: wert dem Scheine nach wieder ein Naturwerk werden muffe, bezeichneten ibre Kunftwerfe, als folde, burch gewählte Ordnung ber Theile; fie erleichterten bem Auge Die Ginficht in Die Berhaltniffe burch Sommetrie, und so ward ein verwickeltes Werk faflich. Durch eben diese Symmetrie und burch Gegenstellungen wurden in leifen Abweichungen Die bochiten Contrafte möglich. Die Sorgfalt ber Künstler, mannich: faltige Maffen gegen einander zu stellen, besonders die Extremitäten der Rörper bei Gruppen gegen einander in eine regelmäßige Lage zu bringen, war äußerst überlegt und glücklich, jo daß ein jedes Kunftwerk, wenn man auch von dem Inhalt abstrabirt, wenn man in der Entfernung auch nur die allgemeinsten Umrisse sieht, noch immer dem Auge als ein Zierrath erscheint. Die alten Lasen geben uns hundert Beispiele einer solchen anmutbigen Gruppirung, und es wurde vielleicht möglich sehn, stufenweise von der ruhigsten Basengruppe bis zu der höchst bewegten des Laokoon die iconiten Beispiele einer symmetrisch fünst: lichen, den Augen gefälligen Zusammensetzung darzulegen. Ich getraue mir daber nochmals zu wiederholen: daß die Gruppe des Laokoon, neben allen übrigen anerkannten Berdiensten, zugleich ein Mufter jen von Symmetrie und Mannichfaltigfeit, von Ruhe und Bewegung, von Gegenfäten und Stufengangen, die fich jusammen, theils finnlich theils geistig, bem Beschauer barbieten, bei bem boben Bathos ber Borftellung eine angenehme Empfindung erregen und den Sturm der Leiden und Leidenschaft burch Unmuth und Schönheit milbern.

Es ist ein großer Vortheil für ein Kunstwerf, wenn es selbstständig, wenn es geschlossen ift. Ein rubiger Gegenstand zeigt sich bloß in seinem Dascyn, er ist also durch und in sich selbst geschlossen. Ein Jupiter mit einem Donnerfeil im Schooß, eine Juno, die auf ihrer Majestät

und Frauenwürde rubt, eine in fich versentte Dlinerva find Gegenstände. bie gleichsam nach außen feine Begiebung baben, fie ruben auf und in fich und find bie erften, liebsten Gegenstände ber Bildbauerfunft. Aber in bem berrlichen Girkel bes mythischen Runftfreises, in welchem biese einzelnen selbstständigen Naturen steben und ruben, giebt es fleinere Cirfel, wo bie einzelnen Gestalten in Bezug auf andere gedacht und gegrbeitet find. 3. E. die neun Mujen, mit ihrem Führer Avoll, ift jede für sich gedacht und ausgeführt, aber in dem gangen mannichfaltigen Chor wird fie noch intereffanter. Gebt die Runft gum leiden: ichaftlich Bedeutenden über, jo fann fie wieder auf dieselbe Weise banbeln: fie ftellt uns entweder einen Kreis von Gestalten bar, Die unter einander einen leidenschaftlichen Bezug haben, wie Niobe mit ihren Rindern, verfolgt von Apoll und Diana, oder fie zeigt uns in Einem Werfe die Bewegung zugleich mit ihrer Urfache. Wir gebenken bier nur bes anmuthigen Anaben, der fich ben Dorn aus bem Fuße giebt, der Hinger, zweier Gruppen von Faunen und Mympben in Dresben, und der bewegten berrlichen Gruppe des Laokoon.

Die Bildbauerfunft wird mit Recht fo boch gebalten, weil fie die Darftellung auf ibren bochften Gipfel bringen fann und muß, weil fie ben Meniden von allem, was ibm nicht wesentlich ift, entblößt. Co ift auch bei tiefer Gruppe Laokoon ein bloger Name; von feiner Briefterschaft, von seinem trojanischenationellen, von allem poetischen und mothologischen Beimesen baben ibn die Rünftler entfleidet; er ift nichts von allem, wogu ibn bie Fabel macht, es ift ein Bater mit zwei Cobnen, in Gefahr zwei gefährlichen Thieren unterzuliegen. Go find auch bier feine göttergesandten, jondern blog naturliche Schlangen, mächtig genug, einige Meniden ju überwältigen, aber feineswegs, weber in ibrer Gestalt noch Sandlung, außerordentliche, rächende, strafende Wefen. Ibrer Natur gemäß schleichen sie beran, umschlingen, schnüren ausammen, und die eine beißt erft gereigt. Collte ich biefe Gruppe, wenn mir feine weitere Deutung berfelben befannt ware, erflären, fo wurde ich sie eine tragische Jobile nennen: Ein Bater ichlief neben seinen beiden Söhnen, sie wurden von Schlangen umwunden und streben nun, erwachend, fich aus bem lebendigen Rete loszureißen.

Aeußerst wichtig ist dieses Aunstwert durch die Darstellung des Moments. Wenn ein Werk der bildenden Runft sich wirklich vor dem

Auge bewegen soll, so muß ein vorübergehender Moment gewählt sehn; kurz vorher darf kein Theil des Ganzen sich in dieser Lage befunden haben, kurz nachher muß jeder Theil genöthigt sehn, diese Lage zu verslassen; dadurch wird das Werk Millionen Anschauern immer wieder neu lebendig sehn.

Um die Intention des Laokoon recht zu fassen, stelle man sich in gehöriger Entsernung, mit geschlossenen Augen davor; man öffne sie und schließe sie sogleich wieder, so wird man den ganzen Marmor in Bewegung sehen, man wird fürchten, indem man die Augen wieder öffnet, die ganze Gruppe verändert zu sinden. Ich möchte sagen, wie sie jetzt dasteht, ist sie ein sixirter Blitz, eine Belle, versteinert im Augenblicke, da sie gegen das User anströmt. Dieselbe Wirkung entsteht, wenn man die Gruppe Nachts bei der Fackel sieht.

Der Zustand der drei Figuren ist mit der höchsten Weisheit stusenweise dargestellt: der älteste Sohn ist nur an den Extremitäten verstrickt,
der zweite öfters umwunden, besonders ist ihm die Brust zusammengeschnürt; durch die Bewegung des rechten Urms sucht er sich Lust zu
machen, mit der Linken drängt er sanst den Kopf der Schlange zurück,
um sie abzuhalten, daß sie nicht noch einen Ring um die Brust ziehe;
sie ist im Begriff unter der Hand wegzuschlüpfen, keineswegs aber
beißt sie. Der Bater hingegen will sich und die Kinder von diesen
Umstrickungen mit Gewalt befreien, er preßt die andere Schlange, und
biese, gereizt, beißt ihn in die Hüste.

Um die Stellung des Baters sowohl im Ganzen als nach allen Theilen des Körpers zu erklären, scheint es mir am vortheilhastesten, das augenblickliche Gefühl der Bunde als die Hauptursache der ganzen Bewegung anzugeben. Die Schlange hat nicht gebissen, sondern sie beißt, und zwar in den weichen Theil des Körpers, über und etwas hinter der Hüfte. Die Stellung des restaurirten Kopses der Schlange hat den eigentlichen Bist nie recht angegeben; glücklicherweise haben sich noch die Reste der beiden Kinnladen an dem hintern Theil der Statue erhalten; wenn nur nicht diese höchst wichtigen Spuren bei der jezigen traurigen Beränderung auch verloren gehen! Die Schlange bringt dem unglücklichen Manne eine Bunde an dem Theile bei, wo der Mensch gegen jeden Neiz sehr empfindlich ist, wo sogar ein geringer Kizel jene Bewegung hervordringt, welche wir hier durch die Bunde bewirft sehen:

ber Körper fliebt auf die entgegengesette Geite, ber Leib giebt fich ein, Die Edulter brangt fich berunter, Die Bruft tritt bervor, Der Ropf fenkt fich nach ber berührten Geite; ba fich nun noch in ben Gugen, Die gefeffelt, und in ben Armen, die ringend find, der lleberreit der vorbergebenden Situation oder Handlung zeigt, jo entsteht eine Zusammenwirfung von Streben und Flieben, von Wirfen und Leiden, von Unftrengen und Rachgeben, die vielleicht unter keiner andern Bedingung möglich ware. Man verliert fich in Erstaunen über die Weisheit ber Rünftler, wenn man versucht, ben Big an einer andern Stelle angubringen; die gange Gebarde wurde verandert jebn, und auf feine Weise ift sie ididlicher benklich. Es ift also biefes ein hauptjat: ber Runftler bat uns eine sinnliche Wirkung bargestellt, er zeigt uns auch die sinnliche Urfache. Der Bunkt bes Biffes, ich wiederhole es, bestimmt die - gegenwärtigen Bewegungen ber Glieder: bas Flieben bes Unterförpers, das Einziehen des Leibes, das Bervorstreben der Bruft, das Niederguden ber Achsel und bes Sauptes, ja alle die Zuge bes Angesichts feb' ich durch diesen augenblidlichen, schmerzlichen, unerwarteten Reiz entichieben.

Gern aber jeb es von mir, daß ich die Einheit der menschlichen Ratur trennen, daß ich ben geistigen Rraften biefes berrlich gebildeten Mannes ihr Mitwirfen abläugnen, daß ich bas Streben und Leiben einer großen Ratur verfennen jollte. Ungit, Furcht, Schreden, vaterliche Reigung scheinen auch mir fich durch diese Abern zu bewegen, in Diefer Bruft aufzusteigen, auf biefer Stirn fich zu furden; gern gesteb' ich, daß mit dem sinnlichen auch bas geistige Leiben auf der bochsten Stufe bargestellt feb, nur trage man die Wirfung, Die bas Runftwerk auf uns macht, nicht zu lebhaft auf das Werk selbst über, besonders sehe man keine Wirkung bes Gifts bei einem Körper, ben erst im Augenblicke die Babne ber Schlange ergreifen; man jebe feinen Todes: fampf bei einem berrlichen, strebenden, gesunden, faum verwundeten Rörper. Bier seb mir eine Bemerfung erlaubt, die für die bildende Runft von Wichtigfeit ift: Der bochfte pathetische Ausbruck, ben fie darstellen fann, ichwebt auf dem Uebergange eines Buftandes in ben andern. Man sebe ein lebtaftes Rind, das mit aller Energie und Luft des Lebens rennt, springt und sich ergött, bann aber eiwa unverhofft von einem Gespielen bart getroffen ober sonst phosisch over moralisch

heftig verletzt wird; diese neue Empfindung theilt sich wie ein elektrischer Schlag allen Bliedern mit, und ein solcher Uebersprung ist im höchsten Sinne pathetisch, es ist ein Gegensatz, von dem man ohne Gresadrung keinen Begriff hat. Hier wirft nun offendar der geistige sowohl als der physische Mensch. Bleibt alsdann bei einem solchen Uebersgange noch die deutliche Spur vom vorhergehenden Zustande, so entsteht der herrlichste Gegenstand für die bildende Kunst, wie beim Laokoon der Fall ist, wo Streben und Leiden in Ginem Augenblick vereinigt sind. So würde 3. B. Gurydice, die im Moment, da sie mit gesammelten Blumen fröhlich über die Wiese geht, von einer getretenen Schlange in die Ferse gebissen wird, eine sehr pathetische Statue machen, wenn nicht allein durch die herabfallenden Blumen, sondern durch die Richtung aller Glieder und das Schwanken der Falten der doppelte Zustand des fröhlichen Borschreitens und des schwanken Unhaltens ausgedrückt werden könnte.

Wenn wir nun die Hauptfigur in diesem Sinne gefaßt haben, so können wir auf die Berhältnisse, Abstufungen und Gegensäße sämmt- licher Theile des ganzen Werkes mit einem freien und sichern Blicke hinsehen.

Der gewählte Gegenstand ift einer der glücklichsten, die fich benten laffen: Menschen mit gefährlichen Thieren im Rampfe, und zwar mit Thieren, die nicht als Maffen ober Gewalten, sondern als ausgetheilte Rrafte wirken, nicht von Giner Seite broben, nicht einen gusammengefaßten Widerstand forbern, sondern die nach ihrer ausgedehnten Organisation fabig find, brei Menschen, mehr oder weniger, ohne Berletzung zu paralpfiren. Durch biefes Mittel ber Lähmung wird, bei ber großen Bewegung, über das Gange ichon eine gewiffe Rube und Ginheit verbreitet. Die Wirkungen ber Schlangen find stufenweise angegeben: Die eine umschlingt nur, die andre wird gereizt und verletzt ihren Gegner. Die drei Menschen sind gleichfalls äußerst weise gewählt: Gin ftarker wohlgebauter Mann, aber schon über die Jahre ber größten Energie binaus, weniger fähig, Schmerz und Leiben zu widersteben. Man bente sich an seiner Statt einen ruftigen Jungling, und die Gruppe wird ihren gangen Berth verlieren. Mit ihm leiden zwei Knaben, Die, felbit dem Mage nach, gegen ihn flein gehalten find; abermals zwei Naturen, empfänglich für Edymerz. Der jüngere ftrebt unmächtig, er

ist geängstigt, aber nicht verlett; der Bater strebt mächtig, aber unwirfsam, vielmehr bringt sein Streben die entgegengesetzte Wirfung hervor: er reizt seinen Gegner und wird verwundet. Der älteste Sohn ist am leichtesten verstrickt; er fühlt weder Beslemmung noch Schmerz, er ersichrickt über die augenblickliche Verwundung und Bewegung seines Vaters, er schreit auf, indem er das Schlangenende von dem einen Fuße abzustreisen sucht; hier ist also noch ein Beobachter, Zeuge und Theilsnehmer bei der That, und das Werk ist abgeschlossen.

Bas ich schon im Vorbeigehen berührt habe, will ich hier noch besonders bemerken, daß alle drei Figuren eine doppelte Handlung äußern, und so höchst mannichsaltig beschäftigt sind: Der jüngste Sohn will sich durch Erhöhung des rechten Arms Luft machen, und drängt mit der linken Hand den Kops der Schlange zurück, er will sich das gegenwärtige Uebel erleichtern und das größere verhindern; der höchste Grad von Thätigkeit, der ihm in seiner gesangenen Lage noch übrig bleibt; der Bater strebt sich von den Schlangen loszuwinden, und der Körper flieht zugleich vor dem augenblicklichen Bisse; der älteste Sohn entsetzt sich vor der Bewegung des Baters, und sucht sich von der leicht umwindenden Schlange zu bestreien.

Schon oben ist der Gipfel des vorgestellten Augenblicks als ein großer Borzug dieses Kunstwerks gerühmt, und hier ist noch besonders davon zu sprechen.

Wir nahmen an, daß natürliche Schlangen einen Bater mit seinen Söhnen im Schlaf umwunden, damit wir bei Betrachtung der Momente eine Steigerung vor uns sähen. Die ersten Augenblicke des Umwindens im Schlase sind ahnungsvoll, aber für die Kunst unbedeutend. Man könnte vielleicht einen schlasenden jungen Hercules bilden, wie er von Schlangen umwunden wird, dessen Gestalt und Ruhe uns aber zeigte, was wir von seinem Erwachen zu erwarten hätten.

Geben wir nun weiter und denken uns den Vater, der sich mit seinen Kindern, es seh nun wie es seh, von Schlangen umwunden sühlt, so giebt es nur Ginen Moment des höchsten Interesse: wenn der eine Körper durch die Umwindung wehrlos gemacht ist, wenn der andere war wehrhaft, aber verletzt ist, und dem dritten eine Hoffnung zur Flucht übrigbleibt. In dem ersten Kalle ist der jüngere Sohn, im zweiten der Vater, im dritten der altere Sohn. Man versuche noch

einen andern Fall zu finden! man suche die Rollen anders, als sie hier ausgetheilt sind, zu vertheilen!

Denken wir nun die handlung vom Anfang berauf, und erkennen, daß sie gegenwärtig auf dem böchsten Punkte steht, so werden wir, wenn wir die nächstfolgenden und fernern Momente bedenken, sogleich gewahr werden, daß sich die gange Gruppe verändern muß, und daß fein Augenblick gefunden werden fann, der diesem an Runftwerth gleich jeb. Der jungste Sohn wird entweder von der umwindenden Schlange erstickt, oder, wenn er sie reigen sollte, in seinem völlig bulflosen Bustande noch gebiffen. Beide Källe sind unerträglich, weil sie ein lettes find, bas nicht bargestellt werden soll. Was ben Bater betrifft, so wird er entweder von der Schlange noch an andern Theilen gebiffen, wodurch die gange Lage seines Körpers sich verändern muß, und die ersten Bisse für den Zuschauer entweder verloren geben, oder, wenn 1 sie angezeigt werden sollten, efelhaft sehn würden; oder die Schlange fann auch fich umwenden und ben ältesten Cohn anfallen; diefer wird alsdann auf sich selbst zurückgeführt, die Begebenheit verliert ihren Theilnehmer, der lette Schein von Hoffnung ist aus der Gruppe verschwunden, es ist keine tragische, es ist eine grausame Vorstellung. Der Bater, ber jett in seiner Große und in seinem Leiben auf sich rubt, mußte sich gegen ben Sohn wenden, er wurde theilnehmende Rebenfiaur.

Der Mensch hat bei eignen und fremden Leiden nur drei Empfinsen: Furcht, Schrecken und Mitleiden, das bange Voraussehen eines sich annähernden Uebels, das unerwartete Gewahrwerden gegenwärtigen Leidens und die Theilnahme am dauernden oder vergangenen; alle drei werden durch dieses Kunstwerk dargestellt und erregt, und zwar in den gehörigsten Abstufungen.

Die bildende Kunst, die immer für den Moment arbeitet, wird, sobald sie einen pathetischen Gegenstand wählt, benjenigen ergreisen, der Schrecken erweckt, dahingegen Poesie sich an solche hält, die Jurcht und Mitleiden erregen. Bei der Gruppe des Laotvon erregt das Leiden bes Baters Schrecken und zwar im höchsten Grad; an ihm hat die

<sup>1</sup> In ber Ausgabe letter Sant fieht: "wenn fie nicht verleren geben, boch, wenn ic."

Bildhauerkunft ihr höchstes gethan; allein, theils um den Girkel aller menschlichen Empfindungen zu durchlausen, theils um den heftigen Einsdruck des Schreckens zu mildern, erregt sie Mitleiden für den Zustand des jüngern Sohns und Furcht für den ältern, indem sie für diesen auch noch hoffnung übrig läßt. So brachten die Künstler durch Mannichfaltigkeit ein gewisses Gleichgewicht in ihre Arbeit, milderten und ershöhten Wirkung durch Wirkungen, und vollendeten sowohl ein geistiges als ein sinnliches Ganze.

Genug wir dürfen fühnlich behaupten, daß dieses Kunstwert seinen Gegenstand erschöpse, und alle Kunstbedingungen glücklich erfülle. Es lehrt uns, daß, wenn der Meister sein Schönheitsgefühl ruhigen und einfachen Gegenständen einflößen kann, sich doch eigentlich dasselbe in seiner höchsten Energie und Würde zeige, wenn es bei Vildung mannichfaltiger Charaftere seine Kraft beweif't, und die leidenschaftlichen Aussbrüche der menschlichen Natur in der Kunstnachahmung zu mäßigen und zu bändigen versteht. Wir geben in der Folge wohl eine genauere Besichreibung der Statuen, welche unter dem Namen der Familie der Niobe bekannt sind, i so wie auch der Gruppe des Farnesischen Stiers; ist gehören unter die wenigen pathetischen Darstellungen, welche uns von alter Sculptur übrig geblieben sind.

Gewöhnlich haben sich die Neuern bei der Wahl solcher Gegenstände vergriffen. Wenn Milo, mit beiden Händen in einer Baumspalte gefangen, von einem Löwen angefallen wird, so wird die Runst sich verzgebens bemühen, daraus ein Werk zu bilden, das eine reine Theilnahme erregen könnte. Sin doppelter Schmerz, eine vergebliche Unstrengung, ein hülfloser Zustand, ein gewisser Untergang können nur Abscheu erregen, wenn sie nicht ganz kalt lassen.

Und zuletzt nur noch ein Wort über das Berhältniß des Gegenstandes zur Boesie.

Man ist höchst ungerecht gegen Birgil und die Dichtkunst, wenn man das geschlossenste Meisterwert der Bildhauerarbeit mit der episodischen Behandlung in der Aeneis auch nur einen Augenblick vergleicht. Da einmal der unglückliche, vertriebene Aeneas selbst erzählen soll, daß

<sup>1 2.</sup> Propotäen II. 1. 3. 48, ven S. Mever.

<sup>2</sup> Giebe folgente Geite, Rote 2.

er und seine Landsleute die unverzeihliche Thorheit begangen haben, das bekannte Pferd in ihre Stadt zu führen, so muß der Dichter nur darauf denken, wie die Handlung zu entschuldigen seb. Alles ist auch darauf angelegt, und die Geschichte des Laokoon steht hier als ein rhettorisches Argument, bei dem eine Uebertreibung, wenn sie nur zweckmäßig ist, gar wohl gebilligt worden kann. So kommen ungeheure Schlangen aus dem Meere, mit Kämmen auf dem Haupte, eilen auf die Kinder des Priesters, der das Pferd verletzt hatte, umwickeln sie, beißen sie, begeifern sie; umwinden und umschlingen darauf Brust und Hals des zu Hülfe eilenden Baters, und ragen mit ihren Köpfen triumphirend hoch empor, indem der Unglückliche unter ihren Wendungen wergebens um Hülfe schreit. Das Bolk entsetzt sieh und flieht beim Unsblick, niemand wagt es mehr, ein Patriot zu sehn, und der Zubörer, durch die abenteuerliche und ekelhaste Geschichte erschreckt, giebt denn auch gern zu, daß das Pferd in die Stadt gebracht werde.

So steht also die Geschichte Lackoons im Virgil bloß als ein Mittel zu einem höhern Zwecke, und es ist noch eine große Frage, ob die Begebenheit an sich ein poetischer Gegenstand seh.

## 41. Reizmittel in der bildenden Runft.

Wenn wir uns genau beobachten, so finden wir, daß Bildwerfe uns vorzüglich nach Maßgabe der vorgestellten Bewegung interessiren. Einzelne ruhige Statuen können uns durch hohe Schönheit sesseln, in der Malerei leistet dasselbe Aussührung und Brunk, aber zuletz schreitet doch der Bildhauer zur Bewegung vor, wie im Laokoon und der Neapolitanischen Gruppe des Stiers; 2 Canova dis zur Vernichtung des Lichas 3 und der Erdrückung des Centauren. 4 Diese folgereiche Bestrachtung deuten wir nur an, um überzugehen zu Bemerkungen über die Schlange als Reizmittel in der bildenden Kunst.

<sup>1</sup> Windungen.

<sup>2</sup> Ampbion und Bethus, Gobne Jupiters und ber Antiope, baben Die Dirce an Die Hörner eines wilben Stiers gebunden.

<sup>3</sup> Lichas von bem rafenten Berfules ins Meer geichtentert.

<sup>&#</sup>x27; Theiens ertroffelt und ericblägt einen Centauren.

Siezu geben und bie Abguffe ber Stofdischen Cammlung Gelegen: beit. Ohne Beiteres gablen wir die Beifpiele ber:

- 1) Ein Abler; er steht auf bem rechten Fuße, um den sich eine Schlange gewickelt hat, beren oberer Theil brobend hinter dem linken Flügel hervorragt; ber edle Bogel schaut nach berfelben Seite und hat auch die linke Klaue aufgehoben im Bertheidigungszustand. Ein köstlicher Gedanke und vollkommene Composition.
- 2) Eine geistreiche Darstellung, eine Art von Parodie auf die erste. Ein Hahn, so anmaßlich als ihn die Alten darzustellen pflegen, tritt mit dem linken Fuße auf den Schwanz einer Schlange, die sich, parallel mit ihm, als Gegnerin drohend emporhebt. Er scheint nicht im mindesten von der Gefahr gerührt, sondern trott dem Gegner mit geschwollenem Kamm.
- 3) Ein Storch, der sich niederbückend, eine kleinere Schlange zu fassen, zu verschlingen bereitet, wo also dieß Gewürm nur als Nahrungsmittel Appetit und Bewegung erregt.
- 4) Ein Stier im vollen Lauf, gleichsam fliebend; mitten von der Erde erhebt fich eine Schlange, seine Beichen bedrobend. Köstlich gedacht und allerliebst ausgeführt.
- 5) Ein uralt griechischer geschnittener Stein, in meinem Besitz: Ein gehelmter Held, bessen Schild an der Seite steht, dessen rechter Fuß von einer Schlange umwunden ist, beugt sich, um sie zu fassen, sich von ihr zu befreien.

Alterthumsforscher wollten hierin den Hercules sehen, welcher wohl auch gerüftet vorgestellt würde, ehe er den Nemeischen Löwen erlegt, und sich alsdann, halbnackt, als kunstgemäßer Gegenstand dem bilden den Künstler darbot.

Unter ben mir bekannten Gemmen findet sich dieser oder ein abn: licher Gegenstand nicht behandelt.

6) Das Höchste dieser Art möchte denn wohl ber Laokoon senn, wo zwei Schlangen sich mit drei Menschengestalten herumkämpfen; jedoch ware über ein so allgemein Bekanntes wohl nichts weiter hinzugufügen.

### 45. Beifpiele fumbolifder Behandlung.

Folgendes find Beispiele von demjenigen, was die Kunft nur auf ihrer höchsten Stufe erreichen kann, von der Symbolik, die zugleich finnliche Darstellung ist; 1 und zwar follte dieser hohe Gewinn einem jeden geistreichen Menschen fühlbar und einsichtlich sehn; benn bier bestrebte sich die Darstellung des möglichsten Laconismus.

### Diana und Actaon.

Aus der Ferne ichaut ein junger Jäger unter einem durchbrochenen Felsbogen ein nacktes weibliches, dämonisches Wesen von der größten Schönheit. Schon ist er herbeigeeilt, hat sie lüstern in der Nähe besichaut; sie besprengt ihn mit zauberischem Wasser, er nimmt sogleich die Hirchnatur an. Einer seiner getreuen Hunde ist schon an ihm aufgesprungen und hat sich im Schenkel eingebissen; auf der andern Seite ist er von einem zweiten, heranstürmenden bedroht, und, indem er sich mit seinem aufgehobenen Krummstabe zu wehren trachtet, wird er durch die aussprossenden Geweihe am Zuschlagen gehindert.

Wer dieses Bild zu schauen bas Glud hat, moge von bem hohen Sinne beffelben burchdrungen werden.

Gin gweites:

## 3phigenia in Aulie,

auch erst neuerlich ausgegraben, wird uns durch Reisende mitgetheilt.

Im Mittelgrunde tragen zwei Opferdiener die ohnmächtige Jungfrau gegen eine Statue der Artemis. Links vom Zuschauer eilt der behende, in seinen Mantel sich verhüllende Agamemnon davon. An der rechten erscheint Kalchas mit entblößtem Stahl, dem Bater mit dem Blick, der Tochter mit der Schärfe drohend.

Hier stellt sich noch reiner, in einsacher Handlung, die Absicht bin, nur bas nothwendigste bieses ungeheuren Ereignisses vor die Augen zu bringen, und zwar so, daß es durch Mannichsaltigkeit der Charaktere, durch symmetrische wohlgefällige Stellung und durch Karbengebung ein angenehmes Wandbild erzwecken mag.

<sup>1</sup> S. Propptaen I. 1, 2. 49.

### 46. Philoftrat's Gemalde

unt

#### Antit und Mobern.

#### Dhiloftrat's Gemalde.

Was uns von Poesse und Prosa aus den besten Griechischen Tagen übrig geblieben, giebt uns die Ueberzeugung, daß alles, was jene hochbegabte Nation in Worte verfaßt, um es mündlich oder schristlich zu überliesern, aus unmittelbarem Anschauen der äußern und innern Welt hervorgegangen seh. Ihre älteste Mythologie personissicirt die wichtigsten Greignisse des Himmels und der Erde, individualisirt das allgemeinste Menschenschicksal, die unvermeidlichen Thaten und unausweichlichen Duldungen eines immer sich erneuenden seltsamen Geschlechts. Boesse und bildende Runst finden hier das freiste Feld, wo eine der andern immer neue Vortheile zuweis't, indem beide in ewigem Wettstreit sich zu besehden scheinen.

Die bildende Kunft ergreift die alten Fabeln und bedient sich ihrer zu den nächsten Zwecken; sie reizt das Auge, um es zu befriedigen, sie fordert den Geist auf, um ihn zu fräftigen; und bald kann der Boet dem Ohr nichts mehr überliesern, was der Bildkünstler nicht schon dem Auge gebracht hätte. Und so steigern sich wechselsweise Einbildungsfraft und Birklichkeit, dis sie endlich das höchste Ziel erreichen: sie kommen der Religion zu hülfe, und stellen den Gott, dessen Winf die himmel erschüttert, der anbetenden Menscheit vor Augen.

In diesem Sinn haben alle neueren Kunstfreunde, die auf dem Wege, den uns Winckelmann vorzeichnete, treulich verharrten, die alken Beschreibungen verlorener Kunstwerke mit übriggebliebenen Nachbildungen und Nachahmungen derselben immer gern verglichen und sich dem geistreichen Geschäft ergeben, völlig Verlorenes im Sinne der Alten wieder herzustellen, welches schwieriger oder leichter sehn mag, als der neue Zeitsinn von jenem abweicht oder ihm sich nähert.

So haben denn auch die Weimarischen Kunstfreunde, früherer Bemühungen um Polygnot's Gemälde nicht zu gedenken, sich an der Philostrate Schilderungen vielsach geübt, und würden eine Folge derselben mit Rupfern herausgegeben haben, wenn die Schicksale der Welt und ber Kunft das Unternehmen nur einigermaßen begünftigt hätten; doch jene waren zu rauh und diese zu weich, und so mußte das frohe Große und das heitere Gute leider zurücktehen.

Damit nun aber nicht alles verloren gehe, werben die Vorarbeiten mitgetheilt, wie wir sie schon seit mehreren Jahren zu eigener Belehrung eingcleitet. Zuerst also wird vorausgesetzt, daß die Gemäldes Galerie wirklich existirt habe, und daß man den Redner loben müsse wegen des zeitgemäßen Gedankens, sie in Gegenwart von wohlgebildeten Jünglingen und hoffnungsvollen Knaben auszulegen und zugleich einen angenehmen und nütlichen Unterricht zu ertheilen. Un historischpolitischen Gegenständen seine Kunst zu üben, war schon längst dem Geophisten untersagt; moralische Probleme waren die zum Ueberdruß durchgearbeitet und erschöpft; nun blieb das Gediet der Kunst noch übrig, wohin man sich mit seinen Schülern stücktete, um an gegebenen harmlosen Darstellungen seine Fertigkeiten zu zeigen und zu entwickeln.

Hieraus entsteht aber für uns die große Schwierigkeit, zu sondern, was jene heitere Gesellschaft wirklich angeschaut und was wohl rednerische Zuthat sehn möchte. Hiezu sind uns in der neuern Zeit sehr viele Mittel gegeben. Herculanische, Pompezische und andere neu entedette Gemälde, besonders auch Mosaiken machen es möglich, Geist und Einbildungskraft in jene Kunstepoche zu erheben.

Erfreulich, ja verdienstlich ist diese Bemühung, ba neuere Künftler in diesem Sinne wenig arbeiteten. Aus den Werken der Byzantiner und der ersten Florentinischen Künstler ließen sich Beispiele anführen, daß sie auf eigenem Wege nach ähnlichen Zwecken gestrebt, die man jedoch nach und nach aus den Augen verloren. Nun aber zeigt Julius Roman allein in seinen Werken deutlich, daß er die Philostrate gelesen, weßhalb auch von seinen Bildern manches angeführt und eingeschaltet wird. Jüngere talentvolle Künstler der neuern Zeit, die sich mit diesem Sinne vertraut machten, trügen zu Wiederherstellung der Kunst ins frastvolle, anmuthige Leben, worin sie ganz allein gedeihen kann, gewiß sehr vieles bei.

Aber nicht allein die Schwierigkeit, aus rednerischen Ueberlieferungen sich das eigentlich Dargestellte rein zu entwickeln, hat eine glückliche Wirkung ber Philostratischen Gemälde gehindert; eben so schlimm, ja noch schlimmer ist die Berworrenheit, in welcher biese Bilder hinter

einander aufgeführt werden. Braucht man dort schon angestrengte Aufmerksamkeit, so wird man hier ganz verwirrt. Deßwegen war unsere erste Sorgkalt, die Bilder zu sondern, alsdann unter Rubriken zu theilen, wenn gleich nicht mit der größten Strenge. Und so bringen wir nach und nach zum Vortrag:

I. 1 Sochberoifden, tragifden Inhalte; gielen meift auf Tod und Berderben belbenmutbiger Manner und Frauen. Bieran ichlieft fich, damit die Welt nicht entvölfert werde, II. Liebes: annäherung und Bewerbung, beren Gelingen und Diftlingen. Daraus erfolgt III. Geburt und Erziehung. Cobann tritt uns IV. Bercules fraftig entgegen, welcher ein besonderes Cavitel füllt. Die Alten behaupten ohnedieß, daß Boefie von diefem Gelden ausgegangen fet, "Denn bie Dichtfunft beschäftigte fich vorber nur mit Göttersprüchen, und entstund erft mit Bercules, Alfmenens Cobn." Auch ift er der herrlichfte, die mannichfaltigften Abwechslungen darbietende und berbeiführende Charafter. Unmittelbar verbindet sich V. Rämpfen und Ringen aufs mächtigfte. VI. Sager und Jagben brängen fich fuhn und lebensmuthig beran. Bu gefälliger Ableitung tritt VII. Boefie, Gefang und Tang an den Reihen mit unendlicher Unmuth. Die Darstellung von Gegenden folgt sobann. Bir finden VIII. viele Gee: und Bafferftude, wenig Landichaf: ten. IX. Einige Stillleben fehlen auch nicht.

In dem nachfolgenden Berzeichniß werden die Gegenstände zur Uebersicht nur furz angegeben; die Ausführung einzelner läßt sich nach und nach mittheilen. Die hinter jedem Bilde angezeichneten Kömischen Zahlen deuten auf das erste und zweite Buch Philostrat's. Jun. weis't auf die Ueberlieserung des Jüngeren. Sben so deuten die Arabischen Zahlen auf die Folge, wie die Bilder im Griechischen Text geordnet sind. Was den Herculanischen Alterthümern und neueren Künstlern angehört, ist gleichfalls angezeichnet.

<sup>,</sup> Darfiellungen ober Gegenstände" einzuschalten.

### Antike Gemäldegaleric.

## I. Soch : heroischen, tragischen Inhalts.

- 1. Antilochus, vor Troja getöbteter Held, von Achill beweint, mit großer Umgebung von trauernden Freunden und Kampfgesellen. II. 7.
- 2. Memnon; von Achill getödtet, von Aurora, der Mutter, liebes voll bestattet. I. 7.
- 3. Stamander; bas Geträffer burch Bulcan ausgetrochnet, bas Ufer versengt, um Uchill zu retten. I. 1.
  - 4. Menoceus; sterbender geld, als patriotisches Opfer. I. 4.
- 5. \* Hippolyt und Phäbra; werbende, verschmähte Stiefmutter. Herculan. Alterth. T. III. Tab. 15.
- 5. Hippolyt; Jüngling, unschuldig, durch übereilten Laterfluch ungerecht verderbt. II. 4.
- 6. Antigone; Schwester, zur Bestattung bes Brubers ihr Leben wagend. II. 29.
- 7. Evabne; Helbenweib, bem erschlagenen Gemahl im Flammentobe folgend. II. 30.
- 8. Panthia; Gemahlin, neben dem erlegten Gatten sterbend. II. 9.
- 9. Ajar, der Lofrier; unbezwungener Held, dem grausesten Untergange tropend. II. 13.
  - 10. Philoktet; einsam, gränzenlos leidender Beld. III. 17.
- 11. Phaëton; verwegener Jüngling, sich durch Uebermuth ben Tod zuziehend. I. 11.
- 11. a) Ffarus; gestrandet, bedauert vom geretteten Bater, besichaut vom nachdenklichen Hirten. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 63.
- 11. b) Phrprus und Helle; Bruder, ber die Schwester auf bem magischen Flug übers Meer aus den Wellen nicht retten kann. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 4.
- 12. Spacinth; iconfter Jüngling, von Apoll und Zephpr ge- liebt. III. 14.
  - 13. Spacinth; getödtet durch Liebe und Miggunft. I. 24.
- 13. a) Cephalus und Profris; Gattin, durch Eifersucht und Schickfal getöbtet. Julius Roman.

- 14. Umphiaraus; Prophet, auf ber Drafelftatte prangent. I. 26.
- 15. Kaffandra; Familienmord. II. 19.
- 16. Rhodogyne; Siegerin in voller Pracht. II. 5.
- 16. a) Sieger und Siegesgöttin, an einer Trophäe. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 39.
  - 17. Themistofles; historisch edle Darstellung. II. 32.
  - II. Liebes: Annäherung, Bewerbung, Gelingen, Miglingen.
- 18. \* Venus; dem Meer entsteigend, auf der Muschel ruhend, mit der Muschel schiffend. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 3. Oft und überall wiederholt.
  - 18. Borspiele ber Liebesgötter. I. 6.
- 19. Neptun und Amymone; der Gott wirbt um die Tochter bes Danaus, die, um sich Wasser aus dem Flusse zu holen, an den Inachus herankam. I. 7.
- 19. a) Theseus und die geretteten Kinder. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 5.
- 19. b) Ariadne; verlaffen, einsam, dem fortsegelnden Schiffe bestürzt nachblidend. hercul. Alterth. T. II. Tab. 14.
- 19. c) Ariadne; verlaffen, dem absegelnden Schiffe bewußt und jammervoll nachblickend, unter dem Beistand von Genien. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 15.
- 20. Ariadne; schlafende Schönheit, vom Liebenden und seinem Gefolge bewundert. I. 15.
- 20. a) Vollkommen derselbe Gegenstand, buchstäblich nachgebildet. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 16.
- 20. b) Leda, mit dem Schwan, unzähligemal wiederholt. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 8.
- 20. c) Leba, am Eurotas; die Doppelzwillinge find ben Giers schalen entschlüpft. Jul. Roman.
  - 21. Pelops, als Freiersmann. 1. 30.
  - 22. Derfelbe Gegenftand, ernfter genommen. Jun. 9.
  - 23. Belovs führt die Braut heim. I. 17.
  - 24. Boripiel zu der Argonautenfahrt. Jun. 8.
  - 25. Glaucus weiffagt ben Argonauten. II. 15.

- 26. Sajon und Debea; mächtig furchtbares Baar. Jun. 7.
- 27. Argo; Rudfehr der Argonauten. Jun. 11.
- 28. Perfeus verdient bie Andromeda I. 29.
- 29. Chelop vermißt die Galatee. II. 18.
- 29. a) Cyclop, in Liebeshoffnung. Hercul. Alterth. T. I. p. 10.
- 30. Pafiphae; Rünftler, dem Liebeswahnsinn dienend. I. 16.
- 31. Meles und Crithers; Homer entspringt. II. 8.

## III. Geburt und Erziehung.

- 32. Minerva's Geburt; sie entwindet sich aus dem Haupte Zeus' und wird von Göttern und Menschen herrlich empfangen. II. 27.
- 33. Semele; des Bacchus Geburt. Die Mutter kömmt um, ber Sohn tritt durchs Feuer ins lebendigste Leben. I. 14.
- 33. a) Bacchus' Erziehung durch Faunen und Nymphen in Gegenwart des Mercur. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 12.
- 34. Hermes' Geburt; er tritt sogleich als Schelm und Schalk unter Götter und Menschen. I. 26.
  - 35. Achills Kindheit; von Chiron erzogen. II. 2.
  - 35. a) Daffelbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 8.
- 36. Achill auf Styros. Der junge Helb unter Mädchen kaum erkennbar. Jun. I.
  - 37. Centaurische Familienscene. Sochster Runftfinn. II. 4.
  - (Derfelbe Gegenstand, vortreffliche Composition von B. Genelli.)

## IV. Bercules.

- 38. Der Halbgott, Sieger als Rind. Jun. 5.
- 38. a) Daffelbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 7.
- 39. Achelous; Kampf wegen Dejanira. Jun. 4.
- 40. Reffus; Errettung ber Dejanira. Jun. 16.
- 41. Antäus; Sieg durch Ringen. II. 21.
- 42. Sefione; befreit durch Bercules. Jun. 12.
- 42. a) Derfelbe Gegenstand. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 61.
- 43. Atlas; der geld nimmt bas himmelsgewölbe auf feine Schultern. II. 20.
- 43. a) Hhlas; untergetaucht von Nymphen. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 6.

- 43. b) Sylas; überwältigt von Nymphen. Julius Roman.
- 44. Abderus; bessen Tod gerochen. Groß gedacht und reizend, rührend ausgeführt. II. 25.
- 44. a) Hercules, als Bater; unendlich zart und zierlich. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 6.
  - 45. Bercules, rafend; schlecht belohnte Großthaten. II. 23.
- 45. a) Hercules, bei Admet; Schwelgender Gast im Trauers bause. W. K. F.
- 46. Thiodamas; ber speisegierige Held beschmaus't einen wiber- willigen Udersmann. II. 24.
  - 47. Bercules und die Bygmäen; foftlicher Begenfag. Il. 22.
  - 47. a) Derfelbe Gegenstand; gludlich aufgefaßt von Julius Roman.

## V. Rämpfen und Ringen.

- 48. Palästra; überschwenglich großes Bild; wer ben Begriff besselben fassen kann, ist in der Kunft sein ganzes Leben geborgen. II. 33.
  - 49. Arrhichion; ber Athlete, im britten Siege verscheidend. II. 6.
- 50. Phorbas; grausam Beraubender, unterliegt dem Phöbus. II. 19.

# VI. Jäger und Jagben.

- 51. Meleager und Atalanta; heroische Jagd. Jun. 15.
- 51. a) Das Gleiche, von Julius Roman.
- 52. Abermals Schweinsjagd; von unendlicher Schönheit. I. 28.
- 53. Gastmahl nach der Jagd; höchst liebenswürdig. Jun. 3.
- 54. Narcissus; der Jäger in sich selbst verirrt. I. 23.

## VII. Boefie, Gefang, Tang.

- 55. Pan; von den Nymphen im Mittagsschlaf überfallen, gebuns den, verhöhnt und mißhandelt. II. 11.
- 56. Midas; der weichliche Lydische König, von schönen Mädchen umgeben, freut sich, einen Faun gefangen zu haben. Undere Faune freuen sich deßhalb auch, der eine aber liegt betrunken, seiner ohn-mächtig. I. 22.

- 57. \* Olympus; als Rnabe vom Pan unterrichtet. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 9.
- 57. Olympus; der schönste Jüngling, einsam sitend, bläs't auf der Flote; die Oberhälfte seines Körpers spiegelt sich in der Quelle. I. 21.
- 57. a) Olympus flötet, ein silenartiger Pan hört ihm aufmerts sam zu. Annibal Carrache.
- 58. Olympus; er hat die Flöte weggelegt und fingt. Er sitt auf blumigem Rasen, Satyren umgeben und verehren ihn. I. 20.
- 59. Marfhas besiegt; ber Schthe und Apoll, Sathren und Um- gebung. Jun. 2.
- 60. Amphion; auf zierlichster Leper spielend, die Steine wett- eifern, sich zur Mauer zu bilben. I. 10.
- 61. Aejop; die Muse der Fabel kömmt zu ihm, front, bekränzt ihn, Thiere stehen menschenartig umber. I. 3.
- 62. Orpheus; Thiere, ja Wälder und Felsen heranziehend. Jun. 6.
- 62. a) Orpheus; entsett fich (jenem Zauberlehrling ähnlich) vor ber Menge von Thieren, die er herangezogen. Gin unschätzbarer Gebanke für ben engen Raum bes geschnittenen Steines geeignet. Antike Gemme.
- 63. Pindar; der Neugeborne liegt auf Lorbeer: und Myrthenzweigen, unter dem Schutz der Rhea, die Nymphen sind gegenwärtig, Pan tanzt, ein Bienenschwarm umschwebt den Knaben. II. 12.
- 64. Cophofles; nachdenkend, Melpomene, Geschenke anbietend. Mesculap steht baneben, Bienen ichwarmen umber. Jun. II. 13.
- 65. Benus; ihr elfenbeinernes Bild von Opfern umgeben; leicht gekleibete, eifrig singende Jungfrauen. II. 1.

## VIII. Gee:, Baffer: und Lanbftude.

- 66. Bachus und die Thrrhener; offene See, zwei Schiffe, in bem einen Bachus und die Bachantinnen in Zuversicht und Behagen, die Seeräuber gewaltsam, sogleich aber in Delphine verwandelt. I. 19.
- 67. Andros; Insel, von Bacchus begünstigt. Der Duellgott, auf einem Lager von Traubenblättern, ertheilt Wein statt Wassers; sein Fluß durchströmt das Land, Schmausende versammeln sich um ihn her.

Um Ausfluß ins Meer gieben fich Tritonen beran zur Theilnahme. Bacchus, mit großem Gefolg, besucht bie Infel. 1. 25.

68. Palämon; am Ufer bes Korinthijchen Jithmus, im heiligen Haine, opfert das Bolf. Der Knabe Palämon wird von einem Delphin schlafend in eine für ihn göttlich bereitete Uferhöhle geführt. II. 16.

69. Bosporus; Land und See aufs mannigfaltigste und herre lichfte belebt. I. 12.

70. Der Nil; umgeben von Kindern und allen Attributen. I. 5.

70. a) Der Ril im Ginfen; Mofait von Palaftrina.

71. Die Infeln; Wasser und Land mit ihren Charafteren, Erzeugnissen und Begebenheiten. II. 17.

72. Thessalien; Neptun nöthigt ben Beneus zu schnellerem Lauf. Das Wasser fällt, die Erde grünt. II. 14.

73. Die Sümpfe; im Sinne der vorhergehenden. Wasser und Land in wechselseitigem Bezug freundlich dargestellt. I. 9.

74. Die Fischer; bezüglich auf 69. Fang der Thunfische I. 13.

74. a) Delphins : Fang; Julius Roman.

74. b) Aehnliches, um jene Vorstellung zu beleben. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 50.

75. Dodona; Götterhain mit allen heiligen Geräthschaften, Bewohnern und Angestellten. II. 34.

76. Rächtlicher Schmaus; unschätzbares Bild, schwer einzuordnen, stehe hier als Zugabe. I. 2.

## IX. Stillleben.

77. Xenien. I. 31.

78. Xenien. II. 26.

78. a) Beispiele zu vollkommener Befriedigung. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 56. sqq.

79. Gewebe; Beispiel der gartesten, sichersten Pinselführung. II. 29.

### Weitere Ausführung.

Uebersehen wir nunmehr die Philostratische Galerie als ein geordenetes Ganze, wird uns flar, daß durch entdeckte wahrhaft antife Bilber

wir uns von der Grundwahrhaftigkeit jener rhetorischen Beschreibungen überzeugen dürfen, sehen wir ein, daß es nur von uns abhängt, einzuschalten und anzufügen, damit der Begriff einer lebendigen Kunst sich mehr und mehr bethätige, sinden wir, daß auch große Neuere dieser Sinnesart gesolgt und uns dergleichen musterhafte Bilder hinterlassen; so wird Bunsch und Verpflichtung immer stärker, nunmehr ins Einzelne zu gehen, und eine Ausführung, wo nicht zu leisten, doch vorzubereiten. Da also ohnehin schon zu lange gezaudert worden, ungesäumt ans Werk!

I.

### Antilochus.

Das Hauptersorberniß einer großen Composition war schon von den Alten anerkannt, daß nämlich viele bedeutende Charaktere sich um Einen Mittelpunkt vereinigen mussen, der, wirksam genug, sie anrege, bei einem gemeinsamen Interesse, ihre Eigenheiten auszusprechen. Im gegenwärtigen Fall ist dieser Lebenspunkt ein getödteter, allgemein bes dauerter Jüngling.

Antilochus, indem er seinen Vater Nestor in der Schlacht zu schützen herandringt, wird von dem Ufrikaner Memnon erschlagen. Hier liegt er nun in jugendlicher Schöne; das Gefühl, seinen Vater gerettet zu haben, umschwebt noch heiter die Gesichtszüge. Sein Bart ist mehr als der keimende Bart eines Jünglings, das Haar gelb wie die Sonne. Die leichten Füße liegen hingestreckt, der Körper, zur Geschwindigkeit gebaut, wie Elsenbein anzusehen, aus der Brustwunde nun von purpurnem Blut durchrieselt.

Achill, grimmig sichmerzhaft, warf sich über ihn, Rache schwörend gegen ben Mörber, ber ihm den Tröster seines Jammers, als Patroklus unterlag, seinen letten, besten Freund und Gesellen geraubt.

Die Feldherren stehen umber, theilnehmend, jeder seinen Charafter behauptend. Menelaus wird erfannt am Sanften, Ugamemnon am Göttlichen, Diomed am Freifühnen, Ujax, der Lokrier, steht finster und trozig, als tüchtiger Mann. Uhpf fällt auf als nachdenklich und bemerkend. Nestor scheint zu fehlen. Das Kriegsvolk, auf seine

<sup>&#</sup>x27; "überrieselt?" Nach tem Text beifit es: Gein Blut aber erprangt wie auf Elfenbein bie Farbe, ba ihm bie Lange an ber Bruft eingebrungen ift.

Speere gelehnt, mit übereinander geschlagenen Füßen, umringt die Bersfammlung, einen Trauergesang anzustimmen.

### Stamanber.

In schneller Bewegung stürmt aus der höhe Bulcan auf den Flußgott. Die weite Ebene, wo man auch Troja erblickt, ist mit Feuer überschwemmt, das, wasserzleich, nach dem Flußbette zuströmt.

Das Feuer jedoch, wie es ben Gott umgiebt, stürzt unmittelbar in das Wasser. Schon sind alle Bäume des Users verbrannt; der Fluß, ohne Haare, fleht um Gnade vom Gott, um welchen her das Feuer nicht gelb wie gewöhnlich erscheint, sondern golde und sonnenfarben.

### Menöceus.

Ein tüchtiger Jüngling ist vorgestellt, aufrecht noch auf seinen Füßen; aber ach! er hat mit blankem Schwert die Seite durchbohrt, das Blut fließt, die Seele will entfliehn, er fängt schon an zu wanken und erwartet den Tod mit heitern, liebreichen Augen. Wie Schade um den herrlichen jungen Mann! Sein kräftiger Körperbau, im Kampsspiel tüchtig ausgearbeitet, braunlich gesunde Farbe. Seine hochgewölbte Brust möchte man betasten, die Schultern sind stark, der Nacken sest, nicht steif, sein Haartwuchs gemäßigt; der Jüngling wollte nicht in Locken weibisch erscheinen. Bom schönsten Gleichmaß Rippen und Lenden. Was uns, durch Bewegung und Beugung des Körpers, von der Rückseite sichtbar wird, ist ebenfalls schön und bewundernstwürdig.

Fragst du nun aber, wer er sen? so erkenne in ihm Kreons, des unglücklichen Tyrannen von Theben, geliebtesten Sohn. Tiresias weißssagete, daß, nur wenn er beim Eingang der Drachenhöhle sterben würde, die Stadt besreit sehn könne. Heimlich begiebt er sich heraus und opfert sich selbst. Nun begreifst du auch, was die Höhle, was der versteckte Drache bedeutet. In der Ferne sieht man Theben und die Sieben die es bestürmen. Das Bild ist mit hohem Augpunkt gemalt, und eine Art Perspective dabei angebracht.

## Antigone.

Geldenschwester. Mit Einem Anie an der Erde, umfaßt sie den todten Bruder, ber, weil er seine Baterstadt bedrobend umgefommen,

unbegraben sollte verwesen. Die Nacht verbirgt ihre Großthat, der Mond erleuchtet das Borhaben. Mit summem Schmerz ergreift sie den Bruder, ihre Gestalt giebt Zutrauen, daß sie fähig seh, einen riesenhaften Helden zu bestatten. In der Ferne sieht man die erschlazgenen Belagerer, Roß und Mann hingestreckt.

Uhnungsvoll wächs't auf Eteokles' Grabhügel ein Granatbaum; ferner siehst du zwei als Todtenopfer gegen einander über brennende Flammen, sie stoßen sich wechselseitig ab; jene Frucht, durch blutigen Saft das Mordbeginnen, diese Feuer, durch seltsames Erscheinen den unauslöschlichen Haß der Brüder auch im Tode bezeichnend.

### Evabne.

Ein wohlgeschmückter, mit geopferten Thieren umlegter Holzstoß soll ben riesenhaften Körper des Kapaneus verzehren. Aber allein soll er nicht abscheiden! Evadne, seine Gattin, Heldenweib, des Helden werth, schmückte sich als höchstes Opfer mit Kränzen. Ihr Blick ist hochherrlich: denn indem sie sich ins Feuer stürzt, scheint sie ihrem Gemahl zuzurusen. Sie schwebt mit geöffneten Lippen.

Wer aber auch hat dieses Feuer angeschürt? Liebesgötter mit kleinen Fackeln sind um den dürren Schragen versammelt, schon entzäundet er sich, schon dampft und flammt er, sie aber sehen betrübt auf ihr Geschäft. Und so wird ein erhabenes Bild gemildert zur Anmuth.

## Ajar der Lofrier.

Sonderung der Charaftere war ein Hauptgrundsat Griechischer bildender Kunst, Bertheilung der Eigenschaften in einem hohen geselligen Kreis, er seh göttlich oder menschlich. Wenn nun den Helden mehr als andern Frömmigkeit geziemt, und die besseren vor Theben, wie vor Troja als Gottergebene sich darstellen, so bedurfte doch, dort wie hier, der Lebensfreis eines Gottlosen.

Diese Rolle war dem untergeordneten Ajag zugetheilt, der sich weber Gott noch Menschen fügt, zulest aber seiner Strafe nicht entgeht.

Hier sehen wir schaumende Meereswogen den unterwaschenen Felsen umgäschen, oben steht Usax, surchtbar anzusehen; er blickt umher wie ein vom Rausche sich Sammelnder. Ihm entgegnet Neptun fürchterlich, mit wilden Haaren, in denen der anstrebende Sturm saus't.

Das verlaffene, im Innersten brennende Schiff treibt fort; in die Flammen, als wie in Segel, stößt der Wind. Keinen Gegenstand faßt Nazi ins Auge, nicht das Schiff, nicht die Felsen; dem Meer scheint er zu zürnen; leineswegs fürchtet er den eindringenden Poseidon, immer noch wie zum Angriff bereit steht er, die Arme streben kräftig, der Nacken schwillt wie gegen Hefter und die Trojer.

Aber Poseidon schwingt den Dreizack, und sogleich wird die Klippe mit dem tropigen Helden in den Schlund stürzen.

Ein hoch tragisch, prägnanter Moment, ein eben Geretteter vom feindseligen Gotte verfolgt und verderbt. Alles ist so augenblicklich bewegt und vorübergehend, daß dieser Gegenstand unter die höchsten zu rechnen ist, welche die bildende Kunst sich aneignen darf.

### Bhiloftet.

Einsam sitzend auf Lemnos leidet schmerzhaft Philoktet an der unbeilbaren dämonischen Bunde. Das Antlitz bezeichnet sein Uebel. Düstere Augenbrauen drücken sich über tiefliegende, geschwächte, niedersichauende Augen herüber; unbesorgtes Haar, wilder starrer Bart bezeichnen genugsam den traurigen Zustand; das veraltete Gewand, der verbundene Knöchel sagen das Nebrige.

Er zeigte den Briechen ein verpontes Heiligthum, und ward so gestraft.

## Rhodogyne.

Kriegerische Königin. Sie hat mit ihren Persern die bundbrüchigen Armenier überwunden, und erscheint als Gegenbild zu Semiramis. Kriegerisch bewaffnet und königlich geschmückt steht sie auf dem Schlachtseld; die Feinde sind erlegt, Pserde verscheucht, Land und Fluß vom Blute geröthet. Die Gile, womit sie die Schlacht begann, den Sieg erlangte, wird dadurch angedeutet, daß die eine Seite ihres Haares aufgeschmückt ist, die andere hingegen in Locken frei herunter fällt. Ihr Pferd Nisaa steht neben ihr, schwarz, auf weißen Beinen, auch ist dessen erhaben gerundete Stirne weiß, und weiße Nasenlöcher schnauben. Goelsteine, kostbares Geschmeide und vielen andern Puß hat die Fürstin dem Pferd überlassen, damit es stolz darauf sey, sie muthig einbertrage.

Und wie das Edylachtfeld durch Etrome Bluts ein majestätisches

Ansehen gewinnt, so erhöht auch ber Fürstin Purpurgewand alles, nur nicht sie selbst. Ihr Gürtel, der dem Kleide verwehrt über die Knie herabzusallen, ist schön, auch schön das Unterkleid, auf welchem du gestickte Figuren siehst. Das Oberkleid, das von der Schulter zum Ellenbogen herabhängt, ist unter der Halsgrube zusammengeheftet, daher die Schulter eingehüllt, der Arm aber zum Theil entblößt, und dieser Anzug nicht ganz nach Art der Amazonen. Der Umfang des Schildes würde die Brust kededen, aber die linke Hand, durch den Schildriemen gesteckt, hält eine Lanze und von dem Busen den Schild ab. Dieser ist nun, durch die Kunst des Malers, mit der Schäfe gerade gegen uns gerichtet, so daß wir seine äußere, obere i erhöhte Fläche und zugleich die innere vertieste sehen. Scheint nicht jene von Gold gewöldt und sind nicht Thiere hineingegraben? Das Innere des Schildes, wo die Hand durchgeht, ist Purpur, dessen Reiz vom Arm überboten wird.

Wir find durchdrungen von der Siegerin Schönheit, und mögen gerne weiter davon sprechen. Soret alfo! Wegen des Gieges über die Urmenier bringt sie ein Opfer und möchte ihrem Dank auch wohl noch eine Bitte hinzufügen, nämlich, die Männer allezeit jo besiegen gu fönnen wie jest; denn das Glück der Liebe und Gegenliebe scheint sie nicht zu fennen. Uns aber soll sie nicht erschrecken noch abweisen, wir werden sie nur um besto genauer betrachten. Derjenige Theil ihrer Saare, der noch aufgestedt ist, mildert durch weibliche Zierlichkeit ihr iprodes Uniehn, dagegen der berabbangende das Mannlich-Wilde vermehrt. Diefer ift goloner als Gold, jener, nach richtiger Beobachtung geflochtener Saare, von etwas mehr dunkler Farbe. Die Augenbrauen entspringen bodit reizend gleich über ber Rafe wie aus Giner Wurzel und lagern sich mit unglaublichem Reiz um den Halbzirkel ber Augen. Bon biefen erhalt die Wange erft ihre rechte Bedeutung und entzudt burch beiteres Unsebn; benn ber Git ber Beiterkeit ift die Wange. Die Augen fallen vom Grauen ins Echwarze, fie nehmen ihre Beiterkeit von dem erfochtenen Gieg, Schönheit von der Natur, Majestät von der Fürstin. Der Mund ift weich, jum Genuß der Liebe reizend, Die Lippen rojeblübend und beide einander gleich, Die Deffnung mäßig und lieblich; sie spricht bas Opfergebet jum Giege.

<sup>1 &</sup>quot;obere" ist überflüssig und verwirrt.

Vermagst du nun den Blick von ihr abzuwenden, so siehst du Gefangene hie und da, Siegeszeichen und alle Folgen einer gewonnenen Schlacht; und so überzeugst du dich, daß der Künstler nichts vergaß, seinem Bild alle Vollständigkeit und Vollendung zu geben.

#### П.

## Vorfpiele der Liebesgötter.

Bei Betrachtung dieses belebten, heitern Bildes laßt euch zuerst nicht irre machen, tweder durch die Schönheit des Fruchthaines, noch durch die lebhafte Bewegung der gestügelten Anaben, sondern beschauet vor allen Dingen die Statue der Benus unter einem ausgehöhlten Felsen, dem die munterste Quelle unausgesetzt entspringt. Dort haben die Nymphen sie aufgerichtet, aus Dankbarkeit, daß die Göttin sie zu so glücklichen Müttern, zu Müttern der Liebesgötter bestimmt hat.

Als Weihgeschenke stifteten sie daneben, wie diese Inschrift sagt, einen silbernen Spiegel, den vergoldeten Pantossel, goldene Haften, alles zum Put der Benus gehörig. Auch Liebesgötter bringen ihr Erstlings- Aepfel zum Geschenk, sie stehen herum und bitten: der Hain möge sosort immerdar blühen und Früchte tragen!

Abgetheilt ist der vorliegende Garten in zierliche Beete, durchschnitten von zugänglichen Wegen; im Grase läßt sich ein Wettlauf anstellen; auch zum Schlummern finden sich ruhige Pläße. Auf den hohen Aesten hangen goldne Aepfel, von der Sonne geröthet, ganze Schwärme der Liebesgötter an sich ziehend. Sie fliegen empor zu den Früchten auf schimmernden Flügeln, meerblau, purpurroth und Gold. Goldene Röcher und Pseile haben sie an die Aeste gehängt, den Reichthum des Anblicks zu vermehren. Bunte, tausendfarbige Rleider liegen im Grase; der Kränze bedürsen sie nicht, denn mit lockigen Haaren sind sie genugsam befränzt. Nicht weniger aufsallend sind die Körbe zum Ginsammeln des Obsted; sie glänzen von Sardonyx, Smaragd, von ächten Perlen. Alles Meisterstücke Bulcans.

Lassen wir nun die Menge tanzen, laufen, schlasen oder sich der Aepfel erfreuen; zwei Paare der schönsten Liebesgötter fordern zunächst unsere ganze Ausmerksamkeit.

Hier scheint ber Künstler ein Sinnbild ber Freundschaft und gegenseitiger Liebe gestiftet zu haben. Zwei dieser schönen Anaben werfen sich Aepfel zu; diese fangen erst an, sich einander zu lieben. Der eine füßt den Apfel und wirft ihn dem andern entgegen; dieser faßt ihn auf, und man sieht, daß er ihn wieder füssen und zurückwerfen wird. Gin so anmuthiger Scherz bedeutet, daß sie sich erst zur Liebe reizen.

Das andere Paar schießt Pfeile gegen einander ab, nicht mit feindlichen Bliden, vielmehr scheint einer dem andern die Bruft zu bieten, damit er besto gewisser treffen könne. Diese sind bedacht, in das tiefste Herz die Leisdenschaft zu senken. Beide Paare beschäftigen sich zur Seite frei und allein.

Aber ein seindseliges Paar wird von einer Menge Zuschauer umgeben, die Kämpsenden, erhitzt, ringen mit einander. Der eine hat seinen Widersacher schon niedergebracht und fliegt ihm auf den Rücken, ihn zu binden und zu drosseln, der andere jedoch faßt noch einigen Muth, er strebt sich aufzurichten, hält des Gegners Hand von seinem Hals ab, indem er ihm einen Finger auswärts dreht, so daß die andern folgen müssen und sich nicht mehr schließen können. Der verdrechte Finger schmerzt aber den Kämpser so sehr, daß er den kleinen Widersacher ins Ohr zu beißen sucht. Weil er nun dadurch die Kampsordunung verletzt, zürnen die Zuschauer und wersen ihn mit Aepfeln.

Bu der allerlebhaftesten Bewegung aber giebt ein Sase Die Beranlaffung. Er faß unter ben Apfelbaumen und fpeif'te bie abgefallenen Früchte; einige, icon angenagt, mußte er liegen laffen; benn die Muthwilligen idredten ibn auf mit Sandeflatichen und Geschrei, mit flatternbem Gewand verscheuchen fie ibn. Ginige fliegen über ibm ber. Dieser rennt nach, und als er ben Flüchtling zu haschen benkt, breht fich bas gewandte Thier zur andern Seite. Der bort ergriff ihn am Bein, ließ ibn aber wieder entwischen, und alle Gespielen lachen darüber. Indem nun die Jagd so vorwärts geht, find von den Berfolgenden einige auf Die Seite, andere bor fich bin, andere mit ausgebreiteten Sanden gefallen. Gie liegen alle noch in der Stellung, wie fie das Thier verfehlten, um die Schnelligkeit ber Sandlung anzudeuten. Aber warum ichießen fie nicht nach ibm, ba ibnen die Waffen gur Sand find? Nein! fie wollen ibn lebendig fangen, um ibn ber Benus ju widmen, als ein angenehmes Weibegeschent; benn dieses brunftige, fruchtbare Geschlecht ift Liebling ber Göttin.

### Reptun und Umpmone.

Danaus, der seine fünfzig Töchter streng zu Hausgeschäften anhielt, damit sie, in eng abgeschlossenem Kreise, ihn bedienten und sich erspielten, hatte, nach alter Sitte, die mannichsaltigen Beschäftigungen unter sie vertheilt. Ampmone, vielleicht die jüngste, war besehligt, das tägliche Wasser zu bolen; aber nicht etwa bequem aus einem nah gezlegenen Brunnen, sondern dorthin mußte sie wandern, fern von der Wohnung, wo sich Inachus, der Strom, mit dem Meere vereinigt.

Auch heute kam sie wieder. Der Künstler verleiht ihr eine derbe, tüchtige Gestalt, wie sie der Niesen-Tochter ziemt. Braun ist die Haut des fräftigen Körpers, angehaucht von den eindringenden Strahlen der Sonne, denen sie sich auf mühsamen Wegen immersort auszusetzen genöthigt ist. Aber heute findet sie nicht die Wasser des Flusses sanft in das Meer übergeben. Wellen des Oceans stürmen heran; denn die Pferde Neptuns haben mit Schwimm-Füßen den Gott herbeigebracht.

Die Jungfrau erschrickt, der Eimer ist ihrer Hand entfallen, sie steht scheu, wie eine, die zu flieben denkt. Aber entserne dich nicht, erhabenes Mädchen, siebe! der Gott blickt nicht wild, wie er wohl sonst den Stürmen gedietet, freundlich ist sein Antlig, Anmuth spielt darüber, wie auf beruhigtem Deean die Abendsonne. Bertraue ihm, scheue nicht den umsichtigen Blick des Phödus, nicht das schattenlose, geschwäßige User, bald wird die Woge sich ausbäumen, unter smaragdenem Gewölbe der Gott sich deiner Neigung im purpurnen Schatten erfreuen. Unbelohnt sollst du nicht bleiben!

Bon ter Trefflichkeit des Bildes durfen wir nicht viel Worte machen; da wir aber auf die Zukunft hindeuten, so erlauben wir uns eine Bemerkung außerhalb besselben. Die Härte, womit Danaus seine Töchter erzieht, macht jene That wahrscheinlich, wie sie, mehr sclavenssinnig als grausam, ihre Gatten in der Brautnacht sämmtlich ermorden. Umpmone, mit dem Liebesglück nicht unbekannt, schont des ihrigen und wird, wegen dieser Milde sowohl, als durch die Gunst des Gottes, von jener Strase befreit, die ihren Schwestern für ewig auserlegt ist. Diese verrichten nun das mägdehafte Geschäft des Wasserschens, aber um allen Erfolg betrogen. Statt des goldenen Gesäßes der Schwester sind ihnen zerbrochene und zerbrechende Scherben in die kraftlosen Hände gegeben.

### Thefeus und bie Geretteten.

Glücklicherweise, wenn schon durch ein großes Unheil, ward uns dieses Bild nicht bloß in rednischer Darstellung erhalten; noch jetzt ist es mit Augen zu schauen unter den Schäßen von Portici und im Kupferstich allgemein bekannt. Von brauner Körpersarbe, steht der junge Held frästig und schlant, mächtig und behend vor unsern Augen. Er dunkt uns riesenhaft, weil die Unglückgesährten, die nunmehr Geretteten, als Kinder gebildet sind, der Hauptsigur symbolisch untergeordnet durch die Weisheit des Künstlers. Keins derselben wäre fähig die Keule zu schwingen und sich mit dem Ungeheuer zu messen, das unter den Füßen des Ueberwinders liegt.

Sben diesem hülfsbedürftigen Alter ziemt auch die Dankbarfeit, ibm ziemt es, die rettende Hand zu ergreisen, zu füssen, die Kniee des Kräftigen zu umfassen, ihm vertraulich zu schmeicheln. Auch eine, zwar nur halb kenntliche Gottheit ist in dem obern Raume sichtbar, anzuzeigen, daß nichts Hervisches ohne Mitwirkung hoher Dämonen geschehe.

Hier enthalten wir uns nicht einer weit eingreifenden Bemerkung. Die eigentliche Kraft und Wirksamkeit der Poesie, so wie der bildenden Kunst liegt darin, daß sie Hauptsiguren schafft, und alles was diese umgiebt, selbst das Würdigste, untergeordnet darstellt. Hierdurch lockt sie den Blick auf eine Mitte, woher sich die Strahlen über das Ganze verbreiten; und so bewährt sich Glück und Weisheit der Erfindung so wie der Composition einer wahren, alleinigen Dichtung.

Die Geschichte bagegen handelt ganz anders. Von ihr erwartet man Gerechtigkeit; sie barf, ja sie soll den Glanz des Borfechters eher dämpfen als erhöhen. Deßhalb vertheilt sie Licht und Schatten über alle; selbst den geringsten unter den Mitwirkenden zieht sie hervor, damit auch ihm seine gebührende Portion des Ruhms zugemessen werde.

Fordert man aber, aus misverstandener Wahrheitsliebe, von der Poesie, daß sie gerecht sehn solle, so zerstört man sie alsobald, wovon ums Philostrat, dem wir so viel verdanken, in seinem Heldenbuche das deutlichste Beispiel überliefert. Sein dämonischer Protesilaus tadelt den Homer deßhald, daß er die Verdienste des Palamedes verschwiegen und sich als Mitschuldigen des verbrecherischen Ulysses erwiesen, der den genannten trefslichen Kriegs und Friedens-Helden heimtücksich bei Seite geschafft.

Hier sieht man den Uebergang der Poesie zur Prose, welcher das durch bewirkt wird, daß man die Einbildungsfraft entzügelt und ihr vergönnt, gesetzloß umherzuschweisen, bald der Wirklichkeit, bald dem Berstand, wie es sich schiefen mag, zu dienen. Sen unserer Philostrate sämmtliche Werke geben Zeugniß von der Wahrheit des Behaupteten. Es ist keine Poesie mehr, und sie können der Dichtung nicht entbehren.

#### Ariabne.

Schöner, vielleicht einziger Fall, wo eine Begebenheitsfolge dargestellt wird, ohne daß die Einheit des Bildes dadurch aufgehoben werde. Theseus entsernt sich, Ariadne schläft ruhig, und schon tritt Bacchus
heran, zu liebevollem Ersatz des Berlustes, den sie noch nicht kennt. Welche charakteristische Mannichfaltigkeit aus Giner Fabel entwickelt!

Theseus mit seinen heftig rudernden Athenern gewinnt schon, heimathsüchtig, das hohe Meer; ihr Streben, ihre Nichtung, ihre Blicke sind von uns abgewendet, nur die Rücken sehen wir; es wäre vergebens sie aufzuhalten.

Im ruhigsten Gegensatz liegt Ariadne auf bemoof'tem Felsen; sie schläft, ja sie selbst ist der Schlaf. Die volle Brust, der nackte Oberstörper ziehen das Auge hin; und wie gefällig vermittelt Hals und Kehle das zurückgesenkte Haupt! Die rechte Schulter, Arm und Seite bieten sich gleichfalls dem Beschauenden, dagegen die linke Hand auf dem Kleide ruht, damit es der Wind nicht verwirre. Der Hauch dieses jugendlichen Mundes, wie süß mag er sehn! Ob er duste wie Trauben oder Aepfel, wirst du herannahender Gott bald erfahren.

Dieser auch verdient es, benn nur mit Liebe geschmückt läßt ihn ber Künstler auftreten; ihn ziert ein purpurnes Gewand und ein rosener Kranz des Hauptes. Liebetrunken ist sein ganzes Behagen, ruhig in Fülle, vor der Schönheit erstaunt, in sie versunken. Alles andere Beiwesen, wodurch Dionysos leicht kenntlich gemacht wird, beseitigte der kluge, fähige Künstler. Berworfen sind als unzeitig das blumige Kleid, die zarten Rehselle, die Thyrsen; hier ist nur der zärtlich Liebende. Auch die Umgedung verhält sich gleichermaßen: nicht klappern die Bacchantinnen dießmal mit ihren Blechen, die Faune enthalten sich der Flöten, Pan selbst mäßigt seine Sprünge, daß er die Schläferin nicht frühzeitig erwecke. Schlägt sie aber die Augen auf, so freut sie sich schon über

ben Ersatz bes Berlustes, sie genießt ber göttlichen Gegenwart, ehe sie noch die Entsernung des Ungetreuen erfährt. Wie glücklich wirst du dich halten, wohlbersorgtes Mäden, wenn über diesem durr scheinenden Felsenuser dich der Freund auf bebaute, bepflanzte Weinhügel führt, wo du in Rebengängen, von der muntersten Dienerschaft umringt, erst des Lebens genießest, welches du nicht enden, sondern, von den Sternen herab in ewiger Freundlichkeit auf uns fortblickend, am allgegenwärtigen Himmel genießen wirst.

## Prolog ber Argonautenfahrt.

Im Vorsaal Jupiters spielen Amor und Ganpmed, dieser an der Phrygischen Müße, jener an Bogen und Flügeln leicht zu erkennen; ihr Charakter unterscheidet sie aber noch mehr. Deutlich bezeichnet er sich beim Würfelspiel, das sie am Boden treiben. Umor sprang schon auf, den andern übermüthig verspottend. Ganpmed hingegen, von zwei überbliebenen Knöchelchen das eine so eben verlierend, wirft furchtsam und besorgt das letzte hin. Seine Gesichtszüge passen trefflich zu dieser Stimmung: die Wange traurig gesenkt, das Auge lieblich, aber gestaucht in Rummer. Was der Künstler hiedurch andeuten wollte, bleibt Wissenden keineswegs verborgen.

Nebenbei sodann stehen drei Göttinnen, die man nicht verkennen wird. Minerva, in ihrer angebornen Rüstung, schaut unter dem Helm mit blauen Augen hervor, ihre männliche Wange jungfräulich geröthet. Auch die zweite kennt man sogleich. Sie verdankt dem unverwüstlichen Gürtel ein ewig süßes, entzückendes Lächeln, auch im Gemälde bezaubernd. Juno dagegen wird offenbar am Ernst und majestätischen Wesen.

Willst du aber wissen, was die wundersame Gesellschaft veranlasse, so blide vom Olymp, wo dieses vorgeht, hinab auf das User, das unten dargestellt ist. Dort siehst du einen Flußgott, liegend im hohen Rohr, mit wildem Antlit. Sein Haupthaar dicht und straubig, sein Bart niederwallend. Der Strom aber entquillt keiner Urne, sondern ringsum hervorbrechend deutet er auf die vielen Mündungen, womit er sich ins Meer stürzt.

Hier, am Phasis, sind nun die fünfzig Argonauten gelandet, nachdem sie den Bosporus und die beweglichen Felsen durchschifft; sie berathen sich untereinander. Vieles ist geschehen, mehr noch zu thun übrig.

Da aber Schiff und Unternehmung allen vereinigten Göttern lieb und werth ift, jo fommen, in aller Namen, drei Göttinnen, ben Amor au bitten, daß er, ber Beforberer und Berftorer großer Thaten, fich Diegmal gunftig erweise und Medea, die Tochter des Acetes, zu Gunften Jasons wende. Amorn zu bereden und ihn vom Anabenspiel abzuziehen, beut ibm nun die Mutter, den eigenen Cobn mit ihren Reigen bezwingend, einen foftlichen Spielball und versichert ihn, Jupiter felbft babe fich als Rind damit ergött. Auch ift ber Ball feines Gottes unwerth, und mit besonderer Ueberlegung bat ibn ber benkende Rünftler bargeitellt, als ware er aus Streifen zusammengesett. Die Rabt aber siehst bu nicht, bu mußt fie rathen. Mit goldenen Kreisen wechseln blaue, jo bag er, in die Bobe geworfen und fich umschwingend, wie ein Stern blinft. Auch ift die Absicht ber Göttinnen ichon erfüllt: Amor wirft Die Spielknöchelchen weg und bangt am Rleide ber Mutter; Die Gabe wünscht er gleich, und betbeuert bagegen, ihre Wünsche augenblicklich zu vollführen.

## Glaucus der Meergott.

Schon liegt ber Bosporus und Die Symplegaden hinter bem Schiffe. Urgo burchichneidet bes Pontus mittelste Bahn.

Orpheus befänftigt burch seinen Gesang bas laufdende Meer. Die Labung aber bes Fahrzeugs ift fostbar; benn es führt bie Diosturen, Bercules, die Meaciden, Boreaden und was von Salbaöttern blübte gu ber Zeit. Der Riel aber bes Schiffes ift zuverläffig, ficher und folder Last geeignet, benn sie zimmerten ihn aus Dobonäischer, weiffagender Richt gang verloren ging ihm Sprache und Propheten-Geift. Run im Schiffe febet ihr einen Belben, als Unführer fich auszeichnend, awar nicht den Bedeutenosten und Stärksten, aber jung, munter und fühn, blondlockig und gunfterwerbend. Es ift Jason, der das goldwollige Fell bes Widders zu erobern schifft, bes Wundergeschöpfs, bas Die Geschwister Phrbrus und Helle durch die Lufte übers Meer trug. Schwer ift die Aufgabe, die bem jungen Selden aufliegt: ibm geschieht Unrecht, man verdrängt ihn vom väterlichen Thron, und nur unter ber Bedingung, daß er bem umfichtigften Bachter-Drachen jenen Schat entreiße, fehrt er in sein angeerbtes Reich zurud. Deghalb ift die ganze Selbenschaft aufgeregt, ihm ergeben und untergeben. Tiphys

hält das Steuer, der Ersinder dieser Kunst; Lynceus, auf dem Vordertheil, dringt, mit frästigeren Strahlen als die Sonne selbst, in die weiteste Ferne, entdeckt die hintersten User und beobachtet unter dem Wasser jede gesahrdrohende Klippe. Und eben diese durchdringenden Augen des umsichtigen Mannes scheinen uns ein Entsetzen zu verrathen: er blickt auf eine fürchterliche Erscheinung, die unmittelbar, unerwartet aus den Wellen bricht. Die Helden, sämuntlich erstaunt, seiern von der Arbeit. Hercules allein fährt fort das Meer zu schlagen; was den übrigen als Bunder erscheint, sind ihm bekannte Tinge. Rastlos gewohnt zu arbeiten, strebt er frästig vor wie nach, unbefümmert um alles nebenbei.

Alle nun schauen auf Glaucus, ber sich bem Meer enthebt. Dieser, sonst ein Fischer, genoß vorwisig Tang und Meerpflanze, die Wellen schlugen über ihm zusammen und führten ihn hinab als Fisch zu ben Fischen. Aber ber übriggebliebene menschliche Theil ward begünstigt, zukünstige Dinge kennt er; und nun steigt er herauf, den Argonauten ihre Schicksale zu verkünden. Wir betrachten seine Gestalt; aus seinen Locken, aus seinem Bart trieft, gießt das Meerwasser über Brust und Schultern herab, anzudeuten die Schnelligkeit, womit er sich hervorhob.

Seine Augenbrauen sind start, in eins zusammengewachsen; sein mächtiger Arm ist fräftig geübt, mit dem er immer die Wellen ergreift und unter sich zwingt. Dicht mit Haaren ist seine Brust bewachsen, Moos und Meergras schlangen sich ein. Um Unterleibe sieht man die Andeutungen der schwanz errathen, ter hinten aus dem Meere herausschlägt, sich um seine Lenden schlingt und am gefrümmten, halbmondsförmig auslausenden Theil die Farbe des Meers abglänzt. Um ihn her schwärmen Alchenen. Auch sie besingen die Schicksale der Menschn; denn auch sie wurden verwandelt, auf und über den Wellen zu nisten und zu schweben. Das Meer scheint Theil an ihrer Alage zu nehmen und Orpheus auf ihren Ion zu lauschen.

# Jason und Medea.

Das Liebespaar, das hier gegeneinander steht, giebt zu eigenen Betrachtungen Unlaß; wir fragen besorgt: sollten diese beiden wohl auch glücklich gegattet sehn? Wer ist sie, die so bedenklich über den

Augen die Stirne erhebt, tiefes Nachbenken auf den Brauen andeutet? das Haar priesterlich geschmückt, in dem Blick, ich weiß nicht ob einen verliedten oder begeisterten Ausdruck. An ihr glaube ich eine der Heliaden zu erkennen! Es ist Medea, Tochter des Aeetes; sie steht neben Jason, welchem Eros ihr Herz gewann. Nun aber scheint sie wunderdar nachdenklich. Worauf sie leidenschaftlich sinnt, wüßt' ich nicht zu sagen; so viel aber läßt sich behaupten: sie ist im Geiste unruhig, in der Seele bedrängt. Sie steht ganz nach innen gekehrt, in tieser Brust beschäftigt, zur Einsamkeit aber nicht geneigt: denn ihre Kleidung ist nicht jene, deren sie sich bei zauberischen Weihegebräuchen bedient, des fürchterlichen Umgangs mit höheren Gewalten sich zu ersfreuen; dießmal erscheint sie wie es einer Fürstin ziemt, die sich der Menge darstellen will.

Jason aber hat ein angenehmes Gesicht, nicht ohne Mannestraft; sein Auge blickt ernst unter den Augenbrauen hervor, es deutet auf hohe Gesinnungen, auf ein Verschmähen aller Hindernisse. Das goldzelbe Haar bewegt sich um das Gesicht, und die seine Wolle sproßt um die Wange; gegürtet ist sein weites Rleid, von seinen Schultern fällt eine Löwenhaut, er steht gelehnt am Spieß. Der Ausdruck seines Gesichtes ist nicht übermüthig, vielmehr bescheiden, doch voll Zutrauen auf seine Kräfte. Umor zwischen beiden maßt sich an, dieses Kunststück ausgesührt zu haben. Mit übereinander geschlagenen Füßen stützt er sich auf seinen Bogen; die Fackel hat er umgekehrt zur Erde gesenkt, anzudeuten, daß Unheil diese Verbindung bedrohe.

# Die Rückfehr ber Argonauten.

Dieses Bild, mein Sohn, bedarf wohl keiner Auslegung, du machft dir sie, ohne dich anzustrengen, selbst: benn das ist der Bortheil bei chklischen Darstellungen, daß eine auf die andere hinweis't, daß man sich in bekannter Gegend, mit denselben Personen, nur unter andern Umständen, wieder sinde.

Du erkennst hier Phasis, den Flußgott, wieder; sein Strom stürzt sich, wie vormals, ins Meer. Dießmal aber führt er Argo, das Schiff, abwärts, der Mündung zu. Die Personen, die es trägt, kennst du sämmtlich. Auch hier ist Orpheus, der mit Saitenspiel und Sang die Gesellen antreibt zu kräftigem Ruderschlag. Doch kaum bedarf es einer

solchen Anreizung, aller Arme streben ja schon fräftigst den hinabeilenden Fluß zu übereilen, aller Gefahren wohl bewußt, die sie im Rücken bedrohen.

Auf bem hintertheile bes Schiffes steht Jason mit seiner schönen Beute; er hält, wie immer, seinen Spieß, zur Vertheidigung seiner Gezliebten bewaffnet; sie aber steht nicht, wie wir sie sonst gekannt, herrslich und hehr, voll Muth und Trot; ihre Augen, niederblickend, stehen voll Thränen; Furcht wegen der begangenen That, und Nachdenken über die Zukunft scheinen sie zu beschäftigen. Auf ihren Zügen ist Ueberzlegung ausgedrückt, als wenn sie jeden der streitenden Gedanken in ihrer Seele besonders betrachtete, den Blick auf jeden einzelnen heftete.

Am Lande siehst du die Auflösung dessen, was dir räthselhaft bleiben könnte. Um eine hohe Fichte ist ein Drache vielfach gewunden und gesichlungen, das schwere Haupt jedoch auf den Boden gesenkt; diesen hat Medea eingeschläfert, und das goldene Wließ war erobert.

Aber schon hat Aeetes den Berrath entdeckt; du erblickst den zornigen Bater auf einem vierspännigen Kriegswagen. Der Mann ist groß, über die anderen hervorragend, mit einer riesenhaften Rüstung angethan. Wüthend glüht sein Gesicht, Feuer strömt aus den Augen. Entzündet ist die Fackel in seiner Nechten und deutet auf den Willen, Schiff und Schiffende zu verbrennen. Auf den Hinterwagen ward sein Spieß gesteckt, auch diese verderbliche Wasse gleich zur Hand.

Den wilben Anblick bieses Heranstürmers vermehrt das gewaltige Vorgreifen der Pferde; die Nasenlöcher stehen weit offen, den Nacken werfen sie in die Höhe, die Blicke sind voll Muths, wie allezeit, jett besonders, da sie aufgeregt sind; sie keuchen aus tiefer Brust, weil Abshrtus, der seinen Vater Leetes führt, ihnen schon Blutstriemen geschlagen hat. Der Staub, den sie erregen, verdunkelt über ihnen die Luft.

## Perseus und Andromeda.

Und sind diese das User bespülenden Wellen nicht blutroth? die Küste, wäre dieß Indien oder Aethiopien? und hier im fremdesten Lande, was hat wohl der griechische Jüngling zu thun? Ein seltsamer Kampf ist hier vorgefallen, das sehen wir. Aus dem Aethiopischen Meere stieg oft ein dämonischer Seedrache ans Land, um Heerden und Menschen zu tödten. Opfer wurden ihm geweiht, und nun auch Androweda, die

Königstochter, die deshalb nackt an den Felsen angeschlossen erscheint; aber sie hat nichts mehr zu fürchten, der Sieg ist gewonnen, das Unsgeheuer liegt ans Ufer herausgewälzt, und Ströme seines Blutes sind es, die das Meer färben.

Perseus eilte, von Göttern aufgefordert, unter göttlicher Begünftigung wundersam bewaffnet herbei; aber doch vertraute er sich nicht allein: den Amor rief er heran, daß er ihn beim Luftsampf umschwebte und ihm beistünde, wenn er bald auf das Unthier herabschießen, bald sich wieder von ihm vorsichtig entsernen sollte. Beiden zusammen, dem Gott und dem Helden, gebührt der Siegespreis. Auch tritt Amor hinzu in herrlicher Jünglingsgröße, die Fesseln der Andromeda zu lösen, nicht wie sonst, göttlich beruhigt und heiter, sondern wie aufgeregt und tief athmend vom überwundenen großen Bestreben.

Andromeda ist schön, merkwürdig wegen der weißen Haut als Aethiopierin; aber noch mehr Bewunderung erfordert ihre Gestalt. Nicht sind die Lydischen Mädchen weicher und zärter, die von Athen nicht stolzeres Ansehns, noch die von Sparta fräftiger.

Besonders aber wird ihre Schönheit erhöht durch die Lage, in welcher sie sich befindet. Sie kann es nicht glauben, daß sie so glücklich befreit ist, doch blickt sie schon, dem Perseus zu lächeln.

Der Held aber liegt unfern in schön duftendem Grase, worein die Schweißtropfen fallen. Den Medusenkopf beseitigt er, damit niemand, ihn erblickend, versteine. Singeborne Hirten reichen ihm Milch und Wein. Es ist für uns ein fremder lustiger Anblick, diese Aethiopier schwarz gefärdt zu sehen, wie sie zähnebleckend lachen und von Herzen sich freuen, an Gesichtszügen meist einander ähnlich. Perseus läßt es geschehen, stützt sich auf den linken Arm, erhebt sich athmend und betrachtet nur Andromeda. Sein Mantel flattert im Winde; dieser ist von hoher Purpursarbe, besprengt mit dunkleren Blutstropfen, die unter dem Kampse mit dem Drachen hinaussprizen.

Seine Schufter so trefflich zu malen, hat der Künftler die elsenbeinerne des Belops zum Muster genommen, aber nur der Form nach; denn diese hier, vorher schon lebendig sleischfarben, ward im Kampf nur noch erhöhter. Die Abern sind nun doppelt belebt; denn nach dem

<sup>1 &</sup>quot;er" oter "terfelbe."

erhitztesten Streite fühlt eine neue liebliche Regung ber Helb im Unblid Undromeda's.

#### Evelop und Galatee.

Du erblickst hier, mein Sohn, das Felsenufer einer zwar steilen und gebirgigen, aber doch glücklichen Insel; denn du siehst in Thälern und auf abhängigen Räumen Weinlese halten und Weizen abernten. Diese Männer aber haben nicht gepflanzt noch gesäet, sondern ihnen wächst, nach dem Willen der Götter, so wie durch dichterische Gunst alles von selbst entgegen. Auch siehst du an höhern schrossen Stellen Ziegen und Schafe behaglich weiden; denn auch Milch, sowohl frische, als geronnene, lieben die Bewohner zu Trank und Speise.

Fragst bu nun, welches Bolf wir sehen? so antworte ich bir: es sind die rauhen Spelopen, die keine Häuser auferbauen, sondern sich in Höhlen bes Gebirges einzeln unterthun; destwegen betreiben sie auch kein gemeinsames Geschäft, noch versammeln sie sich zu irgend einer Berathung.

Lassen wir aber alles dieses bei Seite! wenden wir unsern Blid auf den wildesten unter ihnen, auf den hier sitzenden Polyphem, den Sohn Neptuns. Ueber seinem einzigen Auge dehnt sich ein Brauen-bogen von Ohr zu Ohr, über dem aufgeworsenen Mund steht eine breite Nase, die Eckzähne ragen aus dem Lippenwinkel herab, sein dichtes Haar starrt umber wie Fichtenreis, an Brust, Bauch und Schenkeln ist er ganz rauh. Innerlich hungert er, löwengleich, nach Menschenseleisch; jest aber enthält er sich dessen, er ist verliedt, möchte gar zu gern gesittet erscheinen, und bemüht sich, wenigstens freundlich auszusehen. Sein Blid aber bleibt immer schrecklich, das Drohende dessehen, doch immer grimmig umherblicken.

Den beutlichsten Beweis aber, wie sehr er wünscht, sich angenehm zu machen, giebt sein gegenwärtiges Benehmen. Im Schatten einer Steineiche hält er die Flöte unter dem Urm und läßt sie ruhen, bes singt aber Galateen, die Schöne des Meers, die dort unten auf der Belle spielt. Dorthin blickt er sehnsuchtsvoll, singt ihre weiße Haut, ihr munteres, frisches Betragen. Un Sußigkeit überträfe sie ihm alle Trauben. Auch mit Geschenken möchte er sie bestechen; er hat zwei

Rebe und zwei allerliebste Baren für sie aufgezogen. Solch ein Drang, solch eine Sehnsucht verichlingt alle gewohnte Sorgfalt; diese zerstreuten Schafe sind die seinigen, er achtet sie nicht, zählt sie nicht, schaut nicht mehr landwärts, sein Blid ist aufs Meer gerichtet.

Rubig ichwantt bie breite Bafferfläche unter bem Wagen ber Schönen; vier Delpbine, neben einander gespannt, icheinen, gusammen fortstrebend, von Ginem Geifte befeelt; jungfrauliche Tritonen legen ibnen Baum und Gebig an, ibre muthwilligen Sprunge ju bampfen. Gie aber ftebt auf bem Muidelmagen; bas purpurne Gemand, ein Spiel ber Winde, idwillt jegelartig über ihrem Saupte und beschattet fie gugleich; begbalb ein rotblider Durdidein auf ihrer Stirne glangt, aber boch bie Rothe ber Wangen nicht überbietet. Mit ihren Saaren versucht Berber nicht gu fpielen, fie icheinen feucht gu fenn. Der rechte Urm, gebogen, ftutt fich mit zierlichen Fingern leicht auf bie weiche Sufte, ber Ellbogen blendet une burch fein rotblich Weiß, fanft ichmellen Die Musteln des Urms wie fleine Meereswellen, Die Bruft bringt berpor, wer möchte ber Schenkel Bollfommenbeit verkennen! Bein und Rug find idmebend über bas Meer gewendet, Die Coble berührt gang leife bas Waffer, eine fteuernde Bewegung anzudeuten. Aufwarts aber, Die Augen, gieben uns immer wieder und wieder an. Gie find bewundernsmurdig, fie verratben ben icarfften, unbegrangteften Blid, ber über bas Ente bes Meeres binausreicht.

Bedeutend ist es für uniere Zwede, wenn wir mit bieser Beschreibung gusammenhalten, mas Raphael, die Carracci und andere an demsielben Gegenstand gethan. Gine solche Vergleichung wird uns ben alten und neuen Sinn, beide nach ihrer gangen Würdigkeit, aufschließen.

# Meles und Critheis.

Die Quellnymphe Erithers liebt ben Fluggott Meles, aus beiben, Jonischen Ursprungs, wird homer geboren.

Meles, im frühen Jünglingsalter vorgestellt. Bon seiner Quelle, deren Auslauf ins Meer man zugleich sieht, trinkt die Nymphe ohne Durst: sie ichöpft das Wasser und icheint mit der rieselnden Welle zu ichmäßen, indem ihr liebevolle Thränen herabrinnen. Der Fluß aber liebt sie wieder, und freut sich dieses zärtlichen Opfers.

Die Hauptschöne des Bildes ist in der Figur des Meles. Er ruht auf Krofos, Lothos und Hacinthen, blumenliebend, früheren Jahren gemäß; er selbst ist als Jüngling dargestellt, zartgebildet und gesittet; man möchte sagen, seine Augen fännen auf etwas Poetisches.

Am anmuthigsten erweis't er sich, daß er nicht heftiges Wasser ausströmt, wie ein rohes ungezogenes Quellgeschlecht wohl thun mag; sondern, indem er mit seiner Hand über die Oberfläche der Erde hinfährt, läßt er das sanftquellende Wasser durch die Finger rauschen, als ein Wasser, geschickt, Liebesträume zu wecken.

Aber kein Traum ist's, Erithers! benn beine stillen Wünsche sind nicht vergebens; balb werden sich die Wellen bäumen, und unter ihrem grünpurpurnen Gewölbe dich und den Gott liebebegünstigend verbergen.

Wie schön das Mädchen ist, wie zart ihre Gestalt, Jonisch in allem! Schamhaftigkeit ziert ihre Bildung, und gerade diese Röthe ist hinlänglich für die Wangen. Das Haar, hinter das Ohr gezogen, ist mit purpurner Binde geschmückt. Sie schaut aber so süß und einfach, daß auch die Thränen das Sanste vermehren. Schöner ist der Hals ohne Schmuck, und wenn wir die Hände betrachten, sinden wir weiche lange Finger, so weiß als der Vorderarm, der unter dem weißen Kleid noch weißer erscheint; so zeigt sich auch eine wohlgebildete Brust.

Was aber haben die Musen hier zu schaffen? An der Quelle des Meles sind sie nicht fremd, denn schon geleiteten sie, in Bienengestalt, die Flotte der Atheniensischen Colonien hieher. Wenn sie aber gegenwärtig am Ort leichte Tänze führen, so erscheinen sie als freudige Parzen, die einstehende Geburt Homers zu seiern.

#### III.

### Minerva's Geburt.

Sämmtliche Götter und Göttinnen siehst du im Olymp versammelt, sogar die Nymphen der Flüsse sehlen nicht. Alle sind erstaunt, die ganz bewaffnete Pallas zu sehen, welche so eben aus dem Haupte des Zeus gesprungen ist. Bulcan, der das Werk verrichtet, steht und scheint um die Gunst der Göttin sich zu bemühen, sein Werkzeug in der Hand,

bas wie der Regenbogen von Farben glänzt. Zeus athmet von Freude, wie einer, der eine große Arbeit um großes Nupens willen übernommen, und, stolz auf eine solche Tochter, betrachtet er sie mit Ausmerksamkeit. Auch Juno, ohne Eisersucht, sieht sie mit Neigung an, als ob sie ihr eigen Kind wäre.

Ferner sind unten die Athener und Rhodier vorgestellt, auf zwei Hochburgen im Land und auf der Insel der Reugebornen schon Opfer bringend; die Rhodier nur unvollsommen, ohne Feuer; aber die Athener mit Teuer und hinreichender Anstalt, wovon der Rauch hier glänzend gemalt ist, als wenn er mit gutem Geruch aufstiege. Deswegen schreitet auch die Göttin auf sie zu, als zu den weisesten. Aber zugleich hat Zeus die Rhodier bedacht, weil sie seine Tochter zuerst mit anerkannt, denn man sagt, er habe eine große Wolke Goldes über ihre Hutus von den Wolken ausgeschüttet. Deswegen schwebt auch hier Plutus von den Wolken herab über diesen Gebäuden, ganz vergoldet, um den Stoff anzuzeigen, den er aussehendet.

### Geburt bes Dionpjos.

Eine breite Feuerwolke hat die Stadt Theben bedeckt, und mit großer Gewalt umhüllt Donner und Blitz den Balast des Cadmus. Denn Zeus hat seinen tödtlichen Besuch bei Semele vollbracht. Sie ist schon verschieden, und Dionysos inmitten des Feuers geboren. Ihr Bildniß, gleich einem dunklen Schatten, steigt gegen den Himmel; aber der Gottknabe wirft sich aus dem Feuer heraus und, leuchtender als ein Stern, verdunkelt er die Gluth, daß sie sinster und trüb erscheint. Wunderbar theilt sich die Flamme, sie bildet sich nach Art einer angenehmen Grotte; denn der Epheu, reich von Trauben, wächs't rings umber; der Weinstock, um Thyrsusrohre geschlungen, steigt willig aus der Erde, er sproßt zum Theil mitten in den Flammen, worüber man sich nicht verwundern muß, denn zu Gunsten des Gottes wird zunächst hier alles wunderbar zugehen.

Beachtet nun auch ben Pan, wie er, auf Cithärons Berggipfel, ben Dionpsos verehrt, tanzend und springend, das Wort Evoe im Munde. Aber Cithäron, in menschlicher Gestalt, betrübt sich schon über das Unglück das bevorsteht. Ein Spheukranz hängt ihm leicht auf bem Scheitel, im Begriff herabzufallen: er mag zu Ehren des Dionpsos

nicht gern gekränzt sehn. Denn schon pflanzt die rasende Megare eine Fichte nächst bei ihm, und bort entspringt jene Quelle, wo Bentheus Blut und Leben verlieren soll.

# Geburt bes germes.

Auf bem Gipfel bes Dlomps ift Hermes, ber Schalt, geboren. Die Jahreszeiten nahmen ihn auf. Sie find alle mit gehöriger Schönsheit vorgestellt. Sie umwickeln ihn mit Windeln und Binden, welche sie mit den ausgesuchtesten Blumen bestreuen. Die Mutter ruht neben an auf einem Lager.

Sogleich aber hat er sich aus seinen Gewanden heimlich losgemacht, und wandelt munter ben Olymp hinab. Der Berg freut sich sein und lächelt ihm zu. Schon treibt der Knabe die am Fuße weibenden weißen, mit vergoldeten Hörnern geschmückten Kühe, Phödus' Sigenthum, in eine Höble.

Phöbus ist zur Maja geeilt, um sich über diesen Haub zu beklagen. Sie aber sieht ihn verwundert an, und scheint ihm nicht zu glauben. Während solches Gespräches hat sich Hermes schon hinter Phöbus geschlichen. Leicht springt er hinauf und macht den Bogen los. Phöbus aber, ben schelmischen Näuber entdeckend, erheitert sein Gesicht. Dieser Ausdruck bes Uebergangs von Berdruß zu Behagen macht der Beischeit und Fertigkeit des Künstlers viel Ehre.

#### IV.

## Bercules.

Um biesen ungeheuren Gegenstand nur einigermaßen übersehen gu fönnen, fassen wir uns furz und sagen, daß Gercules, ber Alfmene Cohn, bem Rünftler hinreiche, und er sich um alles übrige, was nach und nach auf diesen Namen gehäuft worden, feineswegs umzuthun braucht.

Götter und gottähnliche Wesen sind gleich nach der Geburt vollendet: Pallas entspringt dem Haupte Jupiters geharnischt, Mercur spielt den diebischen Schalk, ehe sich's die Wöchnerin versieht. Diese Betrachtung mussen wir fest halten, wenn wir folgendes Bild recht schalken wollen.

Hercules in Windeln. Nicht etwa in der Wiege und auch nicht einmal in Windeln, sondern ausgewindelt, wie oben Mercur. Kaum ist Alfmene, durch List der Galanthis, vom Hercules genesen, kaum ist er in Windeln, nach löblicher Ammenweise, beschränkt, so schiedt die betrogene, unversöhnliche Juno, unmittelbar bei eintretender Mitternacht, zwei Schlangen auf das Kind. Die Wöchnerin fährt entziet vom Lager, die beihelfenden Weiber, nach mehrtägiger Angst und Sorge nochmals aufgeschreckt, sahren hülflos durcheinander. Ein wildes Getümmel entsteht in dem so eben hochbeglückten Hause.

Trot biefem allem ware ber Anabe verloren, entschlöffe er fich nicht furz und gut. Rasch befreit er fich von den läftigen Banden, faßt bie Schlangen mit geschicktem Griff unmittelbar unter bem Ropf an der oberften Reble, würgt fie; aber fie schleppen ihn fort, und ber Rampf entscheidet fich julett am Boben. Sier fniet er; benn die Beisheit bes Rünftlers will nur bie Rraft ber Urme und Fäufte barftellen. Diefe Glieder find ichon göttlich; aber die Aniee bes neugebornen Menschenfindes muffen erft durch Zeit und Rahrung gestärkt werden; diegmal brechen sie zusammen, wie jedem Säugling, ber aufrecht steben follte. Also Hercules am Boben. Schon find von bem Druck ber findischen Fauft Lebens: und Ringelfräfte der Drachen aufgelöf't, ichlaff gieben fich ihre Windungen am Eftrich, fie neigen ihr haupt unter Rindesfauft und zeigen einen Theil ber Bahne icharf und giftvoll, die Ramme welf, die Augen geschloffen, die Schuppen glanzlos. Berschwunden ift Gold und Burpur ihrer sonst ringelnden Bewegung, und, anzudeuten ihr völliges Berlöschen, ward ihre gelbe Saut mit Blut bespritt.

Allsmene, im Unterkleibe, mit fliegenden Haaren, wie sie dem Bette entsprang, streckt die Hände aus und schreit. Dann scheint sie, über die Wunderthat betroffen, sich zwar vom Schrecken zu erholen, aber doch ihren eigenen Augen nicht zu trauen. Die immer geschäftigen Weiber möchten, bestürzt, sich gegeneinander verständigen. Auch der Bater ist aufgeregt; unwissend, ob ein feindlicher Ueberfall sein Haus ergriff, sammelt er seine getreuen Thebaner und schreitet heran zum Schutze der Seinigen. Das nackte Schwert ist zum Sied ausgehoben, aber aus den Augen leuchtet Unentschlossenheit; ob er staunt, oder sich freut, weiß ich nicht; daß er als Retter zu spät komme, sieht er glücklicherzweise nur allzudeutlich.

Und so bedarf denn dieser unbegreifliche Vorgang einer höheren Auslegung; deßhalb steht Tiresias in der Mitte, uns zu verkündigen die überschwengliche Größe des Helden. Er ist begeistert, tief und heftig Athem holend, nach Art der Wahrsagenden. Auch ist in der Höhe, nach löblichem dichterischen Sinn, die Nacht als Zeuge dieses großen Ereignisses in menschlicher Gestalt beigesellt; sie trägt eine Facel in der Hand, sich selbst erleuchtend, damit auch nicht das Geringste von diesen großen Anfängen unbemerkt bleibe.

Indem wir nun bewundernd uns bor bie Ginbilbungefraft ftellen, wie Wirklichkeit und Dichtung verschwistert außere That und tieferen Ginn vereinigen, jo begegnet uns in ben Berculanischen Alterthumern berfelbe Gegenstand, freilich nicht in fo bochfinnlicher Sphare, aber bennoch febr ichatenswerth. Es ift eigentlich eine Familienscene, verständig gedacht und symbolifirt. Much bier finden wir hercules am Boben, nur hat er die Schlangen ungeschickt angefaßt, viel zu weit abwarts, fie können ihn nach Belieben beißen und rigen. Die bewegteste Stellung ber Mutter nimmt die Mitte bes Bilbes ein; fie ist herrlich, bon ben Alten bei jeder schicklichen Gelegenbeit wiederholt. Amphitrvo auf einem Thronsessel (benn bis zu seinen Füßen bat sich ber Angbe mit ben Schlangen berangebalgt), eben im Begriff aufzusteben, bas Schwert ju gieben, befindet fich in zweifelhafter Stellung und Bewegung. Gegen ihm über ber Badagog. Diefer alte Sausfreund hat ben zweiten Knaben auf den Urm genommen und schützt ihn vor Gefahr.

Dieses Bild ist jedermann zugänglich und höchlich zu schäten, ob es gleich, schwächerer Zeichnung und Behandlung nach, auf ein höheres vollkommenes Original hindeutet.

Aus dieser liebenswürdigen Wirklichkeit hat sich nun ein britter Künstler in das höchste gehoben, der, wie Plinius meldet, eben den ganzen himmel um Zeus versammelte, damit Geburt und That des fräftigen Sohnes auf Erden für ewige Zeiten bestätigt sep. Zu diesem hohen geistigen Sinne, daß ohne Bezug des Oberen und Unteren nichts dämonisch Großes zu erwarten sep, haben die Alten, wie wir schon öfters rühmen müssen, ihre fünstlerischen Arbeiten hingelenst. Auch war bei Minervens Geburt derselbige Fall; und wird nicht noch bis auf diesen Tag bei Geburt eines bedeutenden Kindes, um sie zu bewahr-

heiten, zu befräftigen und zu verehren, alles was Großes und Hohes ben Fürften umgiebt, herbeigerufen?

Nun, zum Zeugniß, wie die Alten aus der Fülle der Umgebung ben Hauptmoment herauszuheben und einzeln darzustellen das Glück gehabt, erwähnen wir einer sehr kleinen antiken Münze von der größten Schönheit, deren Raum das tüchtige Kind mit den Schlangen im Conflict bis an den letzten Rand vollkommen ausfüllt. Möge ein kräftiger junger Künstler einige Jahre seine Bemühungen diesem Gegenstande schenken.

Wir schreiten nun fort in das Leben des Helden, und da bemerken wir, daß man eigentlich zu viel Gewicht auf seine zwölf Arbeiten gelegt, wie es geschieht, wenn eine bestimmte Zahl und Folge ausgesprochen ist, da man denn wohl immer ein Dutend ähnlicher Gegenstände in einem Kreise beisammen sehen mag. Doch gewiß sinden sich unter den übrigen Thaten des Helden, die er aus reinem Willen, oder auf zufällige Anregung unternahm, noch wichtige, mehr erfreuliche Bezüge. Glücklicherweise giebt unsere Galerie hievon die schönsten Beispiele.

### Bercules und Achelous.

Um bieses Bilb flar ins Anschauen zu fassen, mußt du, mein Sohn, dich wohl zusammennehmen und voraus erfahren, daß du auf Actolischem Grund und Boden sepest. Diese Heroine, mit Buchenlaub bekränzt, von ernstem, ja widerwilligem Ansehen, ist die Schutzsöttin der Stadt Calpdon; sie wäre nicht hier, wenn nicht das ganze Volk die Mauern verlassen und einen Kreis geschlossen hätte, dem ungeheuerssten Ereigniß zuzusehen.

Denn du siehst hier den König Deneus in Person, traurig, wie es einem König ziemt, der zu seiner und der Seinen Errettung kein Mittel sieht. Wovon aber eigentlich die Nede seh, begreisen wir näher, wenn wir seine Tochter neben ihm sehen, zwar als Braut geschmückt, jedoch gleichfalls niedergeschlagen, mit abgewendetem Blicke.

Was sie zu sehen vermeidet, ist ein unwillsommener furchtbarer Freier, der gefährliche Gränznachbar, Flußgott Uchelous. Er steht in derbster Mannszestalt, breitschulterig, ein Stierhaupt zu tragen mächtig genug. Aber nicht allein tritt er auf; zu beiden Seiten stehen ihm die Truggestalten, wodurch er die Calpdonier schrecket. Sin Drache in

fürchterlichen Windungen aufgereckt, roth auf dem Rücken, mit strotzenbem Kamm; von der andern Seite ein munteres Pferd von schönster Mähne, mit dem Fuß die Erde schlagend, als wenn es zum Treffen sollte. Betrachtest du nun wieder den furchtbaren Flußgott in der Mitte, so entsetzelt du dich vor dem wilden Bart, aus welchem Quellen hervortriefen. So steht nun alles in größter Erwartung, als ein tüchtiger Jüngling herantritt, die Löwenhaut abwerfend und eine Keule in der Hand behaltend.

Hat man nun bisher das Bergangene deutungsweise vorgeführt, so siehst du, nun verwandelte sich Achelous in einen mächtig gehörnten Stier, der auf Hercules losrennt. Dieser aber faßt mit der linken Hand das Horn des dämonischen Ungeheuers und schlägt das andere mit der Keule herab. Hier fließt Blut, woraus du siehst, daß der Gott in seiner innersten Bersönlichkeit verwundet ist. Hercules aber, vergnügt über seine That, betrachtet nur Dejanira; er hat die Keule wegseworfen, und reicht ihr das Horn zum Unterpfand. Künstig wird es zu den Händen der Nymphen gelangen, die es mit Uebersluß füllen, um die Welt zu beglücken.

## Hercules und Neffus.

Diese brausenden Fluthen, welche, angeschwollen, Felsen und Baumstämme mit sich führend, jedem Reisenden die sonst bequeme Furth verssagen, es sind die Fluthen des Evenus, des Calhdonischen Landstroms. Hier hat ein wundersamer Fährmann seinen Bosten genommen, Nessus, der Centaur, der einzige seines Gelichters, der aus Pholoe den Händen des Hercules entrann. Hier aber hat er sich einem friedlichen, nüglichen Geschäft ergeben, er dient mit seinen Doppelkräften jedem Reisenden; diese will er auch für Hercules und die Seinigen verwenden.

Hercules, Dejanira und Hyllus kamen im Wagen zum Flusse; hier machte Hercules, damit sie sicherer überkämen, die Eintheilung: Nessus sollte Dejaniren überseten, Hyllus aber auf dem Wagen sich durchbringen, Hercules gedachte watend zu folgen. Schon ist Nessus hinüber. Auch Hyllus hat sich mit dem Wagen gerettet, aber Hercules kämpft noch gewaltig mit dem Flusse. Indessen vermißt sich der Centaur gegen Dejaniren; der Hülfe rusenden gleich gewärtig, faßt Hercules den Bogen und sendet einen Pfeil auf den Verwegenen. Er schießt, der Pfeil trifft,

Dejanira reicht die Arme gegen den Gemahl. Dieß ist der Augenblick, den wir im Bilde bewundern. Der junge Hollus erheitert die gewaltsame Scene; ans Ufer gelangt, hat er sogleich die Leitriemen an den Wagen gebunden, und nun steht er broben, klatscht in die Hände, und freut sich einer That, die er selbst nicht verrichten konnte. Nessus aber scheint das tödtliche Geheimniß Dejaniren noch nicht vertraut zu haben.

### Betrachtung.

Wir halten fest im Auge, daß bei Hercules auf Persönlichkeit alles gemeint sen; nur unmittelbare That sollte den Halbgott verherrlichen. Mit Händen zu ergreisen, mit Fäusten zu zerschmettern, mit Armen zu erdrücken, mit Schultern zu ertragen, mit Füßen zu erreichen, das war seine Bestimmung und sein Geschick. Bogen und Pfeile dienten ihm nebenher, um in die Ferne zu wirken; als Nahwasse gebrauchte er die Reule, und selbst diese öfters nur als Wanderstab. Denn gewöhnlich, um die That zu beginnen, wirst er sie weg, eben so auch die Löwenhaut, die er mehr als ein Siegeszeichen, denn für ein Gewand trägt. Und so sinden wir ihn immer auf sich selbst gestützt, im Zweikamps, Wettstreit, Wetteiser überall ehrenvoll auftretend.

Daß seine Gestalt von dem Künstler jedesmal nach der nächsten Bestimmung modificirt worden, können wir weissagen, wobei die köste lichsten classischen Reste uns zu Gülfe kommen, nicht weniger Zeugnisse der Schriftsteller, wie wir sogleich sehen werden.

# Bercules und Antäus.

Der Libysche Wegelagerer verläßt sich auf seine Kräfte, die von der Mutter Erde nach jedem Berlust durch die mindeste Berührung wieder erstattet werden. Er ist im Begriff, die Erschlagenen zu begraben, und man muß ihn wohl für einen Sohn des Bodens halten, denn er gleicht einer roh gebildeten Erdscholle. Er ist fast eben so breit als lang, der Hals mit den Schultern zusammengewachsen; Brust und Hals schemen so hart als wenn der Erzarbeiter sie mit Hämmern getrieben hätte. Fest steht er auf seinen Füßen, die nicht gerade, aber tüchtig gebildet sind.

Diesem vierschrötigen Borer steht ein gelenker Helb entgegen, gestaltet als wenn er zu Faustkämpfen ganz allein geboren und geübt
seh. Gbenmaaß und Stärke ber Glieber geben bas beste Zutrauen, sein

erhabenes Ansehen läßt uns glauben, daß er mehr sein als ein Mensch. Seine Farbe ist rothbraun, und die aufgelaufenen Adern verrathen innerlichen Zorn, ob er sich gleich zusammennimmt, um, als ein von beschwerlicher Banderung Angegriffener, nicht etwa hier den Kürzern zu ziehen. Solchen Berzug fühlt Antäus nicht; schwarz von der Sonne gebrannt, tritt er frech dem Helden entgegen, nur daß er sich die Ohren verwahrt, weil dorthin die ersten mächtigsten Schläge fallen.

Dem Helben jedoch ist nicht unbewußt, daß er weber mit Stoß noch Schlag das Ungeheuer erlegen werde. Denn Gäa, die Mutter, stellt ihren Liebling, wie er sie nur im mindesten berührt, in allen Kräften wieder her. Deßhalb faßt Hercules den Antäus in der Mitte, wo die Nippen sind, hält ihm die Hände hinterwärts zusammen, stemmt den Ellenbogen gegen den keuchenden Bauch und stößt ihm die Seele aus. Du siehst wie er winselnd auf die Erde herabblickt, Hercules hingegen voller Kraft bei der Arbeit lächelt. Daß auch Götter diese That beobachten, kannst du an der goldenen Bolke sehen, die, auf den Berg gelagert, sie wahrscheinlich bedeckt. Bon dorther kommt ja Mercur, als Ersinder des Faustkampses, den Sieger zu bekränzen.

## Hercules und Atlas.

Diegmal treffen wir unfern Selben nicht fampfend, noch streitend, nein, ber löblichste Wetteifer bat ibn ergriffen, im Dulden will er bulfreich sehn. Denn auf seinem Wege zu ben Libnichen Befreriden, wo er bie goldenen Aepfel gewinnen sollte, findet er Atlas, ben Bater jener Beroinen, unter ber ungeheuern Laft bes Firmamentes, bas ibm ju tragen auferlegt war, fast erliegend. Wir seben bie riesenhafte Geftalt auf ein Knie niedergedrückt, Schweiß rinnt berab. Den eingezogenen Leib und beffen Darstellung bewundern wir; er scheint wirklich eine Boble, aber nicht finfter; benn er ift, burch Schatten und Widerscheine, die sich begegnen, genugsam erleuchtet, dem Maler als ein großes Runft= ftud anzurechnen. Die Bruft bagegen tritt mächtig bervor in vollem Lichte; fie ist fraftig, boch scheint fie gewaltsam ausgedehnt. Ein tiefes Athemholen glaubt man zu bemerken; fo scheint auch ber Urm zu gittern, welcher die himmlischen Rreise ftust. Bas aber in diesem fich bewegt, ist nicht förperlich gemalt, sondern als in Aether schwimmend: die beiden Baren sieht man, so wie den Stier, auch Binde blasen

theils gemeinsam, theils widerwärtig, wie es sich in der Atmosphäre begeben mag.

Hercules aber tritt hinzu, im Stillen begierig, auch bieses Abenteuer zu bestehen; er bietet nicht geradezu dem Niesen seine Dienste, aber
bedauert ten gewaltsamen Zustand, und erweist sich nicht abgeneigt,
einen Theil der Last zu übertragen; der andere dagegen ist es wohl
zufrieden und bittet, daß er das Ganze nur auf kurze Zeit übernehmen
möge. Nun sehen wir die Freudigkeit des Helben zu solcher That, aus
seinem Angesicht leuchtet Bereitwilligkeit, die Keule ist weggeworsen, nach
Bemühung streben die Hände. Diese lebhaste Bewegung ist durch Licht
und Schatten des Körpers und aller Glieder frästig hervergehoben, und
wir zweiseln keinen Augenblick, die ungeheure Last von den Schultern
des einen aus die Schultern des andern herübergewälzt zu sehen.

Untersuchen wir uns recht, so können wir den Hercules nicht als gebietend, sondern immer als vollbringend in der Einbildungskraft hers vorrusen, zu welchen Zwecken ihn denn auch die Fabel in die entschiedensten Berhältnisse gesetzt hat. Er verlebt seine Tage als Diener, als Knecht, er freut sich keiner Heils zieht er auf Abenteuer umher, theils in Verbannung; mit Frau und Kindern ist er unglücklich, so wie mit schönen Günstlingen, zu deren Betrachtung wir nun aufgesordert sind.

# Hercules und Hylas.

Der Held, als Jüngling, begleitet die Argonautenfahrt, einen schönen Liebling, den Hylas an der Seite. Dieser, knabenhaft, Wasser zu holen, steigt in Mysien ans Land, um nicht zurückzukehren. Hier sehen wir, wie es ihm ergangen; denn als er unklug, von einem abschüssigen User herab, die klare Welle schöpfen will, wie sie in dichtem Waldgebüsch reichlich hervorquillt, sindet es eine lüsterne Nymphe gar leicht, ihn hinadzustoßen. Noch kniet sie oben in derselben Handlung und Bewegung. Zwei andere, aus dem Wasser erhoben, verdünden sich mit ihr, vier Hände, glücklich verschlungen, sind beschäftigt, den Anaben unterzutauchen, aber mit so ruhiger schmeichelnder Bewegung, wie es Wellengöttinnen geziemt. Noch ist die Linke des Anaben beschäftigt, den Krug ins Wasser zu tauchen; seine Rechte, wie zum Schwimmen

ausgestreckt, mag nun auch balb von den holdseligen Feindinnen ergriffen werden. Er wendet sein Gesicht nach der ersten, gefährlichsten, und wir würden dem Maler einen hohen Preis zuerkennen, welcher die Absicht des alten Künstlers uns wieder belebt vor Augen stellte. Dieses Mienenspiel von Furcht und Sehnsucht, von Scheu und Verlangen auf den Gesichtszügen des Knaben würde das liebenswürdigste sehn, was ein Künstler uns darstellen könnte. Wüßte er nun den gemeinsamen Ausdruck der drei Rymphen abzustusen, entschiedene Begierde, dunkles Verlangen, unschuldige, gleichsam spielende Theilnahme zu sondern und auszudrücken, so würde ein Vild entstehen, welches auf den Beifall der sämntlichen Kunstwelt Anspruch machen dürfte.

Aber noch ist das Gemälde nicht vollendet, noch schließt sich ein herrlicher, unentbehrlicher Theil daran. Hercules, als liebender Jüngsling, drängt sich durchs Dickicht, er hat den Namen seines Freundes wiederholt gerufen. Holas! Holas! tönt es durch Fels und Wald, und so antwortet auch das Echo: Holas! Holas! Splas! Solche trügerische Antwort vernehmend, steht der Held stille, sein Horchen wird uns deutlich, denn er hat die linke Hand gar schon gegen das linke Ohr gehoben. Wer nun auch hier die Sehnsucht des getäusschten Wiedersindens auss drücken könnte, der wäre ein Glücklicher, den wir zu begrüßen wünschen.

## Hercules und Abderus.

Hier hat der Aräftige das Viergespann des Diomedes mit der Keule bezwungen, eine der Stuten liegt todt, die andere zappelt, und wenn die dritte wieder aufzuspringen scheint, so sinkt die vierte nieder, rauchhaarig und wild sämmtlich anzusehen. Die Krippen aber sind mit menschlichen Gliedern und Knochen gefüllt, wie sie Diomed seinen Thieren zur Nahrung vorzuwersen pflegte. Der barbarische Rossenährer selbst liegt erschlagen bei den Bestien, wilder anzuschauen als diese.

Aber ein schwereres Geschäft als die That vollbringt nun der Held; benn das Obertheil eines schönen Knaben schlottert in der Löwenhaut. Wohl! wohl! daß uns die untere Hälfte verdeckt scheinet. Denn nur einen Theil seines geliebten Abderos trägt Hercules hinweg, da der andere schon, in der Hitz des gräßlichen Kampses, von den Ungeheuern aufgezehrt ist.

Darum blidt der Unbezwingliche so bekümmert vor sich bin, Thränen

scheint er zu vergießen, doch er nimmt sich zusammen und sinnt schen auf eine würdige Grabstätte. Nicht etwa ein Hügel, eine Säule nur soll den Geliebten verewigen; eine Stadt soll gebaut werden, jährliche Feste gewidmet, herrlich an allerlei Arten Wettspiel und Kampf, nur ohne Pferderennen, das Andenken dieser verhaßten Thiere seh verbannt.

Die herrliche Composition, welche zu dieser Beschreibung Anlaß gegeben, tritt sogleich vor die Phantasie, und der Werth solcher zur Einheit verknüpften mannichfaltigen, bedeutenden, deutlichen Ausgabe wird sogleich anerkannt.

Wir lenken daher unsere Betrachtung nur auf die bedenkliche Darstellung der zerfleischten Glieder, welche der Künstler, der uns die Berstümmlung des Abderos so weislich verbarg, reichlich in den Pferdefrippen ausspendet.

Betrachtet man die Forberungen genauer, so konnten freilich die Neberreste des barbarischen Futters nicht vermißt werden; man beruhige sich mit dem Ausspruch: alles Nothwendige ist schicklich.

In den von uns dargestellten und bearbeiteten Bildern finden wir das Bedeutende niemals vermieden, sondern vielmehr dem Zuschauer mächtig entgegengebracht. So sinden wir die Köpse und Schädel, welche der Straßenräuber am alten Baume als Trophäen ausgehängt; eben so wenig sehlen die Köpse der Freier Hippodamia's, am Palaste des Baters ausgesteckt; und wie sollen wir uns bei den Strömen Blutes benehmen, die in so manchen Bildern mit Staub vermischt hin und wieder sließen und stocken. Und so dürsen wir wohl sagen: Der höchste Grundsah der Alten war das Bedeutende, das höchste Resultat aber einer glücklichen Behandlung das Schöne. Und ist es bei uns Neueren nicht derselbe Fall? Denn wo wollten wir in Kirchen und Galerien die Augen hinwenden, nöthigten uns nicht vollendete Meister so manches widerwärtige Marthrthum dankbar und behaglich anzuschauen.

Wenn wir uns in dem Borigen für unfähig erklärt haben, die Gestalt bes Hercules als eines Herrschenden, Gebietenden, Antreibenden in unserer Einbildungsfraft hervorzubringen, und wir ihn dagegen nur als bienend, wirkend, leistend anerkennen wollten, so gestehen wir doch

gegenwärtig ohne Beschämung, daß der Genius alter Kunst unsere Fähigkeiten weit überflügelt, und dasjenige, was jene für unthunlich hielten, schon längst geliesert hat. Denn wir sühren uns zur Erinnerung, daß vor dreißig Jahren sich in Rom der Abguß eines nach England gewanderten Kopses befand, den Hercules vorstellend, von königlichem Ansehen. In der ganzen Form des Hauptes, so wie in der Bestimmung einzelner Gesichtszüge war der höchste Friede ausgedruckt, den Verstand und klarer Sinn allein dem Antlitz des Menschen verleihen mag. Alles Heftige, Robe, Gewaltsame war verschwunden, und jeder Beschauende fühlte sich beruhigt in der friedlichen Gegenwart. Diesem huldigte man unbedingt als seinem Herrn und Gebieter, ihm vertraute man als Gesetzgeber, ihn hätten wir in jedem Falle zum Schiedsrichter gewählt.

## hercules und Telephus.

Und so sinden wir den Helden auch in dem zartesten Verhältnisse als Vater zum Sohn; und hier bewährt sich abermals die große Beweglichkeit Griechischer Bildungskraft. Wir sinden den Helden auf dem Gipfel der Menschheit. Leider hat die neuere Kunst durch religiöse Zufälligkeiten verhindert, die köstlichsten Verhältnisse nachzubilden: den Bezug vom Vater zum Sohn, vom Ernährer zum Säugling, vom Erzieher zum Jögling, da uns doch die alte Kunst die herrlichsten Documente dieser Art hinterließ. Glücklicherweise darf jeder Kunstfreund nur die Herculanischen Alterthümer aufschlagen, um sich von der Vortressslichsteit
des Vildes zu überzeugen, welches zu rühmen wir uns berusen fühlen.

Hier steht Hercules, heldenhaft geschmückt, ihm sehlt keines jener bekannten Beizeichen. Die Keule, vom Löwenfell behangen und bepolstert, dient ihm zur bequemen Stütze, Röcher und Pfeile ruhen unter dem sinkenden Urm. Die linke Hand auf den Nücken gelegt, die Füße übereinander geschlagen, steht er beruhigt, vom Nücken anzusehen, das mit Kranz und Binde zierlich umwundene Haupt nach uns wendend und zugleich den kleinen, am Neh säugenden Knaben betrachtend.

Reh und Knabe führen uns wieder auf Myrons Kuh zurück. Hier ist eine eben so schöne, ja mehr elegante, sentimentale Gruppe, nicht so genau in sich geschlossen wie jene, denn sie macht den Untheil eines größern Ganzen. Der Knabe, indem er saugt, blickt nach dem Later hinauf, er ist schon halbwüchsig, ein Heldentind, nicht bewußtlos.

Bebermann bewundere, wie die Tafel ausgefüllt feb: born in ber Mitte ftebt ein Abler feierlich, eben jo gur Geite liegt eine Löwengestalt, anzudeuten, daß durch dämonische und heroische Gegenwart diese Bergesböhen zum friedlichen Baradies geworden. Wie follen wir aber biefe Frau ansprechen, welche bem Selben so mächtig, ruhig gegenüber fint? Es ist die Beroine des Berges; mastenhaft ftarr blidt fie por fich bin, nach Damonen : Weise untheilnehmend an allem Zufälligen. Der Blumenkrang ihres Sauptes beutet auf Die fröhlichen Wiesen ber Landschaft, Trauben und Granatäpfel bes Fruchtforbes auf bie Gartenfülle der Hügel, so wie ein Faun über ihr uns bezeugt, daß zu gesunder Weide die beste Oclegenheit auf den Sohen sep. Auch er bedeutet nur Die Gelegenheit bes Ortes, ohne Theil an bem garten und zierlichen Greigniß zu nehmen. Gegenüber jedoch begleitet den väterlichen Selden eine beschwingte Göttin, befrangt wie er; sie hat ihm ben Weg burch bie Wildniß gezeigt, fie deutet ihm nun auf ben wundersam erhaltenen und glüdlich herangewachsenen Cobn. Wir benamfen fie nicht, aber Die Rornähren, die fie führt, deuten auf Rahrung und Borforge. Wahrscheinlich ist sie es, die den Knaben der säugenden Hinde untergeleat hat.

An diesem Bilde sollte sich jeder Künstler in seinem Leben einmal versucht haben, er sollte sich prüsen, um zu erfahren, wie ferne es möglich sey das, was dieses Bild durch Ueberlieserung verloren haben mag, wieder herzustellen, ohne daß dem Hauptbegriff der in sich vollendeten Composition geschadet werde. Sodann wäre die Frage, wie die Charaktere zu erhalten und zu erhöhen sehn möchten. Ferner könnte dieses Bild, in allen seinen Theilen vollkommen ausgeführt, die Fertigkeit und Geschicklichkeit des Künstlers auf das unwidersprechlichste bewähren.

## Bercules und Thiodamas.

Dem Helben, dessen höchstes Berdienst auf tüchtigen Gliedern beruht, geziemt es wohl, einen seiner Arbeit gemäßen Hunger zu befriedigen; und so ist Hercules auch von dieser Seite berühmt und dargestellt. Heißhungrig findet er einst gegen Abend auf dem schroffsten Theil der Insel Abodus, von Lindiern bewohnt, einen Ackersmann, den kümmerlichsten Bodenraum mit Pflugschar aufreißend. Hercules handelt um die Stiere; gutwillig will sie ihm der Mann nicht abtreten. Ohne

Umstände ergreift der Held den einen, tödtet, zerlegt ihn, weiß Feuer zu verschaffen und fängt an, sich eine gute Mahlzeit vorzubereiten.

Hier steht er, ausmerksam auf das Fleisch, das über den Kohlen bratend schmort. Er scheint mit großem Uppetit zu erwarten, daß es bald gar werde, und beinahe mit dem Feuer zu hadern, daß es zu langsam wirke. Die Heiterkeit, welche sich über seine Gesichtszüge versbreitet, wird keineswegs gestört, als der in seinen nüglichsten Thieren höchst beschädigte Uckersmann ihn mit Verwünschungen, mit Steinen überfällt. Der Halbgott steht in seinen großen Formen, der Landmann als ein alter, schrosser, strauchwilder, roher, derber Mann, den Körper bekleidet, nur Kniee, Arme, was Kraft andeutet, entblößt.

Die Lindier verehren immerfort, zum Andenken bieses Ereignisses, ben Hercules an hohen Festtagen mit Verwünschungen und Steinwerfen, und er, in seiner unverwüstlichen guten Laue, thut ihnen immer dazgegen manches zu gute.

Die Kunft, wenn sie lange mit Gegenständen umgeht, wird Herr über dieselben, so daß sie den würdigsten eine leichte, lustige Seite wohl abgewinnt. Auf diesem Wege entsprang auch gegenwärtiges Bild.

Es ist zur Bearbeitung höchst anlockend. Im schönen Gegensats steht eine große, heitere Heldennatur gegen eine roh andringende, kräftige Gewalt. Die erste ruhig, aber bedeutend in ihren Formen, die zweite durch heftige Bewegung auffallend. Man denke sich die Umgebung dazu. Ein zweiter Stier noch am Pfluge, geringes, aufgerissense Erdzeich, Felsen daneben, eine glückliche Beleuchtung vom Feuer her. Wäre dieß nicht ein schönes Gegenstück zum Uhs bei dem Cyclopen, im heiztersten Sinne ein glücklicher Gegensatz?

## Hercules bei Udmet.

Und so mag benn dieses heitere Bild unsere dießmalige Arbeit besichließen. Ein treulich mitwirfender Kunstfreund entwarf es vor Jahren, zum Versuch, in wie fern man sich der antiken Behandlungsweise solcher Gegenstände einigermaßen nähern könne. Der Raum ist wohl das Doppelte so breit als hoch und enthält drei verschiedene Gruppen, welche kunstreich zusammen verbunden sind. In der Mitte ruht Hercules, riesenhaft, auf Polster gelehnt, und kommt durch diese Lage mit den übrigen stehenden Figuren ins Gleichgewicht. Der vor ihn gestellte

Speijetisch, bas unter ibm umgesturzte Beingefaß beuten ichon auf reichlich eingenommenen Genuß, mit welchem sich jeder andere wohl begnügt batte; bem Selben aber foll fich bas Gastmabl immerfort erneuern. Defbalb find zu feiner Rechten brei Diener beschäftigt. Giner, Die Treppe berauffteigend, bringt auf mächtiger Schuffel ben fettesten Braten. Ein anderer ihm nach, Die ichweren Brodforbe faum erschleprend. Gie begegnen einem britten, ber binab jum Reller gebenft, eine umgefehrte Ranne am Benfel ichwenkt und, mit dem Dedel flappernd, über die Trinflust bes mächtigen Gastes ungehalten scheint. Alle drei mögen sich verdrieglich über die Zudringlichkeit des Belden besprechen, bessen Finger ber rechten Sand ben im Alterthum, als Ausbruck von Sorgfeligkeit, fo beliebten Uct bes Schnalzens auszuüben bewegt find. Bur Linken ftebt aber Admet, eine Schale barreichend, in rubiger Stellung des freundlichsten Wirthes. Und so verbirgt er dem Gast die traurige Scene, die burch einen Borbang von bem bisber beschriebenen offenen Raume getrennt wird, bem Zuschauer jedoch nicht verborgen bleibt.

Aus diesem dunkeln Winkel, wo eine Anahl trostloser Frauen ihre abgeschiedene Herrin bedauern, trat ein Knabe hervor, der, den Bater beim Mantel sassend, ihn herein zu ziehen und ihm Theilnahme an dem unseligen Familiengeschieß aufzunöthigen gedenkt. Durch Gestalt und Handlung dieses Kindes wird nun das Junere mit dem Neußern verbunden, und das Auge kehrt gern über Gast und Knechte die Treppe hinab in das weite Borhaus und in den Feldraum vor demselben, wo man noch einen Hausgenossen beschäftigt sieht, ein ausgehängtes Schwein zu zerstücken, um die entschiedene Speiselust des Gastes anzudeuten und auf deren Unendlichkeit scherzhaft hinzuweisen.

Da jedoch weder die wohldurchdachte Composition, noch die Anmuth der Einzelnheiten, noch weniger das Glück, womit Licht und Schatten, von Farbe begleitet, einander entgegengesetzt sind, sich keineswegs durch Worte aussprechen lassen, so wünschen wir gedachtes Blatt den Kunstefreunden gelegentlich nachgebildet mitzutheilen, um die früheren Absichten durch ein Beispiel auszusprechen ind wo möglich zu rechtsertigen.

<sup>1</sup> Tiese Zeichnung, mit ber Ferer umriffen und aquarellirt, ist von Heinrich Mieper, Goethe's Freunde; und ber Herausgeber hat in Beziehung auf Goethe's Bunsch, Ferrn Photograph Schenf in Weimar veranlast, tieselbe zu photographien, woher sie für 1 Thaler zu beziehen ist.

Mag nun unser Leser zurücschauen auf das Berzeichniß, worin wir sämmtliche Philostratische Gemälbe vorausgeschickt, so wird er gewiß mit uns die Empfindung theilen, wenn wir bekennen, daß wir höchst ungern uns in der Hälfte von einer so erfreulichen Aufstellung trennen. Viele Jahre lagen die Borarbeiten unbenutzt, ein glücklicher Augenblick vergönnte sie wieder vorzunehnen.

Möge das, was wir vorgetragen haben, nicht bloß gelesen, in der Einbildungsfraft hervorgerusen werden, sondern in die Thatkraft jüngerer Männer übergehen. Mehr als alle Maximen, die doch jeder am Ende nach Belieben auslegt, können solche Beispiele wirken, denn sie tragen den Sinn mit sich, worauf alles ankommt, und beleben wo noch zu beleben ist.

#### Antik und moderu.

Da ich in Vorstehendem genöthigt war zu Gunsten des Alterthums, besonders aber der damaligen bildenden Künstler, so viel Gutes zu sagen, so wünschte ich doch nicht misverstanden zu werden, wie es leider gar ost geschieht, indem der Leser sich eher auf den Gegensat wirft, als daß er zu einer billigen Ausgleichung sich geneigt fände. Ich ergreise daher eine dargebotene Gelegenheit um beispielweise zu erklären, wie es eigentlich gemeint seh, und auf das ewig fortdauernde Leben des menschlichen Thuns und Handelns, unter dem Symbol der bildens den Kunst, hinzudeuten.

Ein junger Freund, Carl Ernst Schubarth, in seinem Hefte "zur Beurtheilung Goethe's," welches ich in jedem Sinne zu schäßen und dankbar anzuerkennen habe, sagt: "Ich bin nicht der Meinung wie "die meisten Verehrer der Alten, unter die Goethe selbst gehört, daß in "der Welt sur eine hohe, vollendete Vildung der Menscheit nichts "ähnlich Günstiges sich hervorgethan habe, wie bei den Griechen." Glücklicherweise können wir diese Differenz mit Schubarth's eigenen Worten ins Gleiche bringen, indem er spricht: "Von unserem Goethe aber sey "es gesagt, daß ich Shatspeare ihm darum vorziehe, weil ich in Shatspeare einen solchen tüchtigen, sich selbst unbewußten Menschen gefunden "du haben glaube, der mit höchster Sicherheit, ohne alles Raisonniren,

"Reflectiren, Subtilisiren, Classissiciren und Potenziren ben wahren und "falschen Punkt der Menschheit überall so genau, mit so nie irrendem "Griff und so natürlich hervorhebt, daß ich zwar am Schluß bei Goethe "immer das nämliche Ziel erkenne, von vorn herein aber stets mit dem "Entgegengesetzten zuerst zu kämpsen, es zu überwinden und mich sorg"fältig in Acht zu nehmen habe, daß ich nicht für blanke Wahrheit "hinnehme, was doch nur als entschiedener Irrthum abgelehnt wer"den soll."

Hier trifft unser Freund den Nagel auf den Kopf; denn gerade da, wo er mich gegen Shakspeare im Nachtheil sindet, stehen wir im Nachtheil gegen die Alten. Und was reden wir von den Alten? Ein jedes Talent, dessen Entwickelung von Zeit und Umständen nicht begünstigt wird, so daß es sich vielmehr erst durch vielsache Hindernisse durcharbeiten, von manchen Jrrthümern sich losarbeiten muß, steht unendlich im Nachtheil gegen ein gleichzeitiges, welches Gelegenheit sindet, sich mit Leichtigkeit auszubilden, und, was es vermag, ohne Widerstand auszuüben.

Bejahrten Personen fällt aus der Fülle der Erfahrung oft bei Gelegenheit ein, was eine Behauptung erläutern und bestärken könnte; deßhalb seh solgende Anekdote zu erzählen vergönnt: Ein geübter Diplomat, der meine Bekanntschaft wünschte, sagte, nachdem er mich bei dem ersten Zusammentressen nur überhin angesehen und gesprochen, zu seinen Freunden: Voilà un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu denken. Der gewandte Gesichtssorscher hatte recht gesehen, aber das Phänomen blos durch den Begriff von Duldung ausgedrückt, was er auch der Gegenwirkung hätte zuschreiben sollen. Ein ausmerksamer, gerader Deutscher hätte vielleicht gesagt: Das ist auch einer der sich's hat sauer werden lassen!

Wenn sich nun in unseren Gesichtszügen die Spur überstandenen Leidens, durchgeführter Thätigkeit nicht auslöschen läßt, so ist es kein Wunder, wenn alles, was von uns und unserem Bestreben übrig bleibt, dieselbe Spur trägt und dem ausmerksamen Beobachter auf ein Dasehn hindeutet, das in einer glücklichsten Entfaltung, so wie in der nothgebrungensten Beschränkung, sich gleich zu bleiben und, wo nicht immer die Würde, doch wenigstens die Hartnäckigkeit des menschlichen Wesens durchzusühren trachtete.

Laffen wir also Altes und Neues, Bergangenes und Gegenwärtiges

fahren, und sagen im Allgemeinen: jedes fünstlerisch hervorgebrachte versetzt uns in die Stimmung, in welcher sich der Berfasser befand. War sie heiter und leicht, so werden wir uns frei fühlen; war sie beschränft, sorglich und bedenklich, so zieht sie uns gleichmäßig in die Enge.

Nun bemerken wir bei einigem Nachdenken, daß hier eigentlich nur von der Behandlung die Rede seh; Stoff und Gehalt kommt nicht in Betracht. Schauen wir sodann diesem gemäß in der Kunstwelt frei umber, so gestehen wir, daß ein sedes Erzeugniß uns Freude macht, was dem Künstler mit Bequemlichkeit und Leichtigkeit gelungen. Welcher Liebhaber besitzt nicht mit Bergnügen eine wohlgerathne Zeichnung oder Radirung unseres Chodowiecki? Hier sehen wir eine solche Unmittelbarkeit an der uns bekannten Natur, daß nichts zu wünschen übrig bleibt. Nur darf er nicht aus seinem Kreise, nicht aus seinem Format herausgehen, wenn nicht alle seiner Individualität gegönnten Vortheile sollen verloren sehn.

Dir wagen uns weiter und bekennen, daß Manie riften sogar, wenn sie es nur nicht allzuweit treiben, uns viel Bergnügen machen, und daß wir ihre eigenhändigen Arbeiten sehr gern besitzen. Künstler, die man mit diesem Namen benennt, sind mit entschiedenem Talente geboren; allein sie fühlen bald, daß, nach Berhältniß der Tage so wie der Schule, worein sie gekommen, nicht zu Federlesen Raum bleibt, sondern daß man sich entschließen und fertig werden müsse. Sie bilden sich taher eine Sprache, mit welcher sie, ohne weiteres Bedenken, die sichtbaren Justände leicht und kühn behandeln und uns, mit mehr oder minderm Glück, allerlei Weltbilder vorspiegeln, wodurch denn manchmal ganze Nationen mehrere Decennien hindurch angenehm unterhalten und getäusicht werden, die zuletzt einer oder der andere wieder zur Natur und höheren Sinnesart zurücksehrt.

Daß es bei den Alten auch zulet auf eine solche Art von Manier hinauslief, sehen wir an den Gerculanischen Alterthümern; allein die Borbilder waren zu groß, zu frisch, wohlerhalten und gegenwärtig, als daß ihre Dugend-Maler sich bätten ganz ins Nichtige verlieren können.

Treten wir nun auf einen höhern und angenehmern Standpunkt und betrachten das einzige Talent Raphael's. Dieser, mit dem glücklichsten Naturell geboren, erwuchs in einer Zeit, wo man redlichste Bemühung, Aufmerksamkeit, Fleiß und Treue der Kunst widmete.

Borausgebenbe Meifter führten ben Jungling bis an die Schwelle, und er brauchte nur ben Jug aufzuheben, um in ben Tempel zu treten. Durch Beter Berugin zur forgfältigften Ausführung angehalten, entwickelt fich jein Genie an Leonard da Vinci und Michel Angelo. Beide gelangten während eines langen Lebens, ungeachtet ber höchsten Steigerung ihrer Talente, faum zu bem eigentlichen Behagen bes Runftwirkens. Jener batte sich, genau beseben, wirklich mübe gedacht und sich allzu sehr am Technischen abgearbeitet, dieser, anstatt und zu bem, was wir ihm schon verdanken, noch Ueberschwengliches im Plastischen zu hinterlassen, qualt fich die schönften Sabre durch in Steinbrüchen nach Marmorbloden und Bänken, fo daß zulett von allen beabsichtigten herven des Alten und Neuen Testamentes der einzige Moses fertig wird, als ein Musterbild beffen, was hätte geschehen können und sollen. Raphael hingegen wirkt feine gange Lebenszeit bindurch mit immer gleicher und größerer Leiche tigkeit. Gemuthe: und Thatfraft steben bei ihm in so entschiedenem Gleichgewicht, daß man wohl behaupten darf, fein neuerer Runftler habe so rein und vollkommen gedacht als er und sich so klar ausgesprochen. Sier haben wir also wieder ein Talent, bas uns aus ber ersten Quelle das frischeste Wasser entgegen sendet. Er gräcisirt nirgends; fühlt, denft, handelt aber durchaus wie ein Grieche. Wir seben bier das schönste Talent zu eben so glücklicher Stunde entwickelt, als es, unter ähnlichen Bedingungen und Umftanden, zu Berifles' Zeit geschah.

Und so muß man immer wiederholen: Das geborne Talent wird zur Production gesordert, es fordert dagegen aber auch eine natur: und kunstgemäße Entwickelung für sich; es kann sich seiner Borzüge nicht begeben, und kann sie ohne äußere Zeitbegünstigung nicht gemäß vollzenden.

Man betrachte die Schule der Carracci. Hier lag Talent, Ernst, Fleiß und Consequenz zum Grunde, hier war ein Element, in welchem sich schone Talente natur: und funstgemäß entwickeln konnten. Wir sehen ein ganzes Dupend vorzüglicher Künstler von dort ausgehen, jeden in gleichem, allgemeinem Sinn sein besonderes Talent üben und bilden, so daß kaum nach der Zeit ähnliche wieder erscheinen konnten.

Sehen wir ferner die ungeheuren Schritte, welche der talentreiche Rubens in die Kunstwelt hinein thut! Auch er ist kein Erstgeborner; man schaue die große Erbschaft, in die er eintritt, von den Urvätern

bes 14. und 15. Jahrhunderts durch alle die trefflichen bes 16ten bindurch, gegen bessen Ende er geboren wird.

Betrachtet man neben und nach ihm die Fülle Niederländischer Meister des 17ten, deren große Fähigkeiten sich bald zu Hause, bald süblich, bald nördlich ausbilden, so wird man nicht läugnen können, daß die unglaubliche Sagacität, womit ihr Auge die Natur durchdrungen, und die Leichtigkeit, womit sie ihr eignes gesetzliches Behagen ausgedrückt, uns durchaus zu entzücken geeignet seh. Ja, in so fern wir dergleichen besitzen, beschränken wir uns gerne ganze Zeiten hindurch auf Betrachtung und Liebe solcher Erzeugnisse, und verargen es Kunststreunden keineswegs, die sich ganz allein im Besitz und Verehrung dieses Faches begnügen.

Und so könnten wir noch hundert Beispiele bringen, das was wir aussprechen, zu bewahrheiten. Die Klarheit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leichtigkeit der Mittheilung, das ist es, was uns entzückt, und wenn wir nun behaupten, dieses alles sinden wir in den ächt Griechischen Werken, und zwar geleistet am edelsten Stoff, am würdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Ausführung, so wird man uns verstehen, wenn wir immer von dort ausgehen, und immer dort hinweisen. Jeder seh auf seine Art ein Grieche! Aber er seh's.

Eben so ist es mit dem schriftstellerischen Berdienste. Das Faßliche wird uns immer zuerst ergreifen und vollkommen befriedigen; ja wenn wir die Werke eines und desselben Dichters vornehmen, so sinden wir manche, die auf eine gewisse peinliche Arbeit hindeuten; andere dagegen, weil das Talent dem Gehalt und der Form vollkommen gewachsen war, wie freie Naturerzeugnisse hervortreten. Und so ist unser wiederholtes, aufrichtiges Bekenntniß, daß keiner Zeit versagt seh, das schönste Talent hervorzubringen, daß aber nicht einer jeden gegeben ist, es vollkommen würdig zu entwickeln.

Und so führen wir noch zum Schlusse einen neueren Künstler vor, um zu zeigen, daß wir nicht eben gar zu hoch hinaus wollen, sondern auch mit bedingten Werken und Zuständen zufrieden sind. Sebastian Bourdon, ein dem siedzehnten Jahrhundert angehöriger Künstler, dessen Name wohl jedem Kunstliebhaber mehrmals um die Ohren gesummt,

bessen Talent jedoch in seiner ächten Individualität nicht immer verziente Anerkennung genossen hat, liefert uns vier eigenhändig radirte Blätter, in welchen er den Berlauf der Flucht nach Aegypten volltftändig vorführt.

Man muß zuwörderst den Gegenstand wohl gelten lassen, daß ein bedeutendes Kind aus uraltem Fürstenstamme, dem beschieden ist, fünstig auf die Welt ungeheuern Einfluß zu haben, wodurch das Alte zerstört und ganz Erneutes dagegen heran geführt wird, daß ein solcher Knabe in den Armen der liebevollsten Mutter, unter Obhut des bedächtigsten Greises geslüchtet und mit göttlicher Hülfe gerettet werde. Die verschies benen Momente dieser bedeutenden Handlung sind hundertmal vorgestellt, und manche hiernach entsprungene Kunstwerke reißen uns oft zur Beswunderung hin.

Bon ben vier gemeldeten Blättern haben wir jedoch folgendes zu sagen, damit ein Liebhaber, der sie nicht selbst vor Augen schaut, einigermaßen unsern Beifall beurtheilen möge. In diesen Bildern erscheint Joseph als die Hauptperson; vielleicht waren sie für eine Capelle dieses Heiligen bestimmt.

T.

Das Local mag für den Stall zu Bethlehem, unmittelbar nach dem Scheiden der drei frommen Magier, gehalten werden; denn in der Tiefe sieht man noch die beiden bewußten Thiere. Auf einem erhöhteren Hausraum ruht Joseph, anständig in Falten gehüllt, auf das Gepäck gebettet, wider den hohen Sattel gelehnt, worauf das heilige Kind, so eben erwachend, sich rührt. Die Mutter daneben ist in frommem Gebete begriffen. Mit diesem ruhigen Tagesanbruch contrastirt ein höchst beswegter, gegen Joseph heran schwebender Engel, der mit beiden Händen nach einer Gegend hindeutet die, mit Tempeln und Obelisken geschmückt, ein Traumbild Aeghptens hervorruft. Zimmermanns Sandwerkszeug liegt vernachlässigt am Boden.

H.

Zwischen Ruinen hat sich die Familie, nach einer starken Tagreise, niedergelassen. Joseph, an das beladene lastbare, aus einem Steintroge sich nährende Thier gelehnt, scheint einer augenblicklichen Ruhe stehend zu genießen; aber ein Engel fährt hinter ihm her, ergreift seinen Mantel

und beutet nach dem Meere hin. Joseph, in die Höhe schauend und zugleich nach des Thieres Futter hindeutend, möchte noch kurze Frist für das müde Geschöpf erbitten. Die heilige Mutter, die sich mit dem Kind beschäftigte, schaut verwundert nach dem seltsamen Zwiegespräch herum; denn der Himmelsbote mag ihr unsichtbar sehn.

### III.

Drückt eine eilende Manderschaft vollkommen aus. Sie lassen eine große Bergstadt zur Nechten hinter sich. Knapp am Zaum führt Joseph das Thier einen Pfad hinab, welchen sich die Einbildungskraft um desto steiler denkt, weil wir davon gar nichts, vielmehr gleich unten, hinter dem Bordergrunde das Meer sehen. Die Mutter, auf dem Sattel, weiß von keiner Gesahr; ihre Blicke sind völlig in das schlafende Kind wersenkt. Sehr geistwoll ist die Sile der Wandernden dadurch angedeutet, daß sie schon das Bild größtentheils durchzogen haben und im Begriff sind, auf der linken Seite zu verschwinden.

#### IV.

Ganz im Gegensatz bes vorigen, ruhen Joseph und Maria in der Mitte des Bildes auf dem Gemäuer eines Röhrbrunnens. Joseph, das hinter stehend und herüber gelehnt, deutet auf ein im Vordergrund umgestürztes Gößenbild und scheint der heiligen Mutter dieses bedeuztende Zeichen zu erklären. Sie, das Kind an der Brust, schaut ernst und horchend, ohne daß man wüßte wonach sie blickt. Das entbürdete Thier schmaus't hinterwärts an reich grünenden Zweigen. In der Ferne sehen wir die Obelisken wieder, auf die im Traume gedeutet war. Palmen in der Nähe überzeugen uns, daß wir in Aegypten schon ans gelangt sind.

Alles bieses hat der bildende Künftler in so engen Räumen mit leichten aber glücklichen Zügen dargestellt. Durchdringendes, vollständiges Denken, geistreiches Leben, Auffassen des Unentbehrlichsten, Beseitigung alles Ueberslüssigen, glücklich flüchtige Behandlung im Ausführen; dieß ist es was wir an unsern Blättern rühmen, und mehr bedarf es nicht; denn wir sinden hier so gut als irgend wo die Höhe der Kunst erreicht. Der Parnaß ist ein Mont Serrat, der viele

Anfiedelungen, in mancherlei Stagen erlaubt; ein jeder gehe hin, versuche fich und er wird eine Stätte finden, es seh auf Gipfeln oder in Winkeln.

### Rachträgliches zu Philostrat's Gemälden.

Cephalus und Brofris.

Nach Julius Roman.

Cephalus der leidenschaftliche Fäger, nachdem er das Unglück, welches er unwissend in der Morgendämmerung angerichtet, gewahr worden, erfüllte mit Jammergeschrei Felsen und Wald. Hier, auf diesem nicht genug zu schätzenden Blatte, nachdem er sich ausgetobt, sitt er, brütend über sein Geschick, den Leichnam seiner Gattin entseelt im Schoose haltend.

Indessen hat sein Wehklagen alles, was in den waldigen Bergeshöhen lebt und webt, aus der morgendlichen Ruhe aufgeregt. Ein alter Faun hat sich herangedrängt und repräsentirt die Leidklagenden mit Ichmerzlichen Gesichtszügen und leidenschaftlichen Gebärden. Zwei Frauen, schon mäßiger theilnehmend, deren eine die Hand der Verblichenen saßt, als ob sie sich ihres wirklichen Abscheidens versichern wollte, gesellen sich hinzu und drücken ihre Gesühle schon zarter aus. Von oben herab, auf Zweigen sich wiegend, schaut eine Dryas, gleichfalls mit betrübt; unten hat sich der unausweichliche Hund hingelagert und scheint sich nach frischer Beute lechzend umzuschauen. Umor, mit der linken Hand der Hauptgruppe verbunden, zeigt mit der rechten den verhängnißvollen Pfeil vor.

Wem zeigt er ihn entgegen? Einer Caravane von Faunen, Waldweibern und Kindern, die, durch jenes Jammergeschrei erschreckt, herangefordert, die That gewahr werden, sich darüber entsetzen und in die Schmerzen der Hauptperson heftig einstimmen. Daß ihnen aber noch
mehrere folgen und den Schauplatz beengen werden, dieß bezeugt das letzte Mädchen des Zugs, welches von der Mutter mit heraufgerissen
wird, indem es sich nach den wahrscheinlich Folgenden umsieht. Auf
dem Felsen über ihren Häuptern sitt eine Quellnopmphe traurig über
der ausgießenden Urne; weiter oben kommt eine Oreas eilig, sich verwundert umschauend hervor; sie hat das Geschrei gehört, aber sich nicht Zeit genommen ihre Haarslechten zu endigen; sie kommt, das Langhaar in der Hand hebend, neugierig und theilnehmend. Ein Rehböcklein steigt gegenüber ganz gelassen in die Höhe und zupft, als wenn nichts vorginge, sein Frühstück von den Zweigen. Damit wir aber ja nicht zweiseln, daß das alles mit Tagesanbruch sich zutrug, eilt Helios auf seinem Wagen aus dem Meere bervor. Sein Hinschauen, seine Gebärde bezeugen, daß er das Unheil vernommen, es nun erblicke und mitempfinde.

Uns aber darf es bei aufmerksamer Betrachtung nicht irren, daß die Sonne gerade im Hintergrunde aufgeht und das ganze oben beschrievene Personal wie vom Mittag her beleuchtet ist. Ohne diese Fiction wäre das Bild nicht was es ist, und wir mussen eine hohe Kunft verehren, die sich, gegen alle Wirklichkeit, ihrer angestammten Rechte zu bedienen weiß.

Noch eine Bemerkung haben wir über den Vordergrund zu machen. Hier findet sich die Spur benußender Menschenhände. Die Hauptgruppe ist vor dem tiefsten Walddickt gelagert; der Vordergrund ist als ein einjähriger Schlag behandelt; Bäume sind, nicht weit von der Wurzel, abgesägt, die lebendige Ninde hat schon wieder ihren Zweig getrieben. Diesen forstmäßigen Schlag legte der Künstler weislich an, damit wir bequem und vollständig sähen, was die Bäume, wenn sie aufrecht ständen, uns verdeden müßten. Eben so weislich ist im Mittelgrund ein Baum abgesägt, damit er uns Fluß und hintere Landschaft nicht verberge, wo Gebäude, Thürme, Uquaducte und eine Mühle, als Diesenrin der allernährenden Ceres thätig, uns andeuten, daß menschliche Wohnungen zwar fern seben, daß wir uns aber nicht durchaus in einer Wüste besinden.

### Mejob.

So wie die Thiere jum Orpheus famen, um der Mufit zu genießen, so zieht fie ein anderes Gefühl zu Mesop, das Gefühl der Dankbarkeit, daß er fie mit Bernunft begabt.

Löwe, Fuchs und Pferd naben fich.

Die Thiere nahen sich ju ber Thure des Weisen, ihn mit Binden und Krängen zu verehren.

Aber er selbst scheint irgend eine Fabel zu bichten, seine Augen sind auf die Erde gerichtet und sein Mund lächelt.

Der Maler hat sehr weislich die Thiere, welche die Fabel schildert, vorgestellt, und, gleich als ob es Menschen wären, führen sie einen Chor heran, von dem Theater Aesops entnommen.

Der Fuchs aber ist Chorführer, ben auch Aesop in seinen Fabeln oft als Diener braucht, wie Luftspielbichter ben Dabus.

### Orpheus.

Bu den großen Borzügen der griechischen Kunst gehörte, daß Bildner und Dichter einen Charakter, den sie einmal angesaßt, nicht wieder losließen, sondern durch alle denkbaren Fälle durchsührten. Orpheus war ihnen das Gefäß, in welches sie alle Wirkungen der Dichtkunst niederlegten: rohe Menschen sollte er der Sittlichkeit näher führen, Flüsse, Wälder und Thiere bezaubern und endlich gar dem Hades eine Berstorbene wieder abzwingen.

Orpheus ift in der Mitte von Lebendigen und leblosen Geschöpfen porgestellt, die sich um ihn versammeln; Löw' und Reuler steben que nächst und horchen, Birsch und Safe sind durch die fürchterliche Gegenwart ihres Erbfeindes nicht erschreckt; auch andere, benen er sonst feind: selig nachzujagen pflegt, ruben in der Gegenwart des Rubenden. Bon Geflügel find nicht die Singvögel des Waldes allein, sondern auch der frächzende Säher, die geschwätige Rrabe und Jupiters Abler gegen: wärtig. Dieser, mit ausgespannten Flügeln schwebend, schaut unberwandt auf Orpheus, und, bes naben Sasens nicht gewahrend, halt er ben Schnabel geschloffen, eine Wirfung ber befänftigenden Mufit. Auch Bolfe und Schafe fteben vermischt und erstaunt. Aber noch ein größeres Bageftud befteht ber Maler; benn Baume reift er aus ihren Burgeln, führt fie dem Orpheus zu und stellt fie im Rreise umber. Diese Fichte, Cypresse, Erle, Bappel und andere dergleichen Bäume, mit händegleich verschlungenen Aesten, umgeben ben Orpheus; ein Theater gleichsam bilden sie um ihn her, so daß die Bögel als Zuborer auf ben Zweigen · sigen mögen, daß Orpheus in frischem Schatten singe.

Er aber fitt, die keimende Bartwolle um die Wange, die glangende Goldmütze auf bem Saupte; sein Auge aber ift geistreich, garteblickend, von bem Gotte voll, den er besingt. Auch seine Augenbrauen

icheinen ben Sinn feiner Gefänge auszudrücken, nach dem Inhalt bes weglich.

Der linke Juß, ber auf ber Erbe steht, trägt die Zither, die auf bem Schenkel ruht, ber rechte hingegen beutet ben Tact an, indem er ben Boden mit der Sohle schlägt; die rechte Hand hält das Plectrum fest und ragt über die Saiten hin, indessen der Ellenbogen anliegt und die Handwurzel inwärts gebeugt ist; die Linke dagegen berührt die Saiten mit geraden Fingern.

### Die Undrier.

Sehet den Quellgott auf einem wohlgeschichteten Bette von Trauben, aus denen durch seinen Druck eine Quelle zu entspringen scheint. Sie gewährt den Andriern Wein, und sie sind im Genuß dieser Gabe vorgestellt. Der Gott hat ein rothes aufgeschwollenes Gesicht, wie es einem Trinker geziemt, und Thursen wachsen um ihn her, wie sonst die Rohre an wasserviehen Orten. An beiden Ufern seht ihr die Andrier singend und tanzend; Mädchen und Knaben sind mit Epheu geströnt, einige trinken, andere wälzen sich schon an der Erde.

Sehet ihr weiter hinaus über diese verbreiteten Feste, so seht ihr ben Bach schon ins Meer fließen, wo an der Mündung die Tritonen mit schönen Muscheln ihn auffassen, zum Theil trinkend und zum Theil blasend versprühen. Einige schon trunken, tanzen und springen so gut es ihnen gelingen will. Indessen ist Dionhsus mit vollen Segeln angekommen, um an seinem Feste Theil zu nehmen. Schon hat das Schiff im Hafen Anker geworfen und vermischt folgen ihm Satyre, Silenen, das Lachen und Comus, zwei der besten Trinker unter den Dämonen.

Natürliche, naive und doch weit ausdeutende Behandlung Griechisicher Mythologie findet sich in den alten Kunstwerken.

Theseus, als Anabe, der auf des Hercules Löwenhaut kühn lose geht, indeß die andern Kinder schüchtern fliehn, ist ein schöner und ersfreulicher Gedanke.

Orpheus, auf einem bezweigten Baumstamm sitzend, hat durch seine Melodien manche Thiere herbeigezogen, deren herandringende

Menge ihn zu ängstigen icheint. Die Hand ist ihm von den Saiten herabgefallen, er stützt sich auf sie. Gebückt und gleichsam zurückweischend drückt er sich gegen die linke Seite des geschnittenen Steines. Das Ungesicht ist scheu, die Haare wild. Seine zusammengezogene Stellung ziert den Raum aufs vollkommenste und giebt Gelegenheit, daß Leper und Thiere das übrige Leere geschmacks und bedeutungsvoll ausfüllen. Die Thiere sind klein gehalten; und höchst geistreich ist der Gedanke, daß ein Schmetterling, gleichfalls angezogen, wie nach einem Lichte, so nach den Augen des Sängers hinflattert.

Bon neuerer Kunst, aber doch auch zu beachten und zu schäßen, ist eine geschnittene Muschel: der junge Hercules von der Tugend, als einer Matrone, die Keule empfangend. Dieser Gedanke scheint uns glücklich; denn, wohl überlegt, so ist ein Hercules, der schon mit der Keule an den Scheideweg kommt, von selbst entschieden, etwas Tücktiges vorzunehmen; denken wir ihn aber, daß er frank und frei, als muthiger Wanderer, den Thyrsus, die Blumenkränze und Weinkrüge der lockenden Wollust verschmähe, und sich die Keule von der ernsten derben Tugend erbitte, so möchte dieß wohl mehr folgerecht seyn. Auf unserer Camee componiren nur die zwei Figuren mit einander; wie allenfalls die dritte hinzuzussügen, davon kann die Rede seyn, wenn wir auf diesen Gegenstand zurücksehren, der alle Betrachtung verdient, indem er, eigentlich rhetorischen Ursprungs, gleichfalls der Poesie und bildenden Kunst gewissermaßen zusagt.

Beneus, der Flußgott, über den Berlust seiner Tochter Daphne betrübt, wird von seinen untergeordneten Quellen und Bächen getröstet. Wenn man fragt, wie denn eigentlich ein Flußgott trauere? so wird jedermann antworten: indem er seicht sließt; getröstet wird er dagegen, wenn ihm frische Wasser zugeführt werden. Das erste, als nicht bildenerisch, vermied Julius Roman. Beneus liegt traurig ausgestreckt über seiner noch reichlich sließenden Urne; aber das zweite Motiv des Tröstens, des Ermuthigens, Frischbelebens, ist dadurch, so köstlich als beutlich, ausgedrückt, daß vier untergeordnete Flußgötter, zunächst hinter ihm, ihre Urnen reichlich ausgießen, so daß ihre Wasser ihm selbst über

die Füße schwellen, und er also aufgefordert ift, stolzer und muthiger als sonst sich strömend zu ergießen. Der eminente Geist des Julius Roman zeigt sich hier auch in seiner Glorie.

Die fromme, liebevolle Freude einer Mutter an ihrem jungen Knaben ist schon tausendmal, mehr oder weniger ehrwürdig und heilig, vorgestellt und kann in Ewigkeit variirt werden.

Die heitere, muntere Lust einer jungfräulichen Wärterin an einem Kinde, dessen erste menschliche Bewegungen sie leitet und fördert, giebt zu den mannichfaltigsten, anmuthigsten Darstellungen Anlaß.

Der Jüngling, der Mann, der Greis seh von diesem hohen Lebenssgenuß nicht ausgeschlossen. Mercur, der einen Knaben eilig wegträgt und, zurückgewendet, ihn freundlich betrachtet; Hercules und Telephus, den wir schon gerühmt; Chiron und Achill; Phönix und Achill; Ban und Olympus; Niode's Knabe und der ihn vor den Pfeilen des Apollsschützende Bädagog, und was sonst noch Bäterliches und Lehrhaftes dieser Art gefunden werden kann, geben köstliche, kunstgerechte und zusgleich den sittlichen Sinn rein ansprechende Bilder.

Das höchste dieser Art vielleicht ist Simeon, entzückt über das ihm dargebrachte Jesustind. Ein schön motivirtes Bild davon ist uns vorgetommen. Der Priester überläßt sich seinem prophetischen Entzücken; das Kind, gleichsam davon erregt, wendet sich von ihm ab, und indem es naiv die Hand ausstreckt, scheint es die Gemeinde zu segnen. Die knieende Mutter biegt sich vor und breitet die Arme aus, den Wundersknaben wieder zu empfangen. Die reiche Umgebung erlaubt, von den ernst betrachtenden Priestern und Leviten, dis zur gleichgültigsten Gegenwart Geschenke tragender Kinder, eine vollkommene Stusenreihe darzusstellen. Glücklicherweise hat Naphael diesen Gegenstand nicht behandelt, und so bleibt dem Künstler die Gelegenheit, ohne Vorbild nach dem Höchsten zu streben.

# 47. Polngnot's Gemälde in der Lesche gu Delphi.

Rach ter Beichreibung tes Paujanias restaurirt von ben Gebrütern Riepenhaufen.

Bleiftiftumriffe auf weißem Papier. Bwölf Blatter.

Die unwiderstehliche Begierbe nach unmittelbarem Anschauen, die in dem Menschen durch Nachrichten von entfernten Gegenständen erregt wird, das Bedürfniß, allem demjenigen, was wir geistiger Beise gewahr werden, auch ein sinnliches Bild unterzulegen, sind ein Beweis der Tüchtigkeit unserer Natur, die das Einseitige flieht und immersort das Innere durch's Neußere, das Aeußere durch's Innere zu ergänzen strebt.

Wenn wir daher dem Einen Dank wissen, der uns Gegenstände der Kunst und Natur, denen wir in der Wirklichkeit nicht begegnen würden, durch Nachahmung vor die Augen bringt, so haben Andere allerdings auf unsere Erkenntlichkeit größern Unspruch, die bemüht sind, verlorene Monumente wieder herzustellen und, so unterrichtet als geistreich, nach geringen Andeutungen, das Zerstörte in einem gewissen Grade wieder zu beleben.

Einen solchen Dank bringen wir zunächst den obengenannten trefflichen Künstlern, die uns durch ihre zwölf, nach der Beschreibung des Bausanias entworfenen Zeichnungen in den Stand setzen, von den längst untergegangenen Gemälden des Polygnot in der Lesche zu Delphi eine Art Anschauung zu gewinnen; so wie sie uns zugleich Veranlassung geben, unsere Gedanken über jene bedeutenden Werke des Alterthums im Nachstehenden mitzutheilen.

# Einleitendes über Polngnot's Gemalde in der Lesche ju Delphi.

An diesem Versammlungsorte, einem Porticus, den man um einen länglich vierecten Sof herum gezogen und nach innen zu offen denken fann, fanden sich, noch zu Pausanias Zeiten wohl erhalten, einige Werke Polygnot's.

Das an der rechten Seite befindliche Gemälde bestand aus zwei Abtheilungen, wovon die eine der Eroberung Troja's, die andere, nach unserer Ueberzeugung, der Berberrlichung Helena's gewidmet war.

Die Bildung der Gruppen aus einzelnen Figuren, ihre Zusammenstellung unter sich, so wie die Nachbarschaft beider Vorstellungen, kann unsere erste Tafel vergegenwärtigen.

Bausanias beschreibt bas Ganze von ber Nechten zur Linken, so wie die Gruppen bem Hereintretenden und an dem Bilbe Fergehenden vor die Augen kamen, in welcher Ordnung sie auch nun von uns mit Nummern bezeichnet worden, obgleich eine andere Betrachtungsweise, die wir in der Folge barlegen werden, stattsinden möchte.

Bur Linken sah man ein einzelnes, großes Bild, den Besuch des Odhsseus in ber Unterwelt vorstellend.

Wir nehmen an, daß Bausanias, nach Beschreibung der beiden oben gemeldeten Bilder auf der rechten Seite, wieder zum Eingange zurückgekehrt seh, sich auf die linke Seite des Gebäudes gewendet und das daselbst besindliche Gemälde von der Linken zur Rechten beschrieben habe; wie es denn auch, auf unserer zweiten Tafel, vorgestellt ist.

Wir ersuchen unsere Leser, sich zuerst mit dieser unserer Darstellung, so wie mit der Beschreibung des Pausanias, die wir im Auszuge liefern, bekannt zu machen, ehe sie zu unsern Muthmaßungen überzgehen, wodurch wir den Sinn dieser Kunstwerke anzudeuten gedenken.

Dabei werden sie durchaus im Auge behalten, daß die Gruppen keineswegs perspectivisch, sondern, nach Art damaliger Kunst, neben, über und unter einander, jedoch nicht ohne Weisheit und Absicht, gestellt gewesen.

Nach dem Pausanias.

Ι.

Eroberung von Troja.

X.

Epeus, nackend vorgestellt, wirft die Mauern von Troja nieder. Das berühmte hölzerne Pferd ragt mit seinem Haupte über dieselben hervor.

Polypoites, Sohn des Peirithoos, hat das Haupt mit einer Art von Binde umwunden. Afamas, Sohn des Theseus, ist neben ihm. Obhsseus steht in seinem Harnisch.

XI.

Mjas, Sohn bes Dileus, halt fein Schild, und naht fich bem Altar,

als im Schwur begriffen, daß er Raffandren, wiber Willen ber Göttin, entführen wolle.

Rassandra sitt auf der Erde, vor der Statue der Pallas; sie hält das Bild umfaßt, welches sie von dem Fußgestelle hob, als Ajas sie, die Schutzslehende, wegriß.

Die zwei Söhne des Atreus sind auch gehelmt, und überdieß hat Menelaos den Schild, worauf man jenen Drachen sieht, der bei dem Opfer zu Aulis als ein Bunderzeichen erschien. Die Atreiden scheinen den Ajas abhalten zu wollen.

### XII.

Gegen jenem Pferd über verscheidet Classos unter den Streichen des Neoptolemos; er ist sterbend vorgestellt. Ustynvos kniet, nach ihm haut Neoptolemos. Dieser ist der Einzige auf dem Bilde, der die Trosjaner noch verfolgt.

Ferner ist ein Altar gemalt, wohin sich ein surchtsames Kind flüchtet. Auf dem Altar liegt ein Harnisch, wie man sie vor Alterstrug, aus einem Border- und Hintertheil zusammengesetzt und durch Spangen befestigt.

### XIII.

Laodike steht jenseit des Altars, sie befindet sich nicht unter der Bahl der Gefangenen. Neben ihr ein kupfernes Becken auf einem steinernen Fußgestell.

Meduja, eine Tochter Priamos', liegt an dem Boden und umfaßt es mit beiden Armen.

Daneben seht ihr eine alte Frau, mit geschornem Ropf, ein Kind auf ihren Knieen haltend, welches furchtsam seine Augen mit den Händen bedeckt.

#### XIV.

Der Maler hat nachher todte Körper vorgestellt. Der erste, den man erblickt, ist Pelis, ausgezogen und auf dem Rücken liegend. Unter ihm liegen Guoneus und Admetos, welche noch geharnischt sind; höher seht ihr andere. Leokritos, Sohn des Polydamas, liegt unter dem Becken.

Ueber Euoneus und Abmetos sieht man den Körper des Koroibos, der um Kassandra freite.

### XV.

Ueber ihm bemerkt man die Körper des Priamos, Axios und Agenor.

Et. Zu S

Eingang seiner Arbeit rübmlichft erwähnt, er felbft aber nur beigefügt, bamit zugleich Jebermann, ber fich naber für Diejernhausen'iche Anordnung giebt eine dem heft beigegebene Tafe

| XV. | IV. R. Taf. 4. |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|
| A:  | Euryalos.      |  |  |  |  |  |  |
| Lε  | Lykomedes.     |  |  |  |  |  |  |
| Si  | Meges.         |  |  |  |  |  |  |
|     | Helenos        |  |  |  |  |  |  |
|     |                |  |  |  |  |  |  |

### II. R. Taf. 2.

|                 | Knabe.                                                                   |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| III. R. Taj. 3. | Amphialos.                                                               | I. R. Taf. 1.                                                                         |
| Panthalis.      | Alphios.                                                                 | Soldaten.                                                                             |
| Helena.         | Strophios.                                                               | Matrosen.                                                                             |
| Elektra.        | Polites.                                                                 | Echoiax.                                                                              |
| Talthybios.     |                                                                          | Phrontis.                                                                             |
| Diomedes.       |                                                                          | Ithaimenos.                                                                           |
| Iphis.          |                                                                          |                                                                                       |
| Briseis.        |                                                                          |                                                                                       |
|                 |                                                                          |                                                                                       |
|                 | Panthalis.<br>Helena.<br>Elektra.<br>Talthy bios.<br>Diomedes.<br>Iphis. | Panthalis. Alphios. Helena. Strophios. Elektra. Polites. Talthybios. Diomedes. Iphis. |

rrlichung der Belena.

Erfter Theil. Göttingen 1805.

### 7.50.0 \$25.0 50.0

#### Gemalde auf der rechten Seite der Lesche.

Da Georg des Mapendemon ichem Milamanten de Beleinnetinden Gemalte, in der Veede im Delphi 1 in Cimjana toma Erreit jubmildin einsalm, a talli aus nur im Tarelli ihre des Ameriman unde einse Multiper aufet jubmildin der Milaman der Milaman von ich naber für dem Gestallund intereitut, dende Dele Matter einen amdanladen Meariff ich veridadien fenne. Iller der Meximanien der Ameriman auch eine dem Gestallund ander der Samen Gemalte eine Menten und Gemalte der Amerikansteile der Samen Gemalte der Amerikansteile der Gemalte der Amerikansteile dem Gemalte eine Amerikansteile der Gemalte der Amerikansteile der Gemalte der Amerikansteile der Gemalte der Amerikansteile der Gemalte der Gemal



Groberung von Train

Berbeirlichung bei Beleng

. The contract of the following the

Ferner seht ihr Sinon, den Gefährten des Odysseus und Anchialos, welche die Leiche des Laomedon wegtragen.

### XVI.

Bor ber Wohnung bes Antenor zeigt fich eine Leopardenhaut, als ein Schutzeichen, daß die Griechen bieses haus zu verschonen haben.

Theano wird auch mit ihren beiben Söhnen, Glaukos und Eurymachos, vorgestellt. Der erste sitzt auf einem Harnisch von der alten Art, der zweite auf einem Stein. Neben diesem sieht man Antenor, mit Krino, seiner Tochter, welche ein Kind in den Armen hält.

Der Maler hat allen biesen Figuren solche Mienen und Gebärden gegeben, wie man sie von Personen erwartet, welche von Schmerz gesbeugt sind.

An der Seite sieht man Diener, die einen Esel mit Körben beladen und sie mit Vorräthen anfüllen. Ein Kind sitzt auf dem Thiere.

### H.

## Verherrlichung ber Selena.

#### Ī

hier wird alles für Menelaos' Rückfehr bereitet. Man sieht ein Schiff, die Bootsleute find untermischt, Männer und Kinder.

In der Mitte fteht Phrontis, der Steuermann, die Fährstangen bereit haltend.

Unter ihm bringt Ithaimenes ein Rleid, und Echoiag steigt mit einem ehernen Wassergefäß die Schiffstreppe hinab.

#### Η.

Auf dem Lande, nicht weit vom Schiffe, sind Polites, Strophios und Alphios beschäftigt, das Gezelt des Menelaos abzubrechen.

Amphialos bricht ein anderes ab.

Zu den Füßen des Amphialos sitt ein Kind, ohne Namensbeischrift. Phrontis ist der Sinzige, der einen Bart hat.

#### Ш.

Dann steht Briseis, etwas höher Diomedes, und Jphis zunächst; beide als wenn sie die Schönheit gelenens bewunderten.

Helena sitt; bei ihr steht ein junger Mann, wahrscheinlich Eurysbates, der Herold des Odysseus, zwar unbärtig.

Helena hat ihre zwei Frauen neben sich, Pantalis und Elektra; bie erste steht bei ihr, die andere bindet ihr die Schuhe.

### IV.

Ueber ihr sitt ein Mann, in Purpur gekleidet, sehr traurig; es ist Helenos, der Sohn des Priamos. Neben ihm steht Meges, mit verwundetem Arm; neben diesem Lykomedes, am Gelenke der Hand, am Kopfe und an der Ferse verwundet. Auch Euryalos hat zwei Bunden, eine am Kopfe, eine am Handgelenke.

Alle diese Figuren befinden sich über der Helena.

### V

Neben ihr sieht man Aithra, die Mutter des Theseus, mit geschornem Haupte, als Zeichen der Knechtschaft, und Demophon, den Sohn
des Theseus, in nachdenklicher Stellung. Wahrscheinlich überlegt er, wie
er Aithra in Freiheit setzen will. Er hatte den Agamemnon darum
gebeten, der es ohne Beistimmung der Helena nicht gewähren wollte.
Vermuthlich steht Eurybates bei Helena, diesen Auftrag auszurichten.

### VI.

Auf derselben Linie sieht man gefangene, höchst betrübte Trojanerinnen. Andromache, ihren Sohn am Busen, auch Medesikaste, eine natürliche Tochter bes Priamos, an Imbrios verheirathet. Diese beiden Fürstinnen sind verschleiert.

Darauf folgt Polygena, ihr Haar hinten aufgeknüpft, nach Urt junger Bersonen.

#### IX.

Nestor steht zunächst; er hat einen hut auf dem Kopf und eine Bike in der Hand. Sein Pferd ist bei ihm, das sich auf dem Ufer wälzen möchte.

Man erkennt das Ufer an kleinen Rieseln um das Pferd her; sonst bemerkt man nichts, was die Nachbarschaft des Meers bezeichnete.

#### VII.

Ueber jenen Frauen, die sich zwischen Nestor und Aithra befinden, sieht man vier andere Gefangene: Klymene, Kreusa, Aristomache und Xenodike.

#### VIII.

Ueber ihnen befinden sich abermals vier Gefangene, auf einem Bette: Dernome, Metioche, Pisis und Kleodike.

Zweite Tafe Zu Seite 427 u. fc

> ebende. hocos. nseus.

ctaion.

utonoe.

Namenlose.

Kallisto. Fels. Nomia. Sisyphos.

Pero. Stein.

Tityos.

E Griechen.

Vergeblich

Feinde

Bemühte. Wasser-

Odysseus'.

Wasser- Gefäss. tragende. Tantalos.

Ajas.
Palamedes.
Thersites.
Ajas.
Meleager.

Tellis. Charon.

Schiff. Acheter.

Niedrige Verler. Sohn. us. Vater. don.

Weib. ios.

Edudardt, Goe

Lehrer, Schüler.

Thamyris.
Marsyas.
Olympos.

Trojaner. Hector.

Memnon.
Sarpedon.
Paris.

Penthesileia.

### Gemalde auf der linken Seite der Lesche.

#### Beindi bee Conffene in ber Unterwelt.

|               | 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | . s. ' . I                                   |             | ters Hars<br>the same<br>to the     | Alter<br>Alter<br>Matches<br>Anticher    | Pose<br>Jess<br>Ma<br>Acras                                                                           |                                                              | Kantsto<br>None<br>Pero | Name notes<br>Lels<br>Stevyphos<br>Steat. |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| for e         | A pf v v v                               | A graduated<br>distribution<br>Onto<br>Fed ( | trons       | Saint die<br>Her-<br>Her-<br>Jestan | Ling Ver<br>sterbere<br>Konen -<br>Kivte | Tre enter<br>Tre enter<br>O I Associa<br>Antifochis<br>Agonia (ro<br>I operaio<br>Article<br>Latricle | Let A be odd seen as A pass Pranted exchanges A pass Metager | tragend La              | fass<br>tilates                           |
| S. A.         |                                          | 1                                            | No see to a | Ville Color                         |                                          | D terr                                                                                                | Lebser<br>Sermes                                             | La via<br>Mona          |                                           |
| Vater<br>Weib | Sum fi                                   | 1 .                                          | k.          | М                                   |                                          | Private<br>States<br>Fours                                                                            | Mar ets<br>Mar et<br>Open po                                 | Paris Penthesilem       |                                           |

### Besuch bes Odhiseus in ber Unterwelt.

hier sieht man ben Ucheron, schilficht, und Schatten von Fischen im Wasser. In einem Schiffe ift ber greise Fährmann mit ben Rubern abgebilbet.

Die im Fahrzeug sitzenden find keine berühmten Bersonen — Tellis, ein reifender Anabe, und Aleoboia, noch Jungfrau.

Diese hält ein Kästchen auf den Knieen, wie man sie der Demeter zu widmen pflegt.

Unter Charons Nachen wird ein vatermördrischer Sohn von seinem eigenen Bater erdrosselt.

Bunächst wird ein Tempelräuber gestraft. Das Weib, dem er überliefert ist, scheint sowohl jede Arzneimittel, als alle Gifte, mit benen man die Menschen schmerzlich tödtet, sehr wohl zu kennen.

Ueber diesen benannten sieht man den Eurynomos, welcher unter die Götter der Unterwelt gezählt wird. Man sagt, er verzehre das Fleisch der Todten und lasse nur die Anochen übrig. Hier ist er schwarzeblau vorgestellt. Er zeigt die Zähne und sitzt auf dem Felle eines Raubthiers.

Zunächst sieht man die Arkadierin Auge, und Johimedeia. Die erste hat, unter allen Beibern, welche Hercules erkannt, den vatersähnlichsten Sohn geboren. Der zweiten aber hat Mylassis, eine Stadt in Carien, große Verehrung erwiesen.

Höher als die erwähnten Figuren sieht man die Gesellen des Obysseus, Perimedes und Eurplochos, welche schwarze Widder zum Opfer bringen.

Zunächst sitt ein Mann, mit dem Namen Ofnos bezeichnet; er flicht einen Strick aus Schilf; dabei steht eine Eselin, die das was er slicht sogleich aufzehrt.

Nun sieht man auch den Tithos, dergestalt abgebildet, daß er nicht mehr Strafe zu leiden, sondern durch die langwierige Strafe verzehrt zu sehn scheint; denn es ist ein dunkelnder Schatten.

Zunächst bei Oknos findet sich Ariadne, die auf einem Felsen sitt und ihre Schwester Phaidra ansieht. Diese schwebt an einem Strick, welchen sie mit beiden händen hält.

Unter Phaidra ruht Chloris auf den Knieen der Thyia. Man glaubt in ihnen zwei zärtliche Freundinnen zu sehen.

Neben Thyia steht Profris, die Tochter des Grechtheus, und nach her Rlymene, die ihr den Rücken gufehrt.

Weiterhin sehet ihr Megara von Theben, die verstoßene Frau des Hercules.

Ueber bem haupte dieser Weiber sitt, auf einem Stein, die Tochter Salmoneus', Ipro.

Zunächst steht Eriphyle, welche die Fingerspißen durch's Gewand am Halse hervorzeigt, wobei man in den Falten das berüchtigte Halse band vermuthen kann.

Ueber der Eriphyle ist Elpenor, in einem geslochtenen Bastkleide, wie es die Schiffer tragen; dann Odysseus, kauernd, der das Schwert über der Grube hält; zu dieser tritt der Wahrsager Teiresias; hinter demselben sitzt Antikleia, die Mutter des Odysseus.

Unter bem Obpffeus sitzen Theseus und Beirithoos auf Thronen, auf benen sie burch unsichtbare Macht festgehalten werben. Theseus hat die Schwerter beider in handen. Peirithoos sicht auf die Schwerter.

Sodann find die Töchter des Pandaros gemalt, Kameiro und Alhtie, mit Blumenkränzen geziert und mit Anöchelchen spielend.

Dann sieht man ben Antilochos, ber, mit einem Jug auf einen Stein tretend, Geficht und haupt mit beiden handen halt.

Bunächst steht Agamemnon, ber die linke Schulter mit einem Scepter unterstützt, in den Sanden aber eine Ruthe trägt.

Protesilaos, sitzend, betrachtet den gleichfalls sitzenden Achilleus. Ueber dem Uchilleus steht Patroklos. Alle sind unbärtig, außer Agamemnon.

Höher ist Phokos gemalt, unmündigen Alters, mit einem Siegelz ring an der linken Hand, die er dem Jaseus hinreicht, welcher den Ring betrachtet, und ihn abzunehmen im Begriff ist.

Ueber diesen sitht Maira, auf einem Stein, die Tochter des Protos. Zunächst sitht Aftaion und seine Mutter Autonoe auf einem Sirsch-felle. Sie halten ein Sirschfalb. Auch liegt ein Jagdhund bei ihnen.

Kehrst du nun zu dem unteren Theile des Bildes wieder deine Augen, so siehst du, nach dem Patroklos, den Orpheus auf dem Rücken eines Grabmals sitzen. Mit der Linken berührt er die Zither, mit der andern die Zweige einer Weide, an die er sich lehnt. Er ist griechisch gekleidet, weder sein Gewand noch sein Hauptschmuck bat irgend etwas

Thracisches. Un ber entgegengesetzten Seite bes Baums lehnt Promedon, ber, nach Ginigen, die Sänger überhaupt, besonders aber ben Orpheus zu hören Freude gehabt.

In diesem Theile des Bildes ist auch Schedios, der die Phocenser nach Troja führte; nach ihm Pelias, auf einem Throne sitzend, mit grauem Bart und Haupthaar. Dieser betrachtet den Orpheus. Schedios hält einen kleinen Dolch, und ist mit Gras bekränzt.

Nächst dem Pelias sitt Thampris, des Augenlichtes beraubt, fümmerlichen Unsehens, mit starfem haupt- und Barthaar. Bor seinen Füßen liegt die Leper, mit zerbrochenen hörnern und zerrissenen Saiten.

Etwas höher sitt Marspas, welcher ben Olympos, einen reifenden Knaben, die Flöte behandeln lehrt.

Wendest du wieder beine Augen nach dem obern Theile des Gemäldes, so folgt auf Aftaion der salaminische Ajar; sodann Palamedes und Thersites, mit Würseln spielend. Der andere Ajar sieht zu. Dieser hat das Ansehn eines schiffbrüchigen, mit schäumender Meeressluth besprenaten Mannes.

Etwas höber als Ujar steht bes Dineus Sohn, Meleager, und scheint jenen anzusehen. Alle haben Bärte, ber einzige Palamedes ist ohne Bart.

Bu unterst auf ber Tafel, hinter Thampris, sitt hefter und halt mit beiden handen bas linke Knie umschlossen, sehr traurig von Unsehen.

Nach heftor sitt Memnon auf einem Steine, zunächst Sarpedon, welcher sein Gesicht in beide hände verbirgt. Auf seiner Schulter liegt die eine Hand Memnons, in bessen Kleid Bögel gewirft sind. Zunächst bei Memnon steht ein äthiopischer Knabe.

Ueber Sarpedon und Memnon steht Paris, sehr jugendlich absgebildet; er schlägt in die Hände. Durch dieses Zeichen, wie es die Landleute geben, will er Penthesileia zu sich locken. Diese schaut auf den Paris mit einer Miene, woraus Berachtung und völlige Geringsschätzung hervorblickt. Sie ist auf Jungfrauen-Urt geziert. Ein Panthersfell hängt von ihren Schultern.

Ueber ihr tragen zwei Frauen Wasser in zerbrochenen irdenen Gefäßen; eine schön und jung, die andere schon bejahrt. Kein Name ist beigeschrieben; eine gemeinschaftliche Inschrift zeigt jedoch, daß sie nicht eingeweiht waren.

Ueber ihnen sieht man Kallisto, Nomia und Bero; die erste hat ein Bärenfell zum Teppich und berührt mit den Füßen die Knies der zweiten.

Ueber biesen Frauen steigt ein Fels in die Sohe, auf dessen Gipfel Sifpphos ben Stein zu wälzen trachtet.

Derfelbe Theil des Bildes zeigt auch das große Waffergefäß.

Auf bem Felsen befinden fich ein Alter, ein Knabe und einige Weiber; bei dem Alten ein altes Weib; andere tragen Wasser, und jene Alte mit dem zerbrochenen Gefäß gießt aus der Scherbe das übrige Wasser wieder in das Faß.

Unter dem Fasse befindet sich Tantalos, mit allem dem Unheil umsgeben, das Homer auf ihn gedichtet hat. Dazu kommt noch die Furcht vor dem niederstürzenden Steine.

# Polygnot's Runft überhaupt.

Polygnot, Aglaophon's Sohn, von Thasus, lebte vor der neunzigesten Olympiade, zu einer Zeit, wo die Plastik sich schon beinahe völlig ausgebildet hatte, die Malerei aber ihr nur mühsam nacheiserte.

Den Gemälden fehlte damals fast alles, was wir jest an folden Runftwerken vorzüglich ichaten: Richtigkeit ber Berspective, Ginheit einer reichen Composition, Maffen von Licht und Schatten, liebliche Abwechfelung des Helldunkels, Harmonie des Colorits. Auch Polygnot befriedigte, so viel sich vermuthen läßt, keine dieser Forderungen; was er befaß, war Würde ber Gestalt, Mannichfaltigfeit des Charafters, ja ber Mienen, ein Reichthum von Gedanken, Keuschheit in den Motiven und eine glüdliche Urt, bas Ganze, bas für die finnliche Unschauung zu feiner Ginbeit gelangte, für den Berftand, für die Empfindung durch eine geiftreiche, fast durfte man fagen witige Busammenftellung zu verbinden. Diese Borzüge, wodurch er den altern Meistern der in unserm Mittelalter auflebenden Runft, besonders den Florentinischen verglichen werden fann, verschafften ibm bis zu der Römer Zeiten lebhafte Bewunderer, welches wir um so eber begreifen, als jene Naivetät, mit Bartheit und Strenge verbunden, auch bei uns noch enthusiastische Gönner und Liebhaber findet.

Ferner können wir uns jene Art darzustellen am besten vergegenwärtigen, wenn wir die Lasengemälde, besonders die des älteren Styls, vor uns nehmen. Hier sind auch nur umrifine Figuren und bedeutende Gestalten in gewissen Berhältnissen zusammen gestellt, manchmal in Reihen, manchmal übereinander. Bon einem Local ist gar die Rede nicht; wenn eine Person sißen soll, wird ein Fels zugegeben, ein vierseckter Rahmen bedeutet ein Fenster, eine Reihe Kügelchen die Erde. Stühle, Gesäße, Altäre sind nur Zugaben. Die Pferde ziehen ohne Geschirr und werden ohne Zaum gelenkt. Kurz, was nicht Gestalt ist, was man nicht zur nothwendigsten Bezeichnung bedurfte, wird übersgangen, oder höchstens angedeutet.

Sehen wir eine rothe Figur auf schwarzem Grunde, so können wir uns von der monochromatischen Behandlung einen recht guten Begriff machen. Ist die Gestalt genau umrissen und der Inhalt mit wenig Strichen bezeichnet, so darf sie sich nur vom Grund ablösen, um mit einer Art von Wirklichkeit hervorzutreten.

Die Farbe bes gebrannten Thons nähert sich der Fleischfarbe, und kann mit einigen Schattirungen ihr nahe genug gebracht werden. Schwarze Bärte und Haare, dunkle Säume der Kleider hatten schon auf die Localfarbe ausmerksam gemacht, und nun strich Bolygnot die Kleider farbig an, besonders gelb; er zierte die Frauen mit einem bunten Kopfput, unternahm noch andere Darstellungen, die ihn zu Abwechselung der Farbe nöthigten; und so war ein Weg eröffnet, der nach und nach weiter führen sollte.

Was er nun an Gedanken, sowohl im Ganzen als Einzelnen, an Geftalt, Bedeutsamkeit der Motive, Mannichsaltigkeit der Charaktere, Absonderung des Ausdrucks, Anmuth des Beiwesens und sonst geleistet haben mag, werden unsere Leser sich schon zum Theil aus dem Bor-hergehenden entwickelt haben, wozu wir noch einige Betrachtungen hinzufügen, die sich uns bei Behandlung dieser Gegenstände aufgedrungen.

# Noch einiges Allgemeine.

Von der Höhe, auf welche sich in den neuern Zeiten die Malerei geschwungen hat, wieder zurück auf ihre ersten Anfänge zu sehen, sich die schätzbaren Sigenschaften der Stifter dieser Kunst zu vergegenwärtigen und die Meister solcher Werke zu verehren, denen gewisse Darstellungsmittel unbekannt waren, welche doch unsern Schülern schon geläusig sind, dazu gehört schon ein fester Vorsatz, eine ruhige Entäußerung

und eine Einsicht in den hohen Werth desjenigen Styls, den man mit Recht den wesentlichen genannt hat, weil es ihm mehr um das Wesen der Gegenstände, als um ihre Erscheinung zu thun ift.

Indem wir nun bei Behandlung der Polygnotischen Gemälde, und manchem deshalb geführten vertraulichen Gespräch besonders bemerken konnten, daß es den Liebhabern am schwersten falle, sich die aufgeführten Gruppen nicht perspectivisch hinter einander, sondern plastisch über einander zu denken, so hielten wir eine Darstellung des wechselseitigen Bezuges auf einigen Tafeln für unerläßlich. Und ob wir gleich dieselben nur mit typographischen Mitteln auszusühren im Stande waren, so glauben wir doch einem jeden, dem es nicht an Sinbildungskraft mangelt, besonders aber dem Künstler, der sich mit diesen Gegenständen weiter zu beschäftigen gedenkt, dadurch schon bedeutend vorgearbeitet zu haben.

Eben so benken wir auch durch unsern Auszug aus dem Pausanias, wobei wir alles weggelassen, was die Beschreibung des Gemäldes nicht unmittelbar betrifft, die Uebersicht des Ganzen um vieles erleichtert zu haben. Jedoch würden beide Bemühungen nur ein mageres Interesse bewirfen, wenn wir nicht auch dasjenige, was uns wegen sittlicher und poetischer Beziehung der Gruppen unter einander bedeutend geschienen, dem Leser mitzutheilen, und die Künstler dadurch zu Bearbeitung des Einzelnen sowohl als des Ganzen auszumuntern gedächten.

Schon aus der bloßen Beschreibung leuchtet hervor, daß Polygnot eine große Mannichsaltigkeit von Zuständen dargestellt; wir finden die verschiedenen Geschlechter und Alter, Stände, Beschäftigungen, gewaltiges Wirfen und großes Leiden, alles insosern es Herven und Hervinen ziemt, deren Charafter und Schönheit er wahrscheinlich dadurch auf das höchste zu steigern vermochte, daß er die Borstellung der höhern Götter auf diesen Gemälden durchaus vermieden.

Wenn nun auf diese Weise schon eine große und würdige Mannichfaltigkeit in die Augen springt, so sind doch die Bezüge der Gruppen unter einander nicht so leicht aufgefunden. Wir wollen daher die schon oben erwähnte, glückliche Art des Künstlers, das Ganze seiner Werke, das für die sinnliche Anschauung zu keiner Ginheit gelangen konnte, für den Berstand, für das Gefühl zu verbinden, nach unserer Ueberzeugung vortragen. Die Bemalbe ber Lesche überhaupt betrachtet.

Die brei Gemälbe machen unter sich ein Ganzes; in bem einen ist die Erfüllung ber Ilias und die Auflösung des zehnjährigen Räthsels dargestellt, in dem andern der bedeutenoste Punkt der Rücksehr griechtscher Helden; denn muß nicht, sobald Troja erobert ist, die erste Frage sehn: wie wird es Helenen ergehen? In dem dritten schließt sich, durch Odhsseus und die vor seinem Besuch des Hades umgekommenen Griechen und Trojaner, diese große Weltepoche an die heroische Vergangenheit, bis zu den Titanen hin.

Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn durch Bemühung tüchtiger deutscher Künstler alle diese Schatten, die wir jest mühsam bor die Einbildungsfraft rufen, vor unsern Augen, in bedeutenden und schönen Reiben dasteben werden.

# Ueber die Eroberung Troja's.

Das erste Gemälde, ob sich gleich in demselben auch manche feine Bezüge, der Denkart des Künstlers gemäß, aufweisen lassen, kann doch eizentlich unter die historischen gezählt werden. Alles geht unter unsern Augen vor. Speus reißt die Mauern ein, das unglückbringende Pferd, durch dessen Hülfe er solches bewirkt, ist dabei angedeutet. Polypoites und Akamas folgen dem klugen Anführer Odysseus.

Ueber und neben ihnen erscheinen die Gewaltthätigkeiten gegen Ueberwundene. Dort rächt Neoptolem den Tod seines Baters, hier vermögen die Atreiden selbst eine heilige Jungfrau nicht zu schützen.

Doch unfern biefer gewaltsamen Ereignisse ist eine Berschonte zu sehen. Laodite, es seh nun als Geliebte des Afamas, oder als Schwiegertochter des Antenor, steht ruhig unter so vielen Gräueln. Bielleicht ist das Kind auf dem Schoose der alten Frau ihr Sohn, den sie von Afamas empfing. Auch liegt ein trostloses Mädchen, Medusa, an dem Fuße des dabei stehenden Beckens.

Unter und neben dieser Gruppe sieht man gehäufte Todte liegen; dort Jünglinge, bier Greise. Die seinern Bezüge, warum gerade die Benannten gewählt worden, entdeckt uns fünstig der Alterthumsforscher.

Nach diesen stummen Trauerscenen wendet sich bas Gemälbe zum Schluß: man beginnt die Leichname gu begraben; ber Berrather Sinon

erzeigt ben Abgeschiebenen biesen Liebesdienst, und zu völliger Befriebigung des Zartgefühls entweicht der gastfreie Antenor, verschont, mit ben Seinigen.

Ueber die Berherrlichung der gelena.

Haben wir das erste Gemälde mit Pausanias von der Rechten zur Linken betrachtet, so gehen wir dieses lieber von der Linken zur Rechten durch. Hier ist von keiner Gewaltthätigkeit die Rede mehr. Der weise Nestor, noch in seinem höchsten Alter als Pferdebändiger angebeutet, ist am Ufer als Borsteher einer mit Borsicht vorzunehmenden Sinschiffung gestellt; 1 neben ihm, in drei Stockwerken über einander gehäuft, gesangene trojanische Frauen, ihren Zustand mehr oder weniger bejammernd; nicht mehr, wie sonst, ausgetheilt in Familien, der Mutter, dem Bater, dem Bruder, dem Gatten an der Seite, sondern zusammens gerafft, gleich einer Heerde in die Enge getrieben, als Masse behandelt, wie wir vorhin die männlichen Todten gesehen.

Aber nicht schwache Frauen allein sinden wir in dem erniedrigenden Zustande der Gefangenschaft, auch Männer sieht man, meist schwer verwundet, unfähig zu widerstehen.

Und, alle diese geistigen und förperlichen Schmerzen, um wessent: willen werden sie erduldet?

Um eines Weibes willen, dem Sinnbilde der höchsten Schönheit.

Hier sitzt sie wieder als Königin, bedient und umstanden von ihren Mägden, bewundert von einem ehemaligen Liebhaber und Freier, und ehrsurchtsvoll durch einen Herold begrüßt.

Dieser letzte merkwürdige Zug deutet auf eine frühere Jugend durück, und wir werden sogleich auf eine benachbarte Gruppe gewiesen. Hinter Helenen steht Aithra, Theseus Mutter, die schon um ihrentwillen seit langen Jahren in der Gefangenschaft schmachtet, und sich nunmehr wieder als Gefangene unter den Gefangenen findet. Ihr Enkel Demophon neben ihr, scheint auf ihre Befreiung zu sinnen.

Wenn nun, wie die Fabel erzählt, Agamemnon, der unumschränkte Heerführer der Griechen, ohne Helenens Beistimmung die Lithra loszugeben nicht geneigt ist, so erscheint jene im höchsten Glanze, da sie mitten unter der Masse von Gefangenen als eine Fürstin ruht, von

<sup>1 &</sup>quot;an's Ufer" oter "aufgestellt."

der es abhängt, zu binden oder zu lösen. Alles, was gegen sie verbrochen wurde, hat die traurigsten Folgen; was sie verbrach, wird durch ihre Gegenwart ausgelöscht.

Von Jugend auf ein Gegenstand der Verehrung und Begierde, erregt sie die heftigsten Leidenschaften einer hervischen Welt, legt ihren Freiern eine ewige Dienstbarkeit auf, wird geraubt, geheirathet, entführt und wieder erworben. Sie entzückt, indem sie Verderben bringt, das Alter wie die Jugend, entwaffnet den rachgierigen Gemahl; und, vorher das Ziel eines verderblichen Krieges, erscheint sie nunmehr als der schönste Zweck des Sieges, und erst über Hausen von Todten und Gefangenen erhaben, thront sie auf dem Gipfel ihrer Wirfung. Alles ist vergeben und vergessen; denn sie ist wieder da. Der Lebendige sieht die Lebendige wieder und erfreut sich in ihr des höchsten irdischen Gutes, des Anblicks einer vollkommenen Gestalt.

Und so scheint Welt und Nachwelt mit dem idaischen Schäfer einzustimmen, der Macht und Gold und Weisheit, neben der Schönheit, gering achtete.

Mit großem Verstand hat Polygnot hiernächst Briseis, Die zweite Selena, Die nach ihr bas größte Unheil über Die Griechen gebracht, nicht ferne hingestellt, gewiß mit unschätzbarer Abstufung ber Schönheit.

Und so wird denn auch der Moment dieser Darstellung am Rande des Bildes bezeichnet, indem des Menelaos Feldwohnung niedergelegt, und sein Schiff zur Absabrt bereitet wird.

Zum Schlusse sein uns noch eine Bemerkung erlaubt. Außerordentliche Menschen, als große Naturerscheinungen, bleiben dem Patriotismus eines jeden Bolks immer heilig. Ob solche Phänomene genutzt
oder geschadet, kommt nicht in Betracht. Jeder wackere Schwede verehrt Karl XII., den schädlichsten seiner Könige. So scheint auch den
Griechen das Andenken seiner Helena antzückt zu haben. Und wenn
gleich hie und da ein billiger Unwille über das Unsittliche ihres Bandels entgegengesetze Fabeln erdichtete, sie von ihrem Gemahl übel behandeln, sie sogar den Tod verworsener Berbrecher leiden ließ, so sinden
wir sie doch schon im Homer als behagliche Hausstrau wieder; ein Dichter,
Stesichorus, wird mit Blindheit gestraft, weil er sie unwürdig dargestellt;
und so verviente, nach vielzähriger Controvers, Euripides gewiß den
Dank aller Griechen, wenn er sie als gerechtsertigt, ja sogar als völlig

unidulbig barftellte, und jo bie unerläßliche Forberung bes gebilbeten Meniden, Schönheit und Sittlichkeit im Ginflange ju feben, befriedigte.

Ueber ben Besuch bes Dopffens in ber Unterwelt.

Wenn in dem ersten Bilbe das historische, im zweiten das Symbolische vorwaltete, so kommt uns im dritten, ohne daß wir jene beiden Gigenschaften vermissen, ein hoher poetischer Sinn entgegen, der, weitzumfassend, tiefeingreisend, sich anmaßungslos mit unschuldigem Bewußtziehn und heiterer, naiver Bequemlickeit darzustellen weiß.

Dieses Bild, das gleichfalls aus drei Stockwerken übereinander besteht, beschreiben wir nunmehr, den Bausanias auf einige Zeit vergessend, nach unsern eigenen Ginsichten.

Oben, fast gegen die Mitte bes Bildes, erbliden wir Obpsseus, als den frommen, nur um sein Schickal bekümmerten Besucher des Hades. Er hat das Schwert gezogen; aber nicht zur Gewaltthat gegen die unterirdischen Machte, sondern die Erstlinge des blutigen Opfers dem Teiresias zu bewahren, der gegen ihm übersteht, indeß die Mutter Untilleia, ihren Sohn noch nicht gewahrend, weiter zurücksicht.

Hinter Dopffeus stehen seine Gefährten: Elpenor, ber kaum verstrorbene, noch nicht begrabene, zunächst; entsernter Berimedes und Emplochos, schwarze Widder zum Opfer bringend.

Gelingt nun diesem klugen Helben sein Besuch, so ist frevelhaften Stürmern der Unterwelt früher ihre Unternehmung übel gerathen. Unter ihm sieht man Theseus und Beirithoos, mit Betrachtung ihrer Schwerter beschäftigt, die ihnen, als irdische Waffen, im Kampfe mit dem Geisterreich wenig gefruchtet. Sie sitzen auf goldene Throne gebannt, zur Strafe ihres Uebermuths.

An iprer Seite, unter jenen ehrwürdigen Alten, sieht man völlig unähnliche Nachbarinnen, Kameiro und Klytie, die zur Unterwelt allzufrüh entsührten anmuthigen Töchter des Pandaros, befränzt, den unschuldigsten Zeitvertreib, das Kinderspiel der Knöchelchen, gleichsam ewig fortseßend.

An der andern Seite des Theseus und Peirithoos besindet sich eine ernstere Gesellschaft; unglückliche Gattinnen, theils durch eigene Leidenschaft, theils durch fremde beschädigt: Eriphyle, Tyro, Phaidra und Ariadne, die erste und dritte sonderbar bezeichnet.

Unter ihnen Chloris und Thyia, zärtliche Freundinnen, eine ber andern im Schoofe liegend. Sodann Profris und Klymene, Neben-buhlerinnen; diese wendet von jener sich weg. Etwas entfernt, für sich allein, steht Megara, die erste würdige, aber leider in ihren Kindern unglückliche, verstoßene Gattin des Hercules.

Hat nun vielleicht der Künstler dadurch, daß er den Obysseus und seine Gefährten in die obere Reihe gesetzt, die höhere Region des Hades bezeichnen wollen? Da Odysseus, nach Homerischer Dichtung, keinestwegs in die Unterwelt hinabsteigt, sondern sich nur an sie heranwagt, so ist wohl nicht ohne Absicht der Acheron und jener den abgeschiedenen Seelen eigentlich bestimmte Eingang zum Schattenreiche unten an der Seite vorgestellt.

In dem Schiffe befindet sich Charon, neben ihm zwei junge Berfonen, weder durch sich, noch durch ihre Berwandtschaft berühmt, über welche wir folgende Muthmaßungen hogen.

Tellis scheinet dem Alterthum als ein gegen seine Eltern frommes Rind bekannt gewesen zu sehn, indem außerhalb des Schiffes, unter ihm, wahrscheinlich auf einer vorgestellten Landzunge, ein unfrommer Sohn von seinem eigenen Bater gequält wird.

Kleoboia trägt bas heilige Risiden, ein Zeichen ber Verehrung gegen bie Geheimnisse, mit sich, und unter ihr, außer bem Schiffe, wird, jum beutlichen Gegensatz, ein Frevler geveinigt.

Ueber bem Charon sehen wir ein Schreckbild, ben Damon Gurynomos, und in berselben Gegend ben zum Schatten verschwindenden Tithos. Diesen letten, würden wir den Künstlern rathen, noch etwas weiter herunter zu setzen, als in unserer Tafel geschen, damit dem Obysseus und seinen Gefährten der Rücken frei gehalten werde.

Warum Auge und Jphimedeia zunächst am Schiffe stehen, wagen wir nicht zu erklären; besto mehr finden wir bei ber sonderbaren Gruppe zu bemerken, wo eine Gselin die Arbeit des beschäftigten Seildrehers auszehrt.

Die Alten scheinen, und zwar mit Recht, ein fruchtloses Bemühen als die größte Pein betrachtet zu haben.

Der immer zuruchfturzende Stein des Sifpphos, die fliehenden Früchte des Tantalos, das Wassertragen in zerbrechenden Gefäßen, alles deutet auf unerreichte Zwede. hier ist nicht etwan eine dem Verbrechen

angemessene Wiedervergeltung, oder specifische Strafe; nein, die Unsglücklichen werden sämmtlich mit dem schrecklichsten der menschlichen Schicksale belegt, den Zweck eines ernsten, anhaltenden Bestrebens verseitelt zu sehen.

Was nun dort als Strafe gewaltsamer Titanen und sonstiger Schuldigen gedacht wird, ist hier durch Ofnos und seine Gelin als ein Schicksal, ein Zustand auf das naivste dargestellt. Er flicht eben von Natur, wie sie von Natur frißt; er könnte lieber aufhören zu flechten; aber was alsdann sonst beginnen? Er flicht lieber um zu slechten, und das Schilf, das sich auch ungeflochten hätte verzehren lassen, wird nun geslochten gespeis't. Vielleicht schmeckt es so, vielleicht nährt es besier? Dieser Ofnos, könnte man sagen, hat auf diese Weise doch eine Art von Unterhaltung mit seiner Eselin!

Doch, indem wir unsern Lesern die weitere Entwicklung dieses profunden Symbols überlassen, bemerken wir nur, daß der Grieche, der gleich in's Leben zurücksah, darin den Zustand eines fleißigen Mannes, dem eine verschwenderische Frau zugesellt ist, zu sinden glaubte.

Haben wir nun diese Seite des Bildes vollendet, wo wir fast nur frühere heroische Gestalten erblickten, so treffen wir bei fernerem Fortblick auf Gegenstände, die zu Odpsseus einen näheren Bezug haben. Wir finden hier die Freunde des Odpsseus: Antilochos, Agamemnon, Protesilaos, Achilleus und Patrotlos. Sie dürfen sich nur in den freien Raum, der über ihnen gelassen ist, erheben, und sie befinden sich mit Odpsseus auf Giner Linie.

Weiterhin sehen wir des Odpsseus Gegner versammelt, die beiden Ajanten nebst Palamedes, einen der edelsten Griechen, der sein erfundenes Würfelspiel mit dem sonst so verschmähten Thersites zu üben besichäftigt ist.

In der Höhe zwischen beiden, sich der Gesinnung nach widerstrebenden, durch einen Zwischenraum abgesonderten Gruppen der Griechen sinden sich Liebende versammelt: Photos und Jaseus, mit einem Ringe, dem zartesten Zeichen der Freundschaft, beschäftigt; Uktaion und seine Mutter, mit gleicher Lust am Waidwerfe theilnehmend; Maira, einsam zwischen beiden, könnte räthselhaft bleiben, wenn ihr nicht eine herzliche Neigung gegen ihren Vater diesen Plat unter den anmuthig und naw Liebenden verschaffte.

Man wende nun seinen Blick nach dem untern Theile des Bildes! Dort findet man die Dichterwelt, vortrefflich geschildert, beisammen. Orpheus, als treuer Gatte, ruht auf dem Grade seiner zweimal Versornen; als berühmtester Dichter hat er seine Hörer bei sich, Schedios und Pelias, deren Bezeichnung, so wie das Recht, in dieser Gesellschaft zu sehn, noch zu erklären wäre. Thampris, das schönste Talent, in dem traurigsten Zustande der verwelkenden Abnahme. Gleich dabei Lehrer und Schüler, Marspas und Olympos, auf ein frisches Leben und künftige Zeiten deutend.

Befanden fich nun über diefer Dichterwelt die abgeschiedenen Grieden, so find neben ihnen, als wie in einem Winkel, die armen Trojaner vorgestellt: Hektor, sein Schicksal immer fort betrauernd, Memnon und Sarpedon.

Aber, um biesen buftern Winkel zu erheitern, hat ber Künstler ben lüsternen, weiberschäßenden Knaben, Paris, in ewiger Jugend dargestellt. Noch als rober Waldbewohner, doch seiner Macht über Frauen sich bewußt, schlägt er in die Hände, um, das Gegenzeichen erwartend, irgend einer horchenden Schönen anzudeuten, wo er zu finden sev.

Aber Penthesileia, die Heldin, im friegerischen Schmuck, steht vor ihm, ihre Gebärden und Mienen zeigen sich abstoßend und verachtend, und so wäre denn auch der peinliche Zustand eines anmaßlichen Weibersbesiegers, der endlich von einer hochherzigen Frau verschmäht wird, im Hades verewigt.

Warum übrigens Meleager und ferner Kallisto, Pero, Nomia in der höhern Region einen Platz einnehmen, seh fünftigen Auslegern anheim gestellt.

Wir betrachten nur noch, am Schlusse des Bildes, jene Gesellschaft vergeblich Bemühter, die uns eigentlich den Ort zu erkennen giebt, wo wir uns befinden. Sispphos, Tantalos, Unbenannte, welche sich in die höhern Geheimnisse einweihen zu lassen verabsäumt, zeigen sich hier. Konnten wir noch über Ofnos lächeln, so sind nun die Motive ähnslicher Darstellungen in's Tragische gesteigert. Un beiden Enden des Hades finden wir vergeblich Bemühte, und innerhalb solcher trostlosen Zustände Heroen und Geroinen zusammengedrängt und eingeschlossen.

Bei den Todten ist alles ewig. Der Zustand, in welchem ber

Mensch zulett ben Erdbewohnern erschien, signit sich für alle Zukunft. Alt oder jung, schön oder entstellt, glücklich oder unglücklich, schwebt er immer unserer Einbildungsfraft auf der grauen Tafel des Hades vor.

# Nachtrag.

Indem die Künstler immer mehr Trieb zeigen, sich dem Alterthume zu nähern, so wird es Pflicht, ihnen zweckmäßig vorzuarbeiten, damit eine höchst lobenswerthe Absicht rascher gefördert werde. Wir wünschen, daß man dassenige, was wir an den Gemälden der Lesche zu leisten gesucht, als eine Probe dessen, was wir künstig weiter fortzusühren gedenken, günstig aufnehme.

Baujanias ist ein für den heitern Künstlersinn beinahe unzugänglicher Schriftsteller; man muß ihn recht kennen, wenn man ihn genießen und nüten soll. Gegen ihn, als Beobachter überhaupt, als Bemerker insbesondere, als Erklärer und Schriftsteller ist gar viel einzuwenden; dazu kommt noch ein an vielen Stellen verdorbener Text, wodurch sein Werk noch trüber vor unsern Augen erscheint; daher wäre zu wünschen, daß Freunde des Alterthums und der Kunst sich vereinigten, diese Decke wegzuziehen, und besonders alles, was den Künstler zunächst interessirt, vorerst in's Klare zu stellen.

Man kann dem Gelehrten nicht zumuthen, daß er die reiche Ernte, zu der ihn die Fruchtbarkeit seines weiten Feldes und seine eigene Thätige keit berechtigt, selbst auseinander sondere; er hat zu viel Rücksichten zu nehmen, als daß er eine der andern völlig ausopfern könnte; und so ergeht es ihm gewöhnlich, wie es dem Pausanias erging, daß ein Kunstwerk oder sonst ein Gegenstand ihn mehr an sein Bissen erinnert, als daß es ihn aufsorderte, sich des großen Umsangs seiner Kenntnisse zu Gunsten dieses besondern Falles zu entäußern. Deßhalb möchte der Kunstsreund wohl ein verdienstliches Werk unternehmen, wenn er sich zwischen dem Gelehrten und Künstler in die Mitte stellte, und aus den Schätzen des ersten für die Bedürfnisse des andern auszuwählen verstünde.

Die Kunst überhaupt, besonders aber die deutsche, steht auf dem bedeutenden Bunkte, daß sich Künstler und Liebhaber dem wahren Sinne des Alterthums mit starken Schritten genähert. Man vergleiche die Riepenhausischen Blätter mit Versuchen des sonst so verdienten Grafen

Caplus, und man wird mit Bergnügen einen ungeheuern Abstand gewahr werden.

Fahren unsere Künstler nun fort, die Restauration verlorner Kunstwerke, nach Beschreibungen, zu unternehmen, so läßt sich gar nicht absehen, wie weit sie solches führen werde. Sie sind genöthigt, aus sich selbst, aus ihrer Zeit und Umgebung herauszugehen, und, indem sie sich eine Aufgabe vergegenwärtigen, zugleich die Frage aufzuwersen, wie eine entfernte Borzeit sie gelös't haben würde. Sie werden auf die einsach-hohen und profund-naiven Gegenstände ausmerksam, und fühlen sich gedrungen, Bedeutung und Form, im höchsten Sinne, zu cultiviren.

Betrachtet man nun den Weg, welchen die Alterthumskunde schon seit geraumer Zeit einschlägt, so bemerkt man, daß auch sie dem wünsichenswerthen Ziele nachstrebt, die Vorzeit überhaupt, besonders aber die Kunst der Borzeit zur Anschauung zu bringen.

Setzt sich nun zugleich die Manier, bloß durch Umrisse eine geiste reiche Composition auszudrücken und ganze epische und dramatische Folgen darzustellen, beim Publicum in Gunst, so werden die höheren Kunstzwecke gewiß mehr gefördert, als durch die endlose Qual, womit Künstler oft unglücklich ersundene Bilder auszussühren, Jahre lang bemüht sind. Das, was ein glücklicher Gedanke seh, wird mehr offenbar werden, und eine vollendete Aussührung wird ihm alsdann den eigentlichen Kunstwerth, zu allgemeinem Behagen, geben können.

Um zu diesem schönen Zweck das Mögliche beizutragen, werden wir unsere künftigen Aufgaben dahin lenken, und indessen, durch successible Bearbeitung des Pausanias und Plinius, besonders auch der Philostrate, die Künstler zu fördern suchen.

Auch würde die Bergleichung der Homerischen, Birgilischen und Polygnotischen Höllensahrten dereinst, wenn die letztere vor den Augen des Publicums aufgestellt sehn wird, erfreuliche Gelegenheit geben, Poesie und bildende Kunst, als verwandt und getrennt, zu beobachten und zu beurtheilen.

Auf ähnliche Weise wird sich eine Vorstellung der Eroberung von Troja, wie sie auf einer antiken Base vorkommt, mit der Polygnotischen Behandlung vergleichen und dergestalt benußen lassen.

Wir hatten eine Zeichnung bes Basengemäldes neben ben Riepen-

hausischen Blättern aufgestellt. Hier ist nichts, das mit der Polygnotischen, von uns oben entwicklten Darstellungsweise übereinstimmte; alles scheint mehr in's Kurze zusammengezogen, Thaten und Handlungen werden, mit voller Wirklichkeit, neben einander aufgezählt; woraus sich, wie uns dünkt, ohne die übrigen, von Geschmack, von Anordnung u. s. w. hergenommenen Gründe in Anschlag zu bringen, schon mit großer Wahrsicheinlichkeit auf eine jüngere Entstehung schließen läßt.

Wir wünschen, diese Abbildung gedachten Lasengemäldes künftig ber Riepenhausischen Arbeit beigefügt zu sehen. Denn obgleich, so viel wir wissen, Herr Tischbein solches bereits in Kupfer stechen lassen, so ist es doch immer noch viel zu wenig bekannt.

### 48. Myron's Rub.

Myron, ein Griechischer Bildner, versertigte ungefähr vierhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Kuh von Erz, welche Cicero zu Athen, Procopius im siebenten Jahrhundert zu Rom sah, also daß über tausend Jahre dieses Kunstwerf die Ausmertsamseit der Menschen auf sich gezogen. Es sind uns von demselben mancherlei Nachrichten übrig geblieben, allein wir können uns doch daraus keine deutliche Borstellung des eigentlichen Gebildes machen; ja was noch sonderbarer scheinen muß, Epigramme, sechsunddreißig an der Zahl, haben uns disher eben so wenig genutzt, sie sind nur merkwürdig geworden als Verirrungen poetisirender Kunstbeschauer. Man sindet sie eintönig, sie stellen nicht dar, sie belehren uns nicht; sie verwirren vielmehr den Begriff, den man sich von der verlornen Gestalt machen möchte, als daß sie ihn bestimmten.

Genannte und ungenannte Dichter scheinen in diesen rhpthmischen Scherzen mehr unter einander zu wetteisern, als mit dem Kunstwerke; sie wissen nichts davon zu sagen, als daß sie sämmtlich die große Natürlichkeit desselben anzupreisen beflissen sind. Ein solches Dilettantentob ist aber höchst verdächtig.

Denn bis zur Berwechselung mit der Natur Natürlichkeit darzustellen, war gewiß nicht Mpron's Bestreben, der, als unmittelbarer Nachfolger von Phidias und Polyclet, in einem höhern Sinne versuhr, beschäftigt war, Athleten, ja sogar den Hercules zu bilden, und gewiß seinen Werken Styl zu geben, sie von der Natur abzusondern wußte.

Man kann als ausgemacht annehmen, daß im Alterthum kein Werk berühmt worden, das nicht von vorzüglicher Erfindung gewesen wäre: denn diese ist's doch, die am Ende den Kenner wie die Menge entzückt. Wie mag denn aber Myron eine Kuh wichtig, bedeutend und für die Aufmerksamkeit der Menge durch Jahrhunderte durch anziehend gemacht haben?

Die sämmtlichen Spigramme preisen durchaus an ihr Wahrheit und Natürlichkeit, und wissen die mögliche Verwechselung mit dem Wirklichen nicht genug hervorzuheben. Ein Löwe will die Kuh zerreißen, ein Stier sie bespringen, ein Kalb an ihr saugen, die übrige Heerde schließt sich an sie an; der Jirte wirft einen Stein nach ihr, um sie von der Stelle zu bewegen, er schlägt nach ihr, er peitscht sie, er dutet sie an; der Ackersmann bringt Kummet und Pflug, sie einzuspannen, ein Dieb will sie stehlen, eine Bremse setzt sich auf ihr Fell, ja Myron selbst verwechselt sie mit den übrigen Kühen seiner Heerde.

Offenbar strebt hier ein Dichter ben andern mit leeren rednerischen Floskeln zu überbieten und die eigentliche Gestalt, die Handlung der Ruh bleibt immer im Dunkeln. Nun soll sie zuletzt gar noch brüllen; dieses sehlte freilich noch zum Natürlichen. Aber eine brüllende Ruh, in so fern sie plastisch vorzustellen wäre, ist ein so gemeines und noch dazu unbestimmtes Motiv, daß es der hochsinnige Grieche unmöglich brauchen konnte.

Wie gemein es sey, fällt jedermann in die Augen, aber under stimmt und unbedeutend ist es dazu. Sie fann brüllen nach der Weide, nach der Herbe, dem Stier, dem Kalbe, nach dem Stalle, der Meleferin, und wer weiß nach was allem. Auch sagen die Spigramme feineswegs, daß sie gebrüllt habe, nur daß sie brüllen würde, wenn sie Eingeweide hätte, so wie sie sich fortbewegen würde, wenn sie nicht an das Viedestal angegossen wäre.

Sollten wir aber nicht trot aller dieser hindernisse doch zum Zwecke gelangen und und das Kunstwerf vergegenwärtigen, wenn wir alle die falschen Umstände, welche in den Spigrammen enthalten sind, ablösen und den wahren Umstand übrig zu behalten suchen?

Niemand wird in der Rabe biefer Rub, oder als Begen: und

Mitbild einen Löwen, ben Stier, ben hirten, bie übrige heerbe, ben Adersmann, ben Dieb ober die Bremse benken. Aber ein Lebendiges konnte ber Künstler ihr zugesellen, und zwar bas einzige Mögliche und Schickliche, bas Kalb. Es war eine saugende Kuh: benn nur in so fern sie saugt, ist es erst eine Kuh, die uns, als Heerbenbesitzern, bloß burch Fortpflanzung und Nahrung, burch Milch und Kalb bes beutend wird.

Wirft man nun alle jene fremden Blumen hinweg, womit die Dichter, und vielleicht manche derselben ohne eigene Anschauung, das Kunstwerf zu schmücken glaubten, so sagen mehrere Spigramme ausdrücklich, daß es eine Kuh mit dem Kalbe, daß es eine säugende Ruhgewesen.

Mpron formte, Wandrer, die Kuh; das Kalb, sie erblickend, Nahet lechzend sich ihr, glaubet die Mutter zu sehn.

Armes Kalb, was nabst du dich mir mit bittendem Blöten? Milch ins Euter hat mir nicht geschaffen die Kunst.

Wollte man jedoch gegen die Entschiedenheit dieser beiden Gedichte einigen Zweisel erregen und behaupten, es seh hier das Kalb, wie die übrigen hinzugedichteten Wesen, auch nur eine poetische Figur, so erhalten sie doch durch Nachstehendes eine unwidersprechliche Bekräftigung:

Borbei Sirt bei der Ruh, und beine Flöte schweige! Daß ungestört ihr Kalb sie jäuge.

Flöte heißt hier offenbar das Horn, worein der Hirte stößt, um die Heerde in Bewegung zu seßen. Er soll in ihrer Nähe nicht duten, damit sie sich nicht rühre; das Kalb ist hier nicht supponirt, sondern wirklich bei ihr, und wird für so lebendig angesprochen als sie selbst.

Bleibt nun hierüber fein Zweisel übrig, finden wir uns nunmehr auf der rechten Spur, haben wir das wahre Attribut von den eingebildeten, das plastische Beiwerk von den poetischen abzusondern gewußt, so haben wir uns noch mehr zu freuen, daß zu Vollendung unserer Absicht, zum Lohne unseres Bemühens uns eine Abbildung aus bem Alterthume überliefert worden; sie ist auf den Münzen von Dyrrhachium oft genug wiederholt, in der Hauptsache sich immer gleich. Wir fügen einen Umriß davon hier bei 1 und sähen gern, durch geschickte Künstler, die flach erhobene Arbeit wieder zur Statue verwandelt.

Da nun dieß herrliche Werk, wenn auch nur in entfernter Rachbildung, abermals vor den Augen der Kenner steht, so darf ich die Bortrefflichkeit der Composition wohl nicht umftändlich herausbeben. Die Mutter, ftramm auf ihren Fugen wie auf Caulen, bereitet burch ihren prächtigen Körper bem jungen Säugling ein Obdach; wie in einer Nische, einer Belle, einem Seiligthum ift bas kleine nahrungsbedurftige Geschöpf eingefaßt und füllt ben organisch umgebenen Raum mit ber größten Zierlichkeit aus. Die halbknicende Stellung, gleich einem Bittenden, bas aufgerichtete Saupt, gleich einem Alebenden und Empfangenden, die gelinde Anstrengung, die garte Beftigkeit, alles ist in den besten biefer Copien angedeutet, was bort im Original über allen Begriff muß vollendet gewesen sehn. Und nun wendet die Mutter das haupt nach innen und die Gruppe schließt sich auf die vollkommenste Beise selbst ab. Sie concentrirt ben Blick, die Betrachtung, die Theilnahme bes Beschauenden, und er mag, er kann sich nichts draußen, nichts daneben, nichts anders benken, wie eigentlich ein vortreffliches Kunstwerk alles Nebrige ausschließen und für ben Augenblick vernichten foll.

Die technische Weisheit dieser Gruppe, das Gleichgewicht im Unseleichen, der Gegensatz des Achnlichen, die Harmonie des Unähnlichen, und alles was mit Worten faum ausgesprochen werden kann, verehre der bildende Künstler. Wir aber äußern hier ohne Bedenken die Beshauptung, daß die Naivetät der Conception und nicht die Natürlichkeit der Aussührung das ganze Alterthum entzückt hat.

Das Säugen ist eine thierische Function und bei vierfüßigen Thieren von großer Anmuth. Das starre bewußtlose Staunen des säugenden Geschöpfes, die bewegliche bewußte Thätigkeit des Gesäugten stehen in dem herrlichsten Contrast. Das Fohlen, schon zu ziemlicher Größe erwachsen, kniet nieder, um sich dem Euter zu bequemen, aus dem es stoßweise die erwünsichte Nahrung zieht. Die Mutter, halb verletzt,

<sup>&#</sup>x27; E. Runft und Alterthum, von Goethe, II. 1.

halb erleichtert, schaut sich um, und durch diesen Act entspringt das vertraulichste Bild. Wir andern Städtebewohner erblicken seltner die Kuh mit dem Kalbe, die Stute mit dem Fohlen; aber bei jedem Frühtlingsspaziergang können wir diesen Act an Schasen und Lämmern mit Ergöhung gewahr werden, und ich fordere jeden Freund der Natur und Kunst auf, solchen über Wies und Feld zerstreuten Gruppen mehr Aufmerssamseit als bisher zu schenken.

Wenden wir uns nun wieder zu dem Aunstwerk, so werden wir zu der allgemeinen Bemerkung veranlaßt, daß thierische Gestalten, einzeln oder gesellt, sich hauptsächlich zu Darstellungen qualificiren, die nur von einer Seite gesehen werden, weil alles Interesse auf der Seite liegt, wohin der Kopf gewendet ist; deßhalb eignen sie sich zu Nischen= und Wandbildern so wie zum Basrelief; und gerade dadurch konnte uns Mpron's Kuh, auch flach erhoben, so vollkommen überliefert werden.

Von den wie billig so sehr gepriesenn Thierbildungen wenden wir uns zu der noch preiswürdigeren Götterbildung. Unmöglich wäre es einem Griechischen plastischen Künstler gewesen, eine Göttin säugend vorzustellen. Juno, die dem Hercules die Brust reicht, wird dem Poeten verziehen, wegen der ungeheueren Wirfung die er hervordringt, indem er die Milchstraße durch den verspritzten göttlichen Nahrungssaft entstehen läßt. Der bildende Künstler verwirft dergleichen ganz und gar. Siner Juno, einer Pallas in Marmor, Erz oder Elsenbein, einen Sohn zuzugesellen, wäre für diese Majestäten höchst erniedrigend gewesen. Benus, durch ihren Gürtel eine ewige Jungfrau, hat im höheren Altersthum keinen Sohn; Eros, Amor, Eupido selbst, erscheinen als Ausgeburten der Urzeit, Aphroditen wohl zugesellt, aber nicht so nahe verwandt.

Untergeordnete Wesen, Heroinen, Nomphen, Faunen, welchen die Dienste der Ammen, der Erzieher zugetheilt sind, mögen allenfalls für einen Anaben Sorge tragend erscheinen, da Jupiter selbst von einer Nomphe wo nicht gar von einer Ziege genährt worden, andere Götter und Heroen gleichfalls eine wilde Erziehung im Verborgenen genoffen. Wer gedenkt hier nicht der Amalthea, des Chirons und so mancher andern.

Bildende Künftler jedoch haben ihren großen Sinn und Geschmad am bochsten baburch bethätigt, baß sie sich ber thierischen Handlung bes

Säugens an Halbmenschen erfreut. Davon zeigt uns ein leuchtendes Beispiel jene Contaurensamilie des Zeugis. Die Centaurin, auf das Gras hingestreckt, giebt der jüngsten Ausgeburt ihres Doppelwesens die Milch der Mutterbrust, indessen ein anderes Thierkind sich an den Zipen der Stute erlabt, und der Later einen erbeuteten jungen Löwen hinten herein zeigt. So ist uns auch ein schönes Familienbild von Wassergöttern auf einem geschnittenen Stein übrig geblieben, wahrsicheinlich Nachbildung einer der berühmten Gruppen des Scopas:

Ein Tritonen-Shepaar zieht geruhig durch die Fluthen, ein kleiner Fischknabe schwimmt munter voraus, ein anderer, dem das salzige Slement auf die Milch der Mutter noch nicht schmeden mag, strebt an ihr hinauf; sie hilft ihm nach, indessen sie ein jüngstes an die Brust gesichlossen trägt. Unmuthiger ist nicht leicht etwas gedacht und ausgeführt.

Wie manches Alehnliche übergehen wir, wodurch uns die großen Alten belehrt, wie höchst schapbar die Natur auf allen ihren Stufen seh, da wo sie mit dem Faupte den göttlichen Himmel, und da wo sie mit den Füßen die thierische Erde berührt.

Noch einer Tarstellung jedoch können wir nicht geschweigen, 2 es ist die Römische Wölfin. Man sehe sie wo man will, auch in der geringsten Nachbildung, so erregt sie immer ein hohes Vergnügen. Wenn an dem zitzenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwei Heldenfinder einer würdigen Nahrung erfreuen, und sich das fürchterliche Scheusal des Waltes auch mütterlich nach diesen fremden Gastsäuglingen umsieht, der Mensch mit dem wilden Thiere auf das zärtlichste in Contact kommt, das zerreißende Monstrum sich als Mutter, als Pflegerin darstellt, so kann man wohl einem solchen Wunder auch eine wundervolle Wirkung für die Welt erwarten. Sollte die Sage nicht durch den bildenden Künstler zuerst entsprungen sehn, der einen solchen Gedanken plastisch am besten zu schäpen wußte?

Wie schwach erscheint aber, mit so großen Conceptionen verglichen, eine Augusta Puerpera, — — — — — — —

Der Ginn und das Bestreben ber Griechen ift, den Menschen gu

von binten ber.

<sup>2 &</sup>quot;Wir können nicht geschweigen einer Darstellung." Gewöhnlich ist nur "gesichweige" seviel wie: "nicht zu gevenken." Danach würde es wohl beißen sollen: "Noch eine — verschweigen," unerwähnt lassen.

vergöttern, nicht die Gottheit zu vermenschen. Hier ist ein Theomorphism, sein Anthropomorphism! Ferner soll nicht das Thierische am Menschen geadelt werden, sondern das Menschliche des Thierischer werde hervorgehoben, damit wir uns in höherm Kunstsinne daran ergöhen, wie wir es ja schon, nach einem unwiderstehlichen Naturtrieb, an lebenden Thiergeschöpfen thun, die wir uns so gern zu Gesellen und Dienern erwählen.

Schauen wir nun nochmals auf Myron's Kuh zurück, so bringen wir noch einige Vermuthungen nach, die nämlich, daß er eine junge Kuh vorgestellt, welche zum erstenmale gekalbt; ferner, daß sie vielleicht unter Lebensgröße gewesen.

Wir wiederholen sodann das oben zuerst Gesagte, daß ein Künstler wie Myron nicht das sogenannte Natürliche zu gemeiner Täuschung gesucht haben könne, sondern daß er den Sinn der Natur aufzusassen und auszudrücken gewußt. Der Menge, dem Dilettanten, dem Redner, dem Dichter ist zu verzeihen, wenn er das was im Bilde die höchste absichtliche Kunst ist, nämlich den harmonischen Effect, welcher Seele und Geist des Beschauers auf Sinen Punkt concentrirt, als rein natürlich empfindet, weil es sich als höchste Natur mittheilt; aber unverzeihlich wäre es, nur einen Augenblick zu behaupten, daß dem hohen Myron, dem Nachsolger des Phidias, dem Vorsahren des Praxiteles, bei der Bollendung seines Werks das Seelenvolle, die Anmuth des Ausdrucks gemangelt habe.

Zum Schlusse sey uns erlaubt, ein paar moderne Epigramme beizubringen, und zwar das erste von Menage, welcher Juno auf diese Kuh eisersüchtig seyn läßt, weil sie ihr eine zweite Jo vorzubilden scheint. Diesem braven Neueren ist also zuerst beigegangen, daß es im Alterthum so viele ideelle Thiergestalten giebt, ja, daß sie bei so vielen Liebeshändeln und Metamorphosen sehr geeignet sind, das Zusammentressen von Göttern und Menschen zu vermitteln. Ein hoher Kunstbegriff, auf den man bei Beurtheilung alter Arbeiten wohl zu merken hat.

Als fie das Rühlein ersah, dein ehernes, eiferte Juno, Mipron! sie glaubte fürmahr Inachus Tochter zu sehn.

Juletzt aber mögen einige rhythmische Zeilen stehen, die unsere Unsicht gedrängt darzustellen geeignet sind.

Daß du die Herrlichste bist, Admetos' Heerden ein Schmuck wärft, Selber des Sonnengotts Rindern Entsprungene scheinst; Alles reißet zum Staunen mich bin, zum Preise des Künstlers! — Doch, daß du mütterlich auch fühlest, es ziehet mich an.

Jena, ten 20. November 1812.

## 49. Somer's Apotheofe.

Ein antikes Basrelief, gefunden in der Hälfte des 17ten Jahrhunderts zu Marino, auf den Gütern des Fürsten Colonna, in den Ruinen der Villa des Kaisers Claudius, zu unserer Zeit in dem Palast Colonna noch vorhanden, stellt den alten Homer dar, wie ihm göttliche Ehre bewiesen wird. Wir sind aufs neue ausmerksam darauf geworden durch einige Figuren dieser Vorstellung, deren Abgüsse uns durch Freundeshand zugekommen.

Um sich den Sinn dessen, was wir zu sagen gedenken, sicherer zu entwickeln, betrachte man eine Abbildung von dem Florentiner Gallestruzzi, im Jahr 1656 gezeichnet und gestochen. Sie findet sich in Kircher's Latium, bei der 80sten Seite, und in Cuper's Werke gleich zu Anfang; sie giebt uns einen hinreichenden Begriff von diesem wichtigen Alterthum; denn Gallestruzzi hatte für solche Nachbildungen genugsame Geschicklichkeit, welche dem Kunstliebhaber schon bekannt ist durch ähnliche nach Polydor radirte Blätter, z. B. den Untergang der Familie Niobe, nicht weniger durch die Kupser zu Agostini Gemme antiche figurate.

Da in einem problematischen Falle eines jeden Meinung sich nach Belieben ergehen darf, so wollen wir, ohne weitläuftige Wiederholung bessen, was hierüber bisher gedacht und gestritten worden, unsere Austlegung kürzlich vortragen. Und hiebei sondern wir, was nach prüsender Betrachtung des Bildes, nach Lesung der darüber vorhandenen Schriften völlig klar geworden, und was zu erörtern allenfalls noch übrig gesblieben wäre.

Klar ist, mit beigefügten Worten bestimmt und ausgelegt, die vor einem abgeschlossenen Vorhangsgrunde, als in einem Seiligthum, abgebildete göttliche Verehrung Homer's, auf dem untern Theile bes

Bildes. Er sitt, wie wir sonst den Zeus abgebildet sehen, auf einem Sessel, jedoch ohne Lehnen, die Füße auf einem Schemel ruhend, den Scepter in der Linken, eine Rolle in der Rechten. Die Ilias und Odisse knieen fromm an seiner Seite, hinter ihm Eumelia, die ihn betränzt, Kronos, zwei Rollen in Händen; unter dem Schemel sind die Mäuslein nicht vergessen; Mythos, als befränzter Opserknabe, mit Gießgefäß und Schale, ein geduckelter Stier im Hintergrunde; Historia streut Weihrauch auf den Altar; Poesis hält ein paar Fackeln freudig in die Höhe; Tragödia alt und würdig, Comedia, jung und anmuthig, heben ihre rechte Hand begrüßend auf; alle viere gleichsam im Vorsichreiten gebildet; hinter ihnen eine Turba stehend, ausmerksam, deren einzelne Figuren mehr durch die Inschriften als durch Gestalt und Beiwesen erklärt werden; und wo man Buchstaben und Schrift sieht, läßt man sich wohl das Uebrige gefallen.

Aber von oben herunter barf man, auch ohne Namen und Inschrift, die Borstellung nicht weniger für flar halten.

Auf der Höhe des Berges Zeus sitzend, den Scepter in der Hand, den Adler zu Füßen; Minemosyne hat eben von ihm die Erlaubniß zur Vergötterung ihres Lieblings erhalten, er, mit rüdwärts über die Schulter ihr zugewandtem Gesicht, scheint mit göttlicher Gleichgültigkeit den Antrag bejaht zu haben; die Mutter alles Dichtens aber, im Begriff sich zu entsernen, schaut ihn, mit auf die Hüfte gestütztem rechtem Arm, gleichfalls über die Schulter an, als wenn sie ihm nicht besonders dankte für das was sich von selbst verstehe.

Eine jüngere Muse, findlich munter hinabspringend, verkündet's freudig ihren sieben Schwestern, welche, auf den beiden mittleren Planen sitzend und stehend, mit dem, was oben vorging, beschäftigt scheinen. Sodann erblicht man eine Höhle, daselbst Apollo Musagetes in herstömmlich langem Sängerkleide, welcher ruhig ausmerksam dasteht, neben ihm Bogen und Pfeile über ein glockenförmiges Gefäß gelehnt.

So weit nun können wir uns für aufgeklärt halten, und stimmen mit den bisherigen Auslegern meistentheils hierin überein. Bon oben herein wird nämlich das göttliche Patent ertheilt und den beiden mittleren Reihen publicirt; das unterste vierte, von uns schon beschriebene Feld aber stellt die wirkliche, obgleich poetisch-symbolische Berleihung der zugestandenen hohen Ehre dar.

Problematisch bleiben uns jedoch noch zwei Figuren in dem rechten Winkel der zweiten Reihe von unten. Auf einem Piedestal steht eine Figur, gleichsam als Statue eines mit gewöhnlichem Unterkleid und vierzipfligem Mantel angethanen Mannes von mittlerem Alter; Füße und hände sind nacht, in der Nechten hält er eine Papiers oder Pergaments Rolle und über seinem Haupte zeigt sich der obere Theil eines Dreisußes, dessen Gestell jedoch, ganz gegen die Eigenthümlichkeit einer solchen Masschine, bis zu den Füßen des Mannes herunter geht.

Die früheren Erklärungen dieser Figur können in einigen diesem Gegenstand gewidmeten Schriften nachgelesen werden; wir aber beschaupten, es seh die Abbildung eines Dichters, der sich einen Dreisuß durch ein Werk, wahrscheinlich zu Ehren Homer's, gewonnen und zum Andenken dieser für ihn so wichtigen Begebenheit sich hier als den Widmenden vorstellen lasse.

### 50. Der Tängerin Grab.

Das entdeckte Grab ist wohl für das Grab einer vortrefflichen Tänzerin zu halten, welche zum Berdruß ihrer Freunde und Bewunsberer zu früh von dem Schauplatz geschieden. Die drei Bilder muß ich chtlisch, als eine Trilogie, ansehn. Das funstreiche Mädchen erscheint in allen dreien; und zwar im ersten, die Gäste eines begüterten Mannes zum Hochgenuß des Lebens entzückend; das zweite stellt sie vor, wie sie im Tartarus, in der Region der Verwesung und Halbvernichtung, fümmerlich ihre Künste fortsetzt; das dritte zeigt sie uns, wie sie, dem Schein nach wiederhergestellt, zu jener ewigen Schattenseligkeit gelangt ist. Das erste und letzte Vild erlauben keine andere Auslegung; die des mittleren ergiebt sich mir aus jenen beiden.

Es wäre kaum nöthig, diese schönen Kunstproducte noch besonders durchzugehen, da sie für sich zu Sinn, Gemüth und Kunstgeschmack so deutlich reden. — Allein man kann sich von etwas Liebenswürdigem so leicht nicht loswinden, und ich spreche daher meine Gedanken und Empfindungen mit Bergnügen aus, wie sie sich mir bei der Betrachtung dieser schönen Gebilde immer wieder erneuern.

Die erfte Tafel zeigt bie Künstlerin als ben höchsten, lebendigften

Echmud eines Gastmahls, wo Gäste jedes Alters mit Erstaunen auf sie schauen. Unverwandte Ausmerksamkeit ist der größte Beisall, den das Alter geben kann, das eben so empfänglich als die Jugend, nicht eben so leicht zu Aeußerungen gereizt wird. Das mittlere Alter wird schon seine Bewunderung in leichter Handbewegung auszudrücken angeregt, so auch der Jüngling; doch dieser beugt sich überdieß empfindungsvoll zusammen, und schon fährt der jüngste der Zuschauer auf und beklatscht die wahrgenommenen Tugenden wirklich.

Lom Effecte, ben die Künftlerin hervorgebracht, und der uns in seinen Abstufungen zuerst mehr angezogen als sie selbst, wenden wir uns nun zu ihr, und sinden sie in einer von jenen gewaltsamen Stellungen, durch welche wir von lebenden Tänzerinnen so höchlich ergött werden. Die schöne Beweglichseit der Uebergänge, die wir an solchen Künstlerinnen bewundern, ist hier für einen Moment fizirt, so daß wir das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünstige zugleich erblicken und schon dadurch in einen überirdischen Zustand versetzt werden. Auch hier erscheint der Triumph der Kunst, welche die gemeine Sinnlichseit in eine höhere verwandelt, so daß von jener kaum eine Spur mehr zu sinden ist.

Daß die Künstlerin sich als ein Bacchisches Mädchen darstellt und eine Reihe Stellungen und Handlungen dieses Charafters abzuwickeln im Begriff ist, daran läßt sich wohl nicht zweiseln. Auf dem Seitentische stehen Geräthschaften, die sie braucht, um die verschiedenen Momente ihrer Darstellung mannichfaltig und bedeutend zu machen, und die hinten über schwebende Büste i scheint eine helsende Berson anzubeuten, die der Hauptsigur die Requisiten zureicht und gelegentlich einen Statisten macht; denn mir scheint alles auf einen Solotanz angelegt zu sehn.

Ich gehe zum zweiten Blatt. Wenn auf bem erften die Künstlerin und reich und lebensvoll, üppig, beweglich, graciös, wellenhaft und fließend erschien, so sehen wir hier, in dem traurigen lemurischen Reiche von allem das Gegentheil. Sie hält sich zwar auf einem Juße, allein sie drückt den andern an den Schenkel des erstern, als wenn er einen Halt suchte. Die linke Hand stützt sich auf die Hüfte, als wenn sie für sich selbst nicht Krast genug hätte; man sindet hier die unästhetische Kreuzesform, die Glieder gehen im Zickzack, und zu dem wunderlichen

<sup>&#</sup>x27; Es ift eine im Grunde, rechts, fichtbare Bufte, wie hinter Bolfen, wie es in antiten Bildwerken öfter vorkömmt.

Ausdruck muß selbst der rechte aufgehobene Urm beitragen, der sich zu einer sonst gracios gewesenen Stellung in Bewegung sett. Der Standsuß, der aufgestützte Urm, das angeschlossene Knie, alles giebt den Ausdruck des Stationären, des Beweglicheunbeweglichen: ein wahres Bild der traurigen Lemuren, denen noch so viel Muskeln und Schnen übrig bleiben, daß sie sich kümmerlich bewegen können, damit sie nicht ganz als durchsichtige Gerippe erscheinen und zusammenstürzen.

Alber auch in diesem widerwärtigen Zustande nuß die Künstlerin auf ihr gegenwärtiges Publicum noch immer belebend, noch immer anziehend und kunstreich wirken. Das Verlangen der herbeieilenden Menge, der Beisall, den die ruhig Zuschauenden ihr widmen, sind hier in zwei Halbgespenstern sehr köstlich symbolisiert. Sowohl jede Figur für sich, als alle drei zusammen componiren vortrefflich und wirken in Ginem Sinne zu Ginem Ausdruck. — Was ist aber dieser Sinn, was ist bieser Ausdruck?

Die göttliche Kunst, welche alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Widerwärtige, das Abscheuliche nicht ablehnen. Gben hier will sie ihr Majestätsrecht gewaltig ausüben; aber sie hat nur Einen Weg, dieß zu leisten: sie wird nicht Herr vom Häßlichen, als wenn sie es komisch behandelt; wie denn ja Zeuris sich über seine eigne, ins häßlichte gebildete Heluba zu Tode gelacht haben soll.

Eine Rünsterin, wie diese war, mußte sich bei ihrem Leben in alle Formen zu schmiegen, alle Rollen auszuführen wissen; und jedem ist aus Grsahrung befannt, daß uns die komischen und nedischen Erhibitionen solcher Talente oft mehr aus dem Stegreife ergößen, als die ernsten und würdigen, bei großen Anstalten und Unstrengungen.

Betleibe man dieses gegenwärtige lemurische Scheusal mit weiblich jugendlicher Mustelfülle, man überziehe sie mit einer blendenden Haut, man statte sie mit einem schicklichen Gewand aus, welches jeder geschmackvolle Künstler unserer Tage ohne Anstrengung aussühren kann, so wird man eine von denen komischen Posituren sehen, mit denen uns Harlesin und Colombine unser Leben lang zu ergößen wußten. Berscher man auf dieselbe Weise mit den beiden Nebensiguren, und man wird finden, daß hier der Böbel gemeint sey, der am meisten von solcherlei Vorstellungen angezogen wird.

Es sep mir verziehen, bag ich bier weitläuftiger, als vielleicht

nöthig wäre, geworden; aber nicht jeder würde mir gleich auf den ersten Unblick diesen antisen humoristischen Geniestreich zugeben, durch dessen Zuwerspiel eine lemurische Bosse, zwischen das Schöne und Erhabene ein Fratenhastes hineingebildet wird. Jedoch gestehe ich gern, daß ich nicht leicht etwas Bewundernswürdigeres finde, als das ästhetische Zusammenstellen dieser drei Zustände, welche alles enthalten, was der Mensch über seine Gegenwart und Zukunst wissen, fühlen, wähnen und glauben kann.

Das letzte Bild, wie das erste, spricht sich von selbst aus. Charon hat die Künstlerin in das Land der Schatten hinübergeführt, und schon blickt er zurück, wer allenfalls wieder abzuholen drüben stehen möchte. Eine den Todten günstige und daher auch ihr Verdienst in jenem Reiche des Vergessens bewahrende Gottheit blickt mit Gesallen auf ein entstaltetes Pergament, worauf wohl die Rollen verzeichnet stehen mögen, in welchen die Künstlerin ihr Leben über bewundert worden: denn wie man den Dichtern Denkmale setzte, wo zur Seite ihrer Gestalt die Namen der Tragödien verzeichnet waren, sollte der praktische Künstlersich nicht auch eines gleichen Vorzugs erfreuen?

Besonders aber diese Rünftlerin, die, wie Drion seine Jagden, so ihre Darstellungen bier fortsetzt und vollendet. Cerberus ichweigt in ihrer Gegenwart, sie findet ichon wieder neue Bewunderer, vielleicht schon ehemalige, die ihr zu biesen verborgenen Regionen vorausgegangen. Eben fo wenig fehlt es ihr an einer Dienerin; auch bier folgt ihr eine nach, welche, die ehemaligen Functionen fortsetzend, den Shawl für die Berrin bereit halt. Bunderschon und bedeutend find diese Umgebungen gruppirt und bisponirt, und doch machen sie, wie auf ben vorigen Tafeln, blog ben Rahmen zu bem eigentlichen Bilbe, gu der Geftalt, die bier, wie überall, entscheidend hervortritt. Gewaltfam erscheint fie bier, in einer Manadischen Bewegung, welche wohl Die lette jenn mochte, womit eine folde Bacchifche Darftellung beichlossen wurde, weil drüber binaus Bergerrung liegt. Die Rünftlerin scheint mitten durch den Runftenthusiasmus, welcher sie auch hier be: geistert, den Unterschied ju fühlen des gegenwärtigen Zustandes gegen jenen, ben fie fo eben verlaffen bat. Stellung und Ausdruck find tragisch; und sie könnte bier eben so gut eine Berzweifelnde als eine

vom Gott mächtig Begeisterte vorstellen. Wie sie auf dem ersten Bilbe die Zuschauer durch ein absichtliches Wegwenden zu neden schien, so ist sie hier wirklich abwesend; ihre Bewunderer stehen vor ihr, klatschen ihr entgegen, aber sie achtet ihrer nicht, aller Außenwelt entrückt, ganz in sich selbst hineingeworsen. Und so schließt sie ihre Tarstellung mit den zwar stummen, aber pantomimisch genugsam deutlichen, wahrhaft heidnisch tragischen Gesinnungen, welche sie mit dem Uchill der Sowsset theilt, daß es besser seh, unter den Tedendigen als Magd einer Künstelerin den Shawl nachzutragen, als unter den Todten für die Bortresse lichste zu gelten.

Sollte man mir den Vorwurf machen, daß ich zu viel aus diesen Bildern herausläse, so will ich die Clausulam salutarem hier anhängen, daß, wenn man meinen Aufsatz nicht als eine Erflärung zu jenen Bildern wollte gelten lassen, man denselben als ein Gedicht zu einem Gedicht ansehen möge, durch deren Wechselbetrachtung wohl ein neuer Genuß entspringen könnte.

Uebrigens will ich nicht in Abrede seyn, daß hinter dem sinnlich ästhetischen Borhange dieser Bilder noch etwas anderes verborgen seyn dürfte, das den Augen des Künstlers und Liebhabers entrückt, von Alterthumstennern entdeckt, zu tieserer Belehrung dankbar von uns aufzunehmen ist.

So vollkommen ich jedoch diese Werke dem Gedanken und der Ausführung nach erkläre, so glaube ich doch Ursache zu haben, an dem hohen Alterthum derselben zu zweiseln. Sollten sie von alten griechischen Cumanern versertigt sehn, so müßten sie vor die Zeiten Alexander's gesetzt werden, wo die Runst noch nicht zu dieser Leichtigkeit und Geschmeidigkeit in allen Theilen ausgebildet war. Betrachtet man die Eleganz der Herculanischen Tänzerinnen, so möchte man wohl jenen Künstlern auch diese neugefundenen Arbeiten zutrauen, um so mehr, als unter jenen Bildern solche angetroffen werden, die in Absicht der Erfindung und Zusammenbildung den gegenwärtigen wohl an die Seite gestellt werden können.

Die in dem Grabe gefundenen griechischen Wortfragmente scheinen mir nicht entscheidend zu beweisen, da die griechische Sprache, den Römern so geläufig, in jenen Gegenden von Alters her einheimisch und wohl auch auf neueren Monumenten im Brauch war. Ja, ich gestehe

es, jener lemurische Scherz will mir nicht ächt griechtich vorkommen, vielmehr möchte ich ihn in die Zeiten setzen, aus welchen die Philostrate ihre Halb- und Ganzfabeln, dichterische und rednerische Beschreibungen hergenommen.

## 51. Zwei antife weibliche Figuren,

welche, in ihrem vollkommenen Zustand, nicht gar einen römischen Palm hoch mögen gewesen sehn, gegenwärtig des Ropfes und des unstern Theils der Füße ermangelnd, von gebranntem Thon, in meinem Besitz. Bon diesen wurden Zeichnungen nach Rom an die dortigen Alterthumsforscher gesendet, mit nachstehendem Aussatz

Die beiden Zeichnungen mit schwarzer Kreide sind Nachbildungen von zwei, wie man sieht, sehr beschädigten antiken Ueberbleibseln, aus gebranntem Thon, beinahe völlig Relief, von gleicher Größe, aber ursprünglich schon nur zur Hälfte gebildet, indem die Rückseite sehlt; wie sie denn scheinen in die Wand eingemauert gewesen zu sehn. Sie stellen Frauen vor in anständiger Kleidung, die Gewänder von gutem Styl. Die eine hält ein Thierchen im Urm, welches man mit einiger Aufmerssamkeit für ein Ferkelchen erkennt; und wenn sie es als ein Lieblingshündchen behandelt, so hat die andere ein gleiches Geschöpf bei den Hinterbeinen gesaßt und läßt es vor sich herunterhängen, wodurch schon eher die Vermuthung erregt wird, es sehen diese Thiere zu irgend einem Opfersest aufgesaßt.

Run ist befannt, baß bei ben ber Ceres geweihten Festen auch Saugschweinchen vorkamen, und man konnte, baß diese beiden Figuren auf solche Umstände und Gelegenheiten hindeuten, wohl den Gedanken fassen.

Herr Baron von Stackelberg hat sich hierüber näher geäußert, indem er die Erfahrung mittheilte, daß, wenn wirklich Ferkelchen der Göttin dargebracht wurden, wohl auch solche von unvermögenderen Personen im Bilde möchten angenommen worden sehn. Ja, er bezeugte, daß man in Griechenland Reste von solchen Fabriken entdeckt habe, wo noch dersgleichen fertige Votivbilder mit ihren Formen sehen gefunden worden.

3d erinnere mich nicht im Alterthum einer ähnlichen Borftellung,

außer daß ich glaube, es seh auf bem Braunschweigischen berühmten Onprgefäße die erste darbringende Figur gleichfalls mit einem Schweinchen, welches sie an den hinterfüßen trägt, vorgestellt.

Die römischen verbundenen Alterthumskenner werden sich bei ihrer weiten Umsicht wohl noch manchen andern Falls erinnern und uns darüber aufzuklären wissen. Ich bitte nur um Berzeihung, wenn ich Käuze nach Aihen zu tragen, mir diesmal sollte angemaßt haben.

Ein brittes Blatt, welches ich beifüge, ist eine Turchzeichnung nach einem Pompejanischen Gemälde. Mir scheint es eine seitliche Tragbahre zu sehn, aus irgend einem Feierzuge, wo die Handwerker nach ihren Hauptabtheilungen ausgetreten. Hier sind die Holzarbeiter vorgestellt, wo sich sowohl der gewöhnliche Tischer, der Bretspalter, als der Bildschnitzer hervorthun. Die auf dem Boden liegende Figur mag ich mir als ein unvollendetes Schnitzwerf einer menschlichen Gestalt vorstellen, der hinterwärts gestreckte linke Urm möchte noch nicht eingerichtet sehn, der über dem Kopf hervorragende Stift ist vielleicht zu dessen Befestigung bestimmt. Der über dem Körper stehende nachdenkende Künstler hat irgend ein schneidendes Instrument zu seinen Iwecken in der Hand. Es kommt nun darauf an, ob ersahrne Kenner unter den vielen seistlichen Auszugen des Alterthums eine solche Art Handlung auffinden werden, oder schon ausgefunden haben.

In ber neuern Zeit ergab sich etwas Achnliches, daß in einer nordamerikanischen Stadt, ich glaube Boston, die Handwerker mit großem Festapparat vor einigen Jahren einen solchen Umzug durche geführt.

# 52. Das altrömifche Dentmal bei 3gel, unweit Trier.

Gine mit ausgezeichneter Sorgfalt gemachte, ungefähr 18 Joll hobe bronzene Abbildung dieses merkwürdigen römischen Denkmals veranlaßt nachfolgende Betrachtungen über dasselbe.

Das alte Dentmal ist einigen Gliedern der römischen Familie der Secundiner zu Ehren errichtet; es besteht aus einem festen grauen Sandstein, hat im Ganzen thurmartige Gestalt und über 70 Juß Höhe.

Die architettonischen Berhältniffe ber verschiedenen Theile, an sich

sowohl, als in Uebereinstimmung zum gesammten Ganzen, verdienen großes Lob; und es möchte schwerlich irgend ein anderes römisches Monument sich dem Auge gefälliger und zierlicher darstellen.

Ueber die Zeit, wann das Werk errichtet worden, giebt weder die Inschrift Auskunft, noch läßt sich dieselbe aus andern Nachrichten genau bestimmen; jedoch scheint die reiche Fülle der Zierrathen und Bilder, womit es gleichsam überdeckt ist, so wie der Geschmack, in welchem sie gearbeitet sind, auf die Zeit der Antonine hinzudeuten.

Die verzierenden Bilder sind gemischter Art, theils Darstellungen aus dem wirklichen Leben, auf Stand, Geschäfte, Verwaltung und Pflichten berer, denen das Denkmal errichtet worden, sich beziehend, theils der Götter- und Heldensage angehörend.

Die vor uns befindliche bronzene Copie ist mit ausnehmender Sorgfalt gemacht; den Styl der Antike, gefälligen Geschmack und angemeisene Haltung erkennt man überall, nicht nur in den unzähligen, flach erhobenen, doch immer hinreichend deutlich gearbeiteten Figuren, sondern auch in den Blätterverzierungen der Gesimse. Der nachbildende Künstler hat seinen Fleiß dergestalt weit getrieben, daß bloß verwitterte Stellen des Monuments deutlich von solchen Beschädigungen zu unterscheiden sind, die es durch Menschenhände gewaltsam erlitten, ja daß sogar eine Anzahl neu eingesügter Steine ohne Schwierigkeit zu erkennen sind.

Auch der Abguß verdient großes Lob; er ist ungemein reinlich und obne sichtbare Spuren späterer Nachhülfe.

# An die Kunfler heinr. Jumpft und E. Ofterwald, Verfertiger der brongenen Abbildung.

Bei dem erfreulichen Anblick des mir übersendeten löblichen Kunstwerks eilte ich zuwörderst, mich jener Zeit zu erinnern, in welcher mir es, und zwar unter sehr bedenklichen Umständen, zuerst bekannt geworden. Ich suchte die Stelle meines Tagebuchs, der Campagne 1792, wieder auf und füge sie hier bei, als Einleitung zu demjenigen, was ich jetzt zu äußern gedenke.

"Auf dem Wege von Trier nach Luxemburg erfreute mich bald das Monument in der Nähe von Igel. Da mir bekannt war, wie glücklich die Alten ihre Gebäude und Denkmäler zu setzen wußten, warf ich in Gedanken sogleich die sämmtlichen Dorfhütten weg, und nun stand

es an dem würdigsten Plate. Die Mosel fließt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krümmung der Gewässer, das Auf: und Absteigen des Erdreichs, eine üppige Begetation geben der Stelle Lieblichkeit und Würde.

"Das Monument selbst könnte man einen architektonisch-plastisch verzierten Obelisk nennen. Er steigt in verschiedenen, künstlerisch über einander gestellten Stockwerken in die Höhe, bis er sich zuletzt in einer Spite endigt, die mit Schuppen, ziegelartig verziert ist, und mit Kugel, Schlange und Abler in der Luft sich abschloß.

"Möge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Kriegsläufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang festhalten, sich die Mühe nicht verdrießen lassen, das Denkmal auszumessen und, insofern er Zeichner ist, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie noch kenntlich sind, uns überliesern und erhalten.

"Bie viel traurige bildlose Obelisten sah ich nicht zu meiner Zeit errichten, ohne daß irgend jemand an jenes Monument gedacht hätte. Es ist freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe, seine persönliche Gegenwart mit aller Umgebung und den Zeugnissen von Thätigkeit sinnlich auf die Nachwelt zu bringen. Hier stehen Eltern und Kinder gegen einander, man schmaus't im Familienkreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohl-häbigkeit komme, ziehen beladene Saumrosse einher, Gewerd und Handel wird auf mancherlei Weise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegs-Commissarien, die sich und den Ihrigen dies Monument errichteten, zum Zeugniß, daß damals, wie jest, an solcher Stelle genugsamer Wohlestand zu erringen seh.

"Man hatte diesen ganzen Spithau aus tüchtigen Sandquadern roh über einander gethürmt, und alsdann, wie aus einem Felsen, die architektonisch-plastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahr-hunderte widerstehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so gründlichen Anlage herschreiben."

Den 22. Oftober 1792.

"Ein herrlicher Sonnenblick belebte so eben die Gegend, als mir bas Monument von Jgel, wie der Leuchtthurm einem nächtlich Schiffenben, entgegenglänzte.

"Vielleicht war die Macht bes Alterthums nie so gefühlt worden als an diesem Contrast; ein Monument, zwar auch friegerischer Zeiten, aber doch glücklicher, siegreicher Tage und eines dauernden Wohlbesfindens rühriger Menschen in dieser Gegend.

"Dbgleich in später Zeit unter den Antoninen erbaut, behält es immer von trefflicher Runft noch so viel Eigenschaften übrig, daß es uns im Ganzen anmuthig ernst zuspricht und aus seinen, obzleich sehr beschädigten Theilen das Gefühl eines fröhlichthätigen Daseyns mit:heilt. Es hielt mich lange sest, ich notirte manches, ungern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher in meinem erbärmlichen Zustande fühlte."

Seit ber Zeit verfäumte ich nicht, jenen Gindruck, und war es auch nur einigermaßen, vor ber Seele zu erneuern. Auch unvollständige und unzulängliche Abbildungen waren mir willfommen, 3. B. ein englischer Rupferstich, eine frangösische Lithographie nach General de Howen, so wie auch die lithographirte Efizze ber Bergogin von Hutland. Bene ersten beiden erinnerten weniastens an die wunderbare Stelle dieses Alterthums in nordischer ländlicher Umgebung. Biel näber brachte icon den erwünschten Augenschein die Bemühung des Geren Quednow, fo wie der Herren Hawich und Neurobr; letterer batte sich besonders auch über die Literatur und Geschichte, insofern fie Dieses Denkmal bebandelt, umständlich ausgebreitet, ba benn die verschiedenen Meinungen über dasselbe, welche man biebei erfubr, ein öfteres Ropfschütteln erregen mußten. Diese zwar bankenswertben Borstellungen ließen jedoch manches zu wünschen übrig; benn obgleich auf bie Abbildung Rleiß und Sorgfalt verwendet war, jo gab doch der Totaleindruck die Rube nicht, welche das Monument felbst verleibt, und im Einzelnen schien die Lithographie das Berwitterte rober und das Ueberbliebene frumpfer vorgestellt zu baben, dergestalt, daß zwar Kenntniß und Uebersicht mitgetheilt, das eigentliche Gefühl aber und eine wünschenswerthe Ginficht nicht gegeben ward.

Beim ersten Anblick Jorer höchst schägenswerthen Arbeit jedoch trat mir gerade das Erwünschteste entgegen. Dieses bronzene Facsimile in Miniatur bringt uns jene Eigenthümlichkeiten so vollkommen vor die Seele, daß ich geneigt war, Ihrem Werke unbedingtes enthusiastisches Lob zuzurusen. Weil ich aber auf meiner langen Laufbahn gewarnt din, und oft gemerkt habe, daß man Gegenständen der Kunft, so wie

auch Versonen, für die man ein günstiges Vorurtheil gesaßt hat, alles nachsieht und in Gefahr kommt ihre Vorzüge zu überschätzen, so verslangte ich eine Autorität für meine Gesühle und eine Sicherheit für dieselben in dem Ausspruch eines unbestechbaren Kenners.

Glücklicherweise stand mir nun ein längst gerrüfter Freund zur Seite, bessen Kenntnisse ich seit vielen Jahren sich immer vermehren, sein Urtheil dem Gezenstande immer angemessen gesehen. Es ist der Director unsver freien Zeichenschule, Herr Heinrich Meyer, Hofrath und Ritter des weißen Falkenordens, der, wie so oft, mir auch dießmal die Freude machte, meine Neigung zu billigen und meine Vorliebe zu rechtsertigen. Mehrmalige Gespräche in Gegenwart des allerliebsten Kunstewerkes, verschiedene daraus entsprungene Aufstätz verschafften nun die innigste Vekanntschaft mit demselben. Nachstehendes möge als Resultat dieser Theilnahme angesehen werden, ob wir es gleich auch nur aufstellen als unsre Ansicht unter den vielen möglichen, voraussehend, daß über dieses Werk, insosern es problematisch ist, die Meinungen sich niemals vereinigen, vielmehr, wo nicht im Gegensah, doch im Schwanken und Iweiseln nach menschlicher Art erhalten werden.

#### Α.

## Amtsgeschäfte.

- 1) Hauptkasrelief im Basement der Vorderseite: Un zwei Tischen mehrere Versammelte, Wichtiges verhandelnd. Ein dirigirender Sigender, Bortragende, Einleitende, Ankömmlinge.
- 2) Seitenbild in der Attifa: Zwei Sigende, zwei im Stehen Theilenehmende; fann als Rentkammer, Comptoir und dergleichen angesehen werden.

#### В.

# Fabrication.

3) Hauptbild in der Attika: eine Färberei darstellend. In der Mitte heben zwei Männer ein ausgebreitetes, wahrscheinlich schon gestärbtes Tuch in die Höhe; der Ofen, worin der Kessel eingefügt zu denken ist, sieht unten hervor. Auf unster linken Seite tritt ein Mann heran, ein Stück Tuch über der Schulter hängend, zum Färben bringend; zur Rechten ein anderer im Weggeben, ein sertiges davon tragend.

4) Langes Basrelief im Fries: Mag irgend eine chemische Behandlung vorstellen, vielleicht die Bereitung der Farben und sonst.

C.

#### Transport.

Sieht man am vielfachsten und öftersten bargestellt, wie benn ja auch bas Beischaffen aller Bedürfnisse bas Hauptgeschäft ber Kriegscommissarien ist und bleibt.

- 5) Wassertransport, sehr bebeutend, in den Stusen des Sodels, die er, nach den überbliebenen zu schließen, sämmtlich scheint eingenommen zu haben. Häusige sogenannte Meerwunder, hier wohl bloß im Allgemeinen als Wasserwunder gedacht. Die Schiffe werden gezogen, welches auf Flußtransport einzig beutet.
- 6) Seitenbild in ber Base: Gin schwer beladener Wagen mit brei Maulthieren bespannt, aus einem Stadtthor, nach Bäumen bin Ienkend.
- 7) Seitenbild in ber Attika: Gin Jüngling lehrt einen Knaben, ber auf seinem Schoose sitzt, den Wagen führen, beibe nackt. Gin allerliebstes Bild, hindeutend, daß diese Geschäfte erblich in der Familie gewesen, und daß man die Jüngsten gleich in dem Metier unterrichtet, welches für sie das Wichtigste blieb.
- 8) Bergtransport, gar artige halbspmbolische Wirklichkeit. Rechts und links zwei Gebäude, zwischen denfelben ein Hügel. Bon unserer Linken steigt ein beladenes Maulthier mit seinem Führer die Höhe hinan, während ein anderes Lastthier, ebenfalls von einem Führer begleitet, rechts hinabsteigt. Oben auf dem Gipfel, in der Mitte, ein ganz kleines häuschen, die Ferne und höhe andeutend.

D.

# Familien: und häusliche Berhältniffe.

9) Großes Bild der Vorderseite, eigentlich das Hauptbild des Ganzen: Drei männliche Figuren; die eine rechts, leicht bekleidet, scheint wegzugehen und von der in der Nitte stehenden kleinern, welche des obern Theils ermangelt, durch Händedruck Abschied zu nehmen; die größere männliche, links, hält in beiden Händen einen Mantel, als wollte sie solchen der scheidenden um die Schultern schlagen. Ueber

diesen Figuren sind drei Medaillons, aus Schildern oder Tellern bervorschauende Busten angebracht, vielleicht die Hauptpersonen der Familie.

- 10) Schmales und langes Bild im Fries: Ein Angesehener, welcher unter einem Borhang heraustritt, erhält von sechs Figuren Naturalsabgaben, Wildpret, Fische u. s. w.; andere Männer stehen, mit Stäben, als bereite Boten gegenwärtig, alles wohl auf Frohnen und Zinsen beutend. Ein hinterster bringt Getränke.
- 11) Langes Basrelief in der Borderseite des Frieses: An beiden Seiten eines Tisches, auf Lehnsesseln, sitzen zwei Personen, etwas entsernt von der Tasel; zwei dienende, oder vielleicht unterhaltende Figuren beschäftigt hinter dem Tische. In einer Abtheilung rechts die Rüche mit Herd und Schüsseln; ein Koch bereitet Speisen, ein anderer scheint auftragen zu wollen. Links, in einer Abtheilung der Schenktisch mit Gesäßen; ein Mann ist beschäftigt einen Krug herabzuheben, ein anderer gießt Getränk in eine Schale.

#### . E.

# Mbthologische Gegenstände.

Sie sind gewiß sämmtlich auf die Familie und ihre Zustände im Allgemeinen zu beuten, wenn dieses auch im Einzelnen durchzusühren nicht gelingen möchte.

- 12) Hauptbild der Rückseite: In der Mitte eines Zodiaks Hercules auf einem Viergespann, seine Hand einer aus der Höhe sich herunterzneigenden Figur hinreichend. Außerhalb dieses Kreises, in den Ecken des Quadrats, vier große Köpse, herausschauend, Vollgesichter, jedoch sehr flach gehalten, von verschiedenem Alter, die vier Winde vorstellend. Man beschaue diese ganze Abtheilung recht aufmerksam und frage sich: Könnte man wohl eine thätige, durch glücklichen Erfolg belohnte Lebenstweise reicher und entschiedener ausdrücken?
- 13) Ist nun hiedurch der Jahr und Witterungs-Lauf angedeutet, so erscheint im Giebel bas haupt der Luna, um die Monden zu bezeichnen. Ein Reh springt zur Seite bervor. Nur die Halfte bes Bildes ist übrig geblieben.
- 14) Daneben, gleichfalls im Giebelfelde, Helios, Beherrscher bes Tages, mit frei und frobem Antlig. Die hinter bem haupt hervorsspringenden Bierde sind zu beiden Seiten erhalten. Darunter

- 15) Hauptbild in der Attifa ber Rückseite: Gin Jüngling, zwei bechbeinige Greife am Zaume haltend, oben als wenn er der Sonne Relais gelegt hatte.
  - 16) Im Fronton der Hauptseite: Sylas, von den Nymphen geraubt.
- 17) Auf dem Gipfel des Ganzen eine Augel, von der sich ein Abler, den Ganymed entführend, erhob. Dieses, wie das vorige Bild, wahrscheinlich auf früh verstorbene Lieblinge der Familie deutend, ganz im antiken classischen Sinn, das Borübergehende immersort lebend und blübend zu benken.
- 18) Endlich möchte wohl im Giebelfelde, Mars zur schlasenden Rhea herantretend, auf den römischen Ursprung der Familie und ihren Zusammenhang mit dem großen Weltreiche zu deuten sehn.
- 19) und 20) Zu Erstärung und Rangirung der beiden sehr besichäbigten hohen Rebenseiten der Hauptmasse des Monuments werden umsichtige Kenner das Beste beitragen, welche sich wohl ähnlicher Bilder des Alterthums erinnern, wonach man mit einiger Sicherheit diese Lücken restauriren und ihren Sinn ersorschen könnte. Es sind allerdings mythoslogische Gegenstände, welche hier höchst wahrscheinlich in Beziehung auf die Schicksale und Berhältnisse der Familie abgebildet sind. Denn daß nicht alle hier vorhandenen Bilder, besonders die poetischen, von Erssindung der aussührenden Künstler sehen, läßt sich vermuthen; sie mögen, wie ja alle decorirenden Künstler thun, sich einen Borrath von trefflichen Mustern gehalten haben. Die Zeit, in welche die Errichtung dieses Monuments fällt, ist nicht mehr productiv, man nahm schon längst zum Nachbilden seine Zuslucht, wie späterhin immer mehr.

Ein Werk biefer Art, das in einem höhern Sinne collectiv ist, aus mancherlei Glementen, aber mit Zweck, Sinn und Geschmack zussammengestellt ist, läßt sich nicht bis auf die geringsten Glieder dem Berstande vorzählen, man wird sich immer bei Betrachtung desselben in einer gewissen Läßlichkeit erhalten mussen, damit man die Vorzüge des Sinzelnen scharf und genau kenne, dagegen aber Absicht und Versknüpfung des Ganzen eher behaglich als genau sich in der Seele wies der erschaffe.

Dffenbar sind bier die realsten und ideellsten, die gemeinsten und bochsten Borstellungen auf eine fünftlerische Beise vereinigt, und es ift

uns fein Denkmal bekannt, worin gewagt wäre, einen so widerspreschenden Reichthum, mit solcher Kühnheit und Großheit, der betrachtenden Gegenwart und Zukunft vor die Augen zu stellen. Dhne uns durch die Schwierigkeit einer vielleicht gesorderten Darstellung abschrecken zu lassen, haben wir die einzelnen Bilder unter Aubriken zu bringen geziucht, und wie überdem diese niedergeschriebenen Werte, ohne die Gezgenwart des so höchst gelungenen Modells, auch nicht im mindesten befriedigen können, so haben wir an manchen Stellen mehr angedeutet als ausgesührt. Denn in diesem Falle besonders gilt: Was man nicht geschen hat, gehört uns nicht, und geht uns eigentlich nichts an. Hienach beurtheile man die versuchte Darstellung der einzelnen Bilder unter gewissen Rubriken.

# 53. Zahn's Ornamente und Gemälde aus Pompeji, Herculanum und Stabia.

Ob man schon voraussetzen darf, daß gebildete Leser, welche Gegenwärtiges zur Hand nehmen, mit demjenigen genugsam bekannt sind, was uns eigentlich die oben benannten, nach langen Jahren wieder ausgefundenen Städte in so hohem Grade merkwürdig macht, auch schon beinahe ein ganzes Jahrhundert den Antheil der Mitlebenden erregt und erhält, so seh desonders von einer der dreien, von Rompeji, deren Ruinen eigentlich dem hier anzuzeigenden Werke den Gehalt gesliefert, einiges zum voraus gesprochen.

Pompeji war in dem südöstlichen Winkel des Meerbusens gelegen, welcher von Bajä bis Sorrent das tyrrhenische Meer in einem uns regelmäßigen Halbkreise einschließt, in einer so reizenden Gegend, daß weder der mit Asche und Schlacken bedeckte Boden, noch die Nachbarzschaft eines gefährlichen Berges von einer dortigen Unstedlung abmahnen konnte. Die Umgebung genoß aller Vortheile des glücklichen Campaniens, und die Bewohner, durch überströmende Fruchtbarkeit anzgelockt und festgehalten, zogen noch von der Nähe des Meeres die größten Vortheile, indem die geographische Lage der Stadt überhaupt sich zu einem bedeutenden Handelsplat eignete.

Wir find in ber neuern Zeit mit dem Umfange ihrer Ringmauern bekannt worden und fonnten nachfolgende Bergleichung anstellen.

Im ersten Abschnitte ber "Wanderungen Goro's durch Pompeji, Wien 1825," ist der Quadratinhalt der Stadt und der ausgegrabenen Stellen, nach Pariser Klaftern gemessen, angegeben. Unter diesen Pariser Klaftern sind wahrscheinlich die Pariser Toisen zu verstehen, denn die Pariser Toise ist ein Maaß von sechs Schuhen, wie die Wiener Klafter. Nach diesem Abschnitte beträgt nun der Flächeninhalt des ausgegrabenen Theiles der Borstadt mit der Gräberstraße 3147 Wiener Quadratslaftern; der Umfang der Stadt 1621½ W. lausende Kl.; der Flächeninhalt der Stadt 171,114 W. D. Kl.; der Flächeninhalt der ausgegrabenen Theile der Stadt 32,938 W. D. Kl.; die Stadt mißt vom Umphitheater dis zum entgegengeseten Theile 884 W. lausende Kl.; dieselbe mißt vom Theater dis zur entgegengeseten Seite 380 W. lausende Kl.

Wenn man von der Wiener Altstadt den Paradeplat, den kaiser- lichen Hofgarten und den Garten fürs Publicum, welche an der einen Seite der Stadtmauer neben einander liegen, abzieht, so ist dieselbe noch einmal so groß als Pompeji, denn dieser Theil der Stadt hält 307,500 W. D. Al. Nimmt man hiervon die Hälfte, so ist dieselbe 168,750 Kl., welcher Flächenraum um 2368 W. D. Kl. kleiner als der Flächenraum von Pompeji ist. Diese 2368 Kl. machen aber ungefähr den 72sten Theil des Flächenraums von Pompeji aus, sind also, wenn nicht eine zu große Genauigkeit gesordert wird, außer Ucht zu lassen.

Der Theil der Vorstadt zwischen der Alsergasse und der Kaiserstraße hält 162,855 W. D. Kl., ist also um 8259 D. Kl. kleiner als Pompezi. Diese 8259 D. Kl. machen aber ungefähr den 21sten Theil des Flächeninhaltes von Pompezi aus, sind also gleichfalls kaum beachtenswerth.

Eben so ist der Raum zwischen der Donau, der Augartenstraße und der Taborstraße etwas zu klein, wenn man bloß das Quartier, so weit die Häuser stehen, mißt, und etwas zu groß, wenn man die Gränze an dem Ufer der Donau nimmt. Ersterer Flächenraum enthält 161,950 B. D. Kl. und letzterer 189,700 D. Kl.

Die Stadt mochte nach damaliger Weise fest genug sehn, wovon die nunmehr ausgegrabenen Mauern, Thore und Thürme ein Zeugnißt geben; ihre bürgerlichen Angelegenheiten mochten in guter Ordnung sehn, wie denn die mittleren für sich bestehenden Städte nach einsacher Versassung sich gar wohl regieren konnten.

Aber auch an nachbarlichen Feindseligkeiten konnte es ihnen nicht fehlen; mit den nahen Bergbewohnern, den Noceriern, kamen sie in Streit; einer so kräftig überwiegenden Nation vermochten sie nicht zu widerstehen, sie riesen Rom um Hülfe an, und da sie hierdurch ihr Dasehn behaupteten, blieben sie mit jenem sich immer vergrößernden Staate meist in ununterbrochenem Berhältnisse, wahrscheinlich dem einer Bundesstadt, die ihre eigene Verfassung behielt, und niemals nach der Ehre geizte, durch Erlangung des Bürgerrechts in jenen größern Staatsekreis verschlungen zu werden.

Bis jum Jahre Roms 816 melbet bie Geschichte Weniges und nur im Borübergeben von biefer Stadt; jett aber ereignete fich ein gewaltfames Erdbeben, welches große Berwüftung mag angerichtet haben. Nun finden wir sie aber bei den gegenwärtigen Ausgrabungen wieder hergestellt, die Säuser planmäßig geregelt, öffentliche und Brivatgebäude in gutem Zustande. Wir durfen daber vermuthen, daß biefer Ort. bem es an Sulfsmitteln nicht fehlte, alsobald nach großem Unglud sich werde gefaßt und mit lebhafter Thätigfeit wieder erneuert haben. Siezu hatte man sechzehn Jahre Zeit, und wir glauben auf biese Beise bie große Uebereinstimmung erklären zu konnen, wie die Gebäude bei all ihrer Berschiedenheit in Ginem Sinn errichtet und in Ginem Geschmad, man darf wohl sagen, modisch verziert seben. Die Bergierungen ber Wände find wie aus Ginem Geifte entsprungen und aus bemfelben Topfe gemalt. Wir werden jene Unnahme noch wahrscheinlicher finden, wenn wir bedenken, welche Masse von Künstlern in dem römischen Reiche sich mahrend bes ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung mag verbreitet haben, bergeftalt, daß gange Colonien, Buge, Schwarme, Wolfen, wie man es nennen will, von Künftlern und handwerkern ba beranzuziehen waren, wo man ihrer bedurfte. Denke man an die Schaaren von Maurern und Steinmeten, welche fich in bem mittleren Europa zu jener Beit bin und ber bewegten, als eine ernftreligiofe Dentweise sich über die driftliche Kirche verbreitet hatte.

So viel möge zu einiger Einleitung für dießmal genug sehn, um die durchgängige Uebereinstimmung der sowohl früher, als auch nunsmehr durch die Zahn'schen Tafeln mitgetheilten Wandverzierungen ihrem Ursprunge gemäß zu beurtheilen.

I.

Unsichten und Uebersichten der ausgegrabenen Räume, auch wohl mit deren landschaftlicher Umgebung.

#### Bier Platten.

Alles, was sich auf die Gräberstraße im Allgemeinen und auf jedes Grab ins Besondere bezieht, erregt unsere Bewunderung. Der Gedanke, jeden Ankömmling erst durch eine Reihe würdiger Erinnerungen an bedeutende Vorsahren durchzuführen, ehe er an das eigentliche Thor gelangt, wo das tägliche Leben noch sein Wesen treibt, aus welchem jene sich entsernt haben, ist ein stattlicher, geisterhebender Gedanke, welcher uns, wie der Ballast das Schiff, in einem glücklichen Gleichgewichte zu halten geeignet ist, wenn das bewegliche Leben, es sey nun stürmisch oder leichtsertig, uns dessen zu berauben droht.

Eine mannichfaltige, großentheils verdienstliche Architektur erheitert den Blick; und wendet man sich nun gar gegen die reiche Aussicht auf ein fruchttragendes, weinreiches Land bis an das Meer hin, so sehlt nichts, was den Begriff von den glücklichen Tagen jener Völkerschaft verdüstern könnte.

Betrachten wir ferner die noch aufstehenden Reste der öffentlichen Pläte und Gebäude, so werden wir, nach unserer gewohnten Schauweise, die wir breite und gränzenlose Strafen, Pläte, zu lebung zahlereicher Mannschaft eingerichtet, zu erblicken gewohnt sind, uns nicht genug über die Enge und Beschränktheit solcher Localitäten verwundern können.

Doch dem Unterrichteten wird sogleich das römische Forum in die Gedanken kommen, wo dis auf den heutigen Tag noch niemand bezreifen kann, wie alle die von den alten Schriftstellern uns genau bezeichneten Gebäude in solcher Beschränkung haben Platz finden, wie dasselbst vor so großen Bolksmassen habe verhandelt werden können.

Es ist aber die Eigenschaft der Jmagination, twenn sie sich ins Ferne und ins Vergangene begiebt, daß sie das Unbedingte fordert, welches dann meist durch die Wirklichkeit unangenehm beschränkt wird. Thut ja doch manchem Reisenden die Peterstirche nicht Genüge; hört man nicht auch bei mancher ungeheuren Naturscene die Klage: sie entspreche der Erwartung nicht; und wäre vielleicht auch der Mensch wohl

deßhalb fo gebildet, damit er fich in alles, was ihm die Sinne berührt, zu finden wisse?

So viel man übrigens die noch stehen gebliebene Architektur beurtheilen kann, so ist sie zwar nicht in einem strengen, aber doch sinnigen Style gedacht und ausgeführt, es erscheint an ihr nichts Willkürliches, Phantastisches, welches man den verschlossenen Räumen des Innern scheint vorbehalten zu haben.

#### II.

## Gange Banbe.

Bierzehn Platten (raben fieben colorirt).

Die Enge und Beschränktheit der meisten Häuser, welche mit unsern Begriffen von bequemer und stattlicher Bohnung nicht wohl vereindar ist, führt uns auf ein Bolt, welches, durchaus im Freien, in städtischer Geselligkeit zu leben gewohnt, wenn es nach Hause zurückzufehren genöthigt war, sich auch daselbst einer heiter gebildeten Umgebung gewärtigte.

Die vielen hier mitgetheilten colorirten Zeichnungen ganzer Wände schließen sich dem in dieser Art schon Bekannten auf eine bedeutende und belehrende Weise glücklich an. Was uns bisher vielleicht irre machte, erscheint hier wieder. Die Malerei producirt phantastische, unmögliche Architekturversuche, an deren Leichtsinn wir den antiken Ernst, der selbst in der äußern Baukunst waltet, nicht wieder erkennen.

Helfen wir uns mit der Vorstellung: man habe nur eigentlich ein leichtes Sparren: und Lattenwerf andeuten wollen, woran sich eine nachherige Verzierung, als Draperie oder als sonstiger willfürlicher Aussput, humoristisch anschließen sollte.

Hiebei fommt uns benn Litruv im siebenten Buche, in bessen fünftem Capitel entgegen und setzt und in den Stand, mit Klarheit hierüber zu benken. Er, als ein ächter Realist, der Malerei nur die Nachbildung wirklicher Gegenstände vergönnend, tadelte diese der Eine bildungskraft sich hingebenden Gebilde; doch verschafft er und Gelegensheit, in die Veranlassung dieser neueren Leichtfertigkeiten bineinzusehen.

Im höheren Alterthume schmückte man nur öffentliche Gebäude durch malerische Darstellungen; man wählte das Bürdigste, die mannichfaltigsten Helbengestalten, wie uns die Lesche des Polygnot deren

eine Menge vorführt. Freilich waren die vorzüglichsten Menschenmaler nicht immer so bei der Hand, oder auch lieber mit beweglichen Taseln beschäftigt; und so wurden nachher wohl auch an öffentlicher Stelle Landschaften angebracht, Häsen, Borgebirge, Gestade, Tempel, Haine, Gebirge, Hirten und Heerden. Wie sich aber nach und nach die Malerei in das Innere der Gebäude zog, und engere Zimmer zu verzieren ausgesordert wurde, so mußte man diese Malereien, welche Menschen in ihrer natürlichen Größe vorstellten, sowohl in der Gegenwart lästig, als ihre Versertigung zu kostbar, ja unmöglich gesunden haben.

Daher denn jene mannichfaltigen phantastischen Malereien entstanden, wo ein jeder Künstler, was es auch war das er vernochte, willkommen und anwendbar erschien. <sup>1</sup> Daher denn jenes Rohrwerk von schmächtigen Säulchen, lattenartigen Pföstchen, jene geschnörkelten Giebel und was sich sonst von abenteuerlichem Blumenwesen, Schlingranken, wiederskehrenden seltsamen Auswüchsen daraus entwickeln, was für Ungeheuer zuletzt daraus hervortreten mochten.

Dem ungeachtet aber sehlt es solchen Zimmern nicht an Einheit, wie es die colorirten Blätter unserer Sammlung unwidersprechlich vor Augen stellen. Sin großes Wandseld ward mit einer Farbe rein angestrichen, da es denn von dem Hausherrn abhing, in wiesern er hiezu ein kostbares Material anwenden, und dadurch sich auszeichnen wollte, welches denn auch dem Maler jederzeit geliesert wurde.

Nun mochten sich auch wohl fertige Künstler finden, welche eine leichte Figur auf eine solche einfärbige Wand in die Mitte zeichneten, wielleicht kalkirten, und alsdann mit technischer Fertigkeit ausmalten.

Um nun auch ben höhern Kunstsinn zu befriedigen, so hatte man schon, und wahrscheinlich in besondern Wertstätten, sich auf die Fertigung kleinerer Bilder gelegt, die auf getünchte Kalktafeln gemalt, in die weite getünchte Wand eingelassen und durch ein geschicktes Zustreichen mit derselben völlig ins Gleiche gebracht werden konnten.

Und so verdient keineswegs diese Neuerung den harten Tadel des ftrengen, nur Nachbildung wirklicher und möglicher Gegenstände fordernden ernsten Baumeisters. Man kann einen Geschmack, der sich ausebreitet, nicht durch irgend ein Ausschließen verengen: es kommt hier

bielt?

auf die Fähigkeit und Fertigkeit des Künftlers, auf die Möglichkeit an, einen solchen zur gegebenen Arbeit anzulocken; und da wird man denn bald finden, daß selbst Brunkzimmer nur als Einfassung eines Juwels angesehen werden können, wenn ein Meisterwerk der Malerei auf sammtenen und seidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird.

#### III.

## Gange Deden.

Bier Plat:en (fammtlich gefärbt).

Deren mögen wohl so wenige gegeben werden, weil die Dächer eingedrückt, und die Decken daher zerstört worden. Diese mitgetheilten aber sind merkwürdig; Zwei derselben sind an Zeichnung und Farbe ernsthafter, wie sich es wohl zu dem Charakter der Zimmer gefügt haben mag, zwei aber in dem leichtesten, heitersten Sinne, als wenn man über sich nur Latten und Zweige sehen möchte, wodurch die Luft strich, die Vögel hin und wiedet flatterten, und woran allenfalls die leichtesten Kränze auszuhängen wären.

#### IV.

Cinzelne, gepaarte und sonst neben einander gestellte Figuren.

Dreiundbreißig Platten.

Diese sind sämmtlich in der Mitte von farbigen Wandslächen, Körper und Gewänder kunstmäßig colorirt, zu denken.

Man hat wohl die Frage aufgeworfen: ob man schwebende Figuren abbilden könne und dürfe? Hier nun scheint sie glücklich beantwortet. Wie der menschliche Körper in verticaler Stellung sich als stehenden erweis't, so ist eine gelinde Senkung in die Diagonale schon hinreichend, die Figur als schwebend darzustellen; eine hiebei entwickelte, der Bewegung gemäße Zierlichkeit der Glieder vollendet die Illusion.

Sogar bergleichen schwebende, fliegende Figuren tragen hier noch andere auf dem Rücken, ohne daß sie eigentlich belastet scheinen; und wir machen dabei die Bemerkung, daß wir bei Darstellung des Grazciösen, den Boden niemals vermissen, wie uns alles Geistige der Wirkzlichkeit entsagen läßt.

So dankenswerth es nun auch ist, daß uns hier so viele angenehme Bilder überliesert werden, die man mit Bequemlickeit nur auf die Wand durchzeichnen und mit Geschmack coloriren dürste, um sie wieder schiellich anwendbar zu machen, so erinnere sich toch nur der Künstler, daß er mit der Masse der Bevölkerung großer Städte gerade diesem ächt lebendigen antisen Kunstsinne immerfort schon treu bleibt. Wen ergößt nicht der Anblick großer theatralischer Ballete? wer trägt sein Geld nicht Seiltänzern, Luftspringern und Kunstreitern zu? und was reizt uns, diese flüchtigen Erscheinungen immer wiederholt zu verlangen, als das anmuthig vorübergehende Lebendige, welches die Alten an ihren Wänden seitzuhalten trachteten?

Bierin hat ber bilbende Künftler unferer Tage Gelegenheit genug, fich zu üben; er suche bie augenblicklichen Bewegungen aufzufaffen, bas Berichwindende festzuhalten, ein Borbergebendes und Nachfolgendes fimultan vorzustellen, und er wird schwebende Figuren vor die Augen bringen, bei benen man weber nach Jugboden, so wenig als nach Seil, Drath und Pferd fragt. Doch, was das lette betrifft, dieses edle Geschöpf muß auch in unfern Bildfreis herangezogen werden. Durchdringe fich ber Rünftler von den geistreichen Gebilden, welche die Alten fo meifterhaft im Centaurengeschlechte barftellten. Die Pferbe machen ein zweites Bolf im Rriegs: und Friedenstwefen aus; Reitbabn, Wettrennen und Rebuen geben bem Runftler genugfame Gelegenheit, Rraft, Dacht, Bierlichkeit und Behendigkeit dieses Thieres kennen zu lernen; und wenn vorzügliche Bildner ben Stallmeister und Cavalleristen zu befriedigen fuchen, wenigstens in Sauptsachen, wo ibre Forderungen naturgemäß find, so ziehe der vollkommene Decorationsmaler auch deraleichen in sein Fach. Jene allgemeinen Gelegenheiten wird er nicht meiden, dabei aber laffe er alle die einer aufgeregten Schauluft gewidmeten Stunden für feine Zwede nicht vorüber.

Gedenken wir an dieser Stelle eines vor Jahren gegebenen, hieher beutenden glücklichen Beispiels, der geiftreich aufgefaßten anmuthigen Bewegungen der Ligano's, zu denen sich das ernste Talent des Herrn Director Schadow seiner Zeit angeregt fühlte, deren manche sich, als Wandgemälde im antiken Sinne behandelt, recht gut ausnehmen würden. Lasse man den Tänzern und andern durch bewegte Gegenwart uns erfreuenden Versonen ihre technisch herkömmlichen, mitunter dem Auge

und sittlichem Gefühle widerwärtigen Stellungen; fasse und fixire man bas, was lobenswürdig und musterhaft an ihnen ist, so kommt auch wohl hier eine Kunft der andern zu gute, und sie fügen sich wechselzseitig in einander, um uns das durchaus Wünschenswerthe vor Augen zu bringen.

# V. Vollständige Bilder.

#### Gieben Platten.

Es ist allgemein bekannt und jedem Gebildeten höchst schapenswerth, was gründliche Sprachsoricher seit so langer Zeit zur Kenntniß des Alterthums beigetragen; es ist jedoch nicht zu läugnen, daß gar Vieles im Dunkeln blieb, was in der neuern Zeit enthüllt worden ist, seit die Gelehrten sich auch um eine nähere Kunstkenntniß bemüht, wodurch und nicht allein manche Stelle des Plinius in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, sondern auch nach allen Seiten hin Anderes der über- lieserten Schriftseller klar geworden ist.

Wer unterrichtet jehn will, wie wunderlich man in der Sälfte bes fiebzehnten Jahrhunderts fich jene rhetorisch beschriebenen Bilder vorgestellt hat, welche uns durch die Philostrate überliefert worden, ber schlage die frangosiche Uebersetzung dieser Autoren nach, welche von Arthus Thomas, Sieur d'Embry, mit ichatenswerthen Notigen, jedoch mit den unglücklichsten Rupferstichen verseben; man findet seine Einbildungsfraft widerwärtig ergriffen, und weit von dem Ufer antifer Cinfalt, Reinheit und Eigenthumlichkeit verschlagen. Much in bem achtzehnten Jahrhunderte find Die Berjuche des Grafen Caplus meistens migrathen zu nennen; ja, wenn wir uns in ber neuern Beit berechtigt finden, jene in dem Philostratischen Werke freilich mehr besprochenen als beschriebenen Bilber als damals wirklich vorhandene guzugeben, fo find wir foldes Urtheil ben Berculanischen und Lompesischen Entdedungen schuldig; und sowohl die Weimarischen Runftfreunde, als die in biesem Fache eifrig gebildeten Gebrüder Riebenhaufen werden gern gesteben, daß, wenn ihnen etwas über die Polognotische Lesche in Worten ober bildlichen Darstellungen zu äußern gelungen ift, solches eigentlich erft in gedachten ausgegrabenen antifen Bildern Grund und Buverläffigkeit gefunden habe.

Auch die vom Referenten vorgetragenen Studien über die Philosstratischen Bilder, wodurch er das Wirkliche vom Rhetorischen zu sondern getrachtet hat, sind nicht ohne die genaueste und wiederholteste Unschauung der neu aufgefundenen Bilder unternommen worden.

Hierüber etwas Allgemeines mitzutheilen, welches ausstührlich geschehen müßte, um nicht verwegen zu scheinen, gehörte ein weit größerer, als der hier gegönnte Raum. So viel aber seh fürzlich ausgesprochen: Die alte Malerei, von der Bildhauerkunst herstammend, ist in einzelnen Figuren höchst glücklich; zwei, gepaart und verschlungen, gelingen ihr auss beste; eine dritte hinzukommende giebt schon mehr Anlaß zu Nebeneinanderstellung als zu Vereinigung; mehrere zusammen darzustellen, glückt diesen Künstlern auf unsere Weise nicht; da sie aber doch das innige Gefühl haben, daß ein jeder beschränkte Raum ganz eigentlich durch die dargestellten Figuren verziert sehn müsse, so kommt besonders bei größern Vildern eine gewisse Symmetric zum Vorschein, welche, bedingter oder freier beobachtet, dem Auge jederzeit wohl thut.

Dieß so eben Gesagte entschuldige man damit, daß ich mir Gelegenheit wünschte, vom Hauptzweck der im Raum bedingten Malerei, den ich nicht anders, als durch "orts und zweckgemäße Verzierung des Raumes," in kurzem auszusprechen wüßte, vom Alterthum herauf bis in die neuesten Zeiten ausschieftlich vorzulegen.

#### VI.

# Einzeln vertheilte malerische Bierrathen.

Dreizehn Platten.

Haben wir oben dieser Art die Wände zu beleben alle Freiheit gegönnt, so werden wir uns wegen des Einzelnen nunmehr nicht formatissen. Gar vieles, der künstlerischen Willkür Angeeignete wird aus dem Pflanzenreiche entnommen sehn. So erblicken wir Candelaber, die, gleichsam von Knoten zu Knoten, mit verschieden gebildeten Blättern besetz, uns eine mögliche Begetation vorspiegeln. Auch die mannichtaltigst umgebildeten, gewundenen Blätter und Nanken deuten unmittelbar dahin, endigen sich nun aber manchmal, statt abschließender Blumen und Fruchtentwickelungen, mit bekannten oder unbekannten Thieren; springt ein Pferd, ein Löwe, ein Tiger aus der Blättervolute heraus,

so ist es ein Zeugniß, daß ber Thiermaler, in der allgemeinen Bergierergilbe eingeschlossen, seine Fertigkeiten wollte sehen laffen.

Die benn überhaupt, sollte je bergleichen wieder unternommen werden, nur eine reiche Gesellschaft von Talenten, geleitet von einem übereinstimmenden Geschmade, bas Geschäft glüdlich vollenden könnte. Sie müßten geneigt sehn, sich einander zu subordiniren, so daß jeder seinen Plat geistreich einzunehmen bereit wäre.

Jit doch zu unsern Zeiten in der Villa Borghese ein höchst merkwürdiges Beispiel hievon gegeben worden, wo in den Arabesten des großen Saales das Blättergeranke, Stengel- und Blumengeschnörkel von geschickten, in diesem Fache geübten römischen Künstlern, die Thiergestalten vom Thiermaler Peters, und, wie man sagt, einige kleine, mit in den Arabeskenzierrathen angebrachte Bilder von Hamilton berrühren.

Bei solchen Willfürlichkeiten jedoch ift wohl zu merken, daß eine geniale phantastische Metamorphose immer geistreicher, anmuthiger und zugleich möglicher sich darstelle, je mehr sie sich den gesetzlichen Umbilbungen der Natur, die uns seit geraumer Zeit immer bekannter geworden sind, anzuschließen, und sich von daher abzuleiten das Ansehen hat.

Was die phantastischen Bildungen und Umbildungen der menichlichen oder thierischen Gestalt betrifft, so haben wir zu vollständiger Belehrung uns an die Borgänge der Alten zu wenden, und uns das durch zu begeistern.

#### VII.

Undere sich auf Architektur näher beziehende malerische Bierrathen.

Sie sind häufig in horizontalen Baugliedern und Streifen, durch abwechselnde Formen und Farben höchst anmuthig auseinandergesetzt. Sodann finden sich aber auch wirklich erhabene Bauglieder, Gesimse und dergleichen, durch Farben vermannichfaltigt und erheitert.

Wenn man irgend eine Kunsterscheinung billig beurtheilen will, so muß man zuvörderst bedenken, daß die Zeiten nicht gleich sind. Wollte man uns übel nehmen, wenn wir sagen: Die Nationen steigen aus der Barbarei in einen hochgebildeten Zustand empor, und senken sich später dahin wieder zurück; so wollen wir lieber sagen: Sie steigen aus der

Kindheit in großer Anstrengung über die mittlern Jahre hinüber, und sehnen sich zulest wieder nach der Bequemlichkeit ihrer ersten Tage. Da nun die Nationen unsterblich sind, so hängt es von ihnen ab, immer wieder von vorne anzusangen; freilich ist hier manches im Wege Stehende zu überwinden. Verzeihung diesem Allgemeinen! Gigentlich war hier nur zu bemerken, daß die Natur in ihrer Rohheit und Kindheit unwiderstehlich nach Farbe dringt, weil sie ihr den Eindruck des Lebens giebt, das sie denn auch da zu sehen verlangt, wo es nicht hingehört.

Wir sind nun unterrichtet, daß die Metopen der ernstesten sicilischen Gebäude hie und da gefärbt waren, und daß man selbst im griechischen Alterthume einer gewissen Wirklichkeitsforderung nachzugeben, sich nicht enthalten kann. Go viel aber möchten wir behaupten, daß der köstliche Stoff des Pentelischen Marmors, so wie der ernste Ton eherner Statuen, einer höher und zarter gesinnten Menschheit den Anlaß gegeben, die reine Form über alles zu schätzen, und sie dadurch dem inneren Sinne, abgesondert von allen empirischen Reizen, ausschließlich anzueignen.

So mag es sich benn auch mit der Architektur und bem was sich sonst anschließt verhalten haben.

Später aber wird man die Farbe nimmer wieder hervortreten sehen. Rufen wir ja doch auch schon, um Hell und Dunkel zu erzwecken, einen gewissen Ion zu Hufe, durch den wir Figuren und Zierrathen vom Grunde abzusetzen und abzustusen geneigt sind.

So viel sein gesagt, um das Vorliegende, wo nicht zu rechtfertigen, doch bemselben seine eigenthümliche Stelle anzuweisen.

Von Mosaik ist in diesen Heften wenig dargeboten, aber dieses Wenige bestätigt vollkommen die Begriffe, die wir uns seit langen Jahren von ihr machen konnten. Die Willkür ist hier, bei Fußboden-verzierung, beschränkter, als bei den Wandverzierungen, und es ist, als wenn die Bestimmung eines Werks, "mit Sicherheit betreten zu werden," den musivischen Bildner zu mehr Gesastheit und Rube nöthigte. Doch ist auch hier die Mannichsaltigkeit unsäglich, in welcher die vorhandenen Mittel angewendet werden, und man möchte die kleinen Steinchen den Tasten des Instruments vergleichen, welche in ihrer Einsalt vorzuliegen scheinen, und kaum eine Uhnung geben, wie, auf die mannichsaltigste Weise verknüpft, der Tonkünstler sie uns zur Empfindung bringen werde.

tennie.

# VIII.

## Landschaften.

Wir haben schon oben vernommen, daß in den älteren Zeiten die Wände öffentlicher Gebäude auch wohl mit Landschaften ausgeziert wurden; dagegen war es eine ganz richtige Empfindung, daß man in der Beschränkung von Privathäusern dergleichen nur untergeordnet anzubringen habe. Auch theilt unser Künstler keine im Besondern mit, aber die in Farben abgedruckten Wandbilder zeigen uns genugsam die in abgeschlossenen Rahmen gar zierlich daselbst eingeschalteten ländlichen, meist phantastischen Gegenstände. Denn wie konnte auch ein in der herrlichsten Weltumgebung sich befindender und fühlender Pompejaner die Nachbildung irgend einer Aussicht, als der Wirklichkeit entsprechend, an seiner Seite wünschen?

Da jedoch in den Kupfern nach Herculanischen Entdeckungen eine Unzahl solcher Nachbildungen anzutreffen ist, auch zugleich ein in der Kunstgeschichte interessanter Punkt zur Sprache kommt, so seh es verz gönnt, hiebei einen Augenblick zu verweilen.

Die Frage: ob jene Künstler Kenntniß der Perspective gehabt, beantworte ich mir auf folgende Weise. Sollten solche mit den herrlichsten Sinnen, besonders auch dem des Auges, begabte Künstler, wie so vieles Andere, nicht auch haben bemerken können und müssen, daß alle unterhalb meines Auges sich entfernenden Seitenlinien hinauf, dagegen die oberhalb meines Blickes sich entfernenden hinab zu weichen scheinen? Diesem Gewahrwerden sind sie auch im Allgemeinen gefolgt.

Da nun ferner, in den ältern Zeiten sowohl als in den neuern, bis in das siedzehnte Jahrhundert, jedermann recht viel zu sehen verzlangte, so dachte man sich auf einer Höhe, und insofern mußten alle dergleichen Linien auswärts gehen, wie cs denn auch damit in den ausgegrabenen Bildern gehalten wird, wo aber freilich manches Schwanztende, ja Falsche wahrzunehmen ist.

Gben so findet man auch diejenigen Gegenstände, die nur über dem Auge erblickt werden, als in jener Wandarchitektur die Gesimschen und was man sich an deren Stelle denken mag, wenn sie sich als enterenend darstellen sollen, durchaus im Sinken gezeichnet, so wie auch das, was unter dem Auge gedacht wird, als Treppen und dergleichen, auswärts sich richtend vorgestellt.

Wollte man aber diese nach dem Gesetze der reinen subjectiven Berspectivlehre untersuchen, so würde man sie keineswegs zusammentausend sinden. Was eine scharfe, treue Beobachtung verleihen kann, das besaßen sie; die abstracte Regel, deren wir uns rühmen, und welche nicht durchaus mit dem Geschmacksgefühl übereintrifft, war, mit so manchem andern, später entdeckten, völlig unbekannt.

Durch alles Borgesagte, welches freilich noch viel weiter hätte ausgeführt werden sollen, kann man sich überzeugen, daß die vorliegenden Zahnschen Hefte gar mannichfaltigen Nuten zu stiften geeignet sind. Dem Studium des Alterthums überhaupt werden sie förderlich sehn, dem Studium der alterthümlichen Kunstgeschichte besonders. Ferner werden sie, theils weil die Nachbildungen vieler Gegenstände in der an Ort und Stelle vorhandenen Größe gezeichnet sind, theils weil sie im ganzen Zusammenhange und sogar farbig vorgeführt werden, eher in das praktische Leben eingehen, und den Künstler unserer Tage zu Nachbildung und Erfindung auswecken, auch dem Begriff, wie man am schiedlichen Platze sich eine heitere, geschmackvolle Umgebung schaffen könne und solle, immer mehr zur allgemeinen Reise verhelfen.

Anschließlich mag ich hier gern bemerken, daß meine alte Vorliebe für die Abbildung des Säuglings mit der Mutter, von Myron's Ruh ausgehend, durch Herrn Zahn's Gefälligkeit abermals belohnt worden, indem er mir eine Durchzeichnung des Kindes Telephus, der in Gegenwart seines Heldenvaters und aller schüßenden Wald: und Berg: Götter an der hinde saugt, zum Abschied verehrte. Von dieser Gruppe, die vielleicht alles übertrifft, was in der Art je geleistet worden, kann man sich Band I. Seite 31 der Herculanischen Alterthümer einen allz gemeinen, obgleich nicht genügenden Begriff machen, welcher nunmehr durch den gedachten Umriß, in der Größe des Originals, volltommen überliesert wird. Die Verschränkung der Glieder eines zarten saugenden Knaben mit dem leichtsüßigen Thiergebilde einer zierlichen Hinde, ist eine kunstreiche Composition, die man nicht genug bewundern kann.

Undankbar aber wäre es, wenn ich hier, wo es Gelegenheit giebt, nicht eines Delbildes erwähnte, welches ich täglich gern vor Augen sebe.

In einem ftill-engen, doch heiter-mannichfaltigen Thal, unter einem alten Sichbaume fäugt ein weißes Reh einen gleichfalls blendend weißen Abkömmling unter liebkosender Theilnahme.

Auf diese Beise bildet sich benn um mich, angeregt durch jene früheren Bemerkungen, ein heiterer Spelus dieses anmuthigen Zeugnisses ursprünglichster Berwandtschaft und nothwendigster Neigung. Bielleicht kommen wir auf diesem Wege am ersten zu dem hohen philosophischen Ziel, das göttlich Belebende im Menschen mit dem thierisch Belebten auf das unschuldigste verbunden gewahr zu werden.

## Dr. Jatob Rong über die Farben in technischem Ginne.

(1. Seft 1824; 2. Seft 1828.)

Die Zahn'schen colorirten Nachbildungen der Pompejischen Wandsgemälde setzen uns, außer den glücklichen Gedanken, auch noch durch eine wohlerhaltene Färbung in Erstaunen. Erwägen wir nun, daß jener Farbenschmuck sich durch so manche Jahrhunderte durch die uns günstigsten Umstände klar und augenfällig erhalten, und finden dagegen Bilder der neuern Zeit, ja der neuesten, geschwärzt, entfärbt, rissig und sich ablösend; treffen wir ferner auch bei Restaurationen dieser Mängel auf gar mancherlei Fehler der ersten Unlage: dann haben wir allerdings den Künstler zu loben, welcher hierüber forschend und nachsenkend einen Theil seiner edlen Zeit anwendet.

Wir empfehlen obgenannte Hefte den Künstlern um desto mehr, als man in der neuern Zeit völlig zu vergessen scheint, daß die Kunst auf dem Handwerk ruht, und daß man sich aller technischen Erfordernisse erst zu versichern habe, ehe man ein eben so würdiges als dauerndes Kunstwerk hervorzubringen Anstalt macht.

Die Bemühungen des sorgfältigen Verfassers noch höher zu schäten, sehen wir uns dadurch veranlaßt, daß Balmaroli, der sich durch seine Restauration in Dresden so viel Verdienste erworben, in Rom leider mit Tode abgegangen ist; da denn Uebung und Nachdenken sowohl über ältere Bilder, wie solche allenfalls wieder herzustellen, als über die Art, den neu zu versertigenden dauernde Kraft und Haltung zu geben, im Allgemeinen bestens zu empfehlen steht.

### 54. Roma sotteranea di Antonio Bosio Romano.

Vorgemeldetes Buch schlugen wir nach, um zu erfahren, in wiefern die persönliche Gestalt des Widmenden oder sonst Betheiligten mit in die bildlichen Darstellungen eingreife, welche sowohl an Sarkophagen als an Grabestränden plastisch und malerisch uns ausbewahrt sind.

Sben so wie wir bei den römischeibnischen Gräbern gesehen haben, finden sich halbsiguren mit beiden Armen, entweder allein oder zu zweien, Mann und Frau, Later und Sohn, sodann auch, nach alter heidnischer Weise, an Familientischen mit besonders großen Weinegefäßen.

Mit ausgestreckten Armen, als Betende, kommen besonders Frauen vielfach vor, meist allein, sodann aber auch mit Uffistenten.

Vielleicht find sie auch als Mithandelnde in den biblischen Gesichichten dargestellt, als Theilnehmende an den heilsamen Wundern, wie denn hie und da knieende und dankende Figuren vorkommen. Offendar aber sind sie persönlich als Widmende vorgestellt, in kleinen Mannss und Frauens-Figuren zu Christi Füßen, der auf einem Bergesteht, aus welchem die vier paradiesischen Quellen entspringen. Dergleichen sind zu sehen S. 67, 69, 75, 85 und 87.

Gleichfalls offenbar kommen sie als Handwerker und Arbeitenbe vor, am oftesten als Cavatori, als Grabhöhlen Gräber, welche wahrsicheinlich als Handarbeiter mitunter zugleich Architekten waren; wie man aus den kunstgemäß ausgehauenen Grabgewölben gar wohl zu erstennen hat. Mag nun sehn, daß sie sich selbst auch ihre Grabhöhlen aushöhlten, und nicht allein andern, sondern auch sich und den Ihrigen diesen frommen Dienst leisten wollten, oder daß ihnen aus sonst einer Ursache erlaubt gewesen, sich dieses Denkmal in fremden Grabwohnungen zu stiften; genug sie erscheinen mit Piken, Hacken und Schausfeln, und die Lampe sehlt nicht.

Bedenken wir nun, wie groß die Innung dieser Cavatori muß gewesen sehn, da sie denn doch immersort als Bewohner und Erbauer dieser unterirdischen Stadt anzusehen sind; ferner daß sie mit Architetten, Bildhauern, Malern in fortwährender thätiger Berührung blieben; so überzeugt man sich leicht, daß das Handwerk, welches nur für

<sup>1</sup> Das unterirtische Rom, von tem Romer Antonio Bofio.

bie Tobten lebte, sich den Borzug der Erinnerung vor den übrigen Lebendigen wohl anmaßen durfte. Wir bemerken destalb nur im Borzübergehen und ohne Gewicht darauf zu legen, daß vielleicht hie und da ein Musiker, ein Fischer, ein Gärtner auch wohl auf seine Person und sein Geschäft habe anspielen lassen.

# 55. Bergeichnif ber geschnittenen Steine in bem Königlichen Mufeum ber Alterthumer gu Berlin.

1827.

Unter vorstehendem Titel ist eine im Auszug abgefaste deutsche Uebersetzung der von Windelmann französisch herausgegebenen: Description des pierres gravées du seu Baron Stosch. Florence 1749, erschienen, nach welcher gegenwärtig noch die ganze Sammlung der Originale geordnet ist, und ihr zusolge auch die Sammlung der davon genommenen Abdrücke, welche von Carl Gottlieb Reinhardt gesertigt worden und in zierlichen Kasten, auf das schicklichste angeordnet, zu nicht geringer Erbauung vor und stehen.

Der große Werth geschnittener Steine überhaupt ist so allgemein anerkannt, daß hievon etwas zu sagen als überflüssig angesehen werden möchte. Nicht allein von dem kunstkennenden, fühlenden höhern Alterthum wurden sie geschätzt, gebraucht, gesammelt, sondern auch zu einer Zeit, wo es nur auf Pracht und Prunk angesehen war, als Juwel betrachtet, und so wurden sie ganz zuletzt, ohne Rücksicht auf die eingegrabene Darstellung, zur Verzierung der Heiligenschreine, womit hochverehrte Reliquien umgeben sind, in Gesellschaft anderer Edelsteine, verwendet; wie denn in einem solchen die Gebeine der heiligen drei Könige zu Köln verwahrt werden, ungeachtet so manchen Glückswechsels.

Bon der größten Mannichfaltigkeit ist ferner der Rugen, den der Kunstfreund und Alterthumssorscher daraus zu ziehen vermag. Hieden werde nur Ein Punkt hervorgehoben: Die Gemmen erhalten uns das Andenken verlorner wichtiger Kunstwerke. Der höhere gründliche Sinn der Alten verlangte nicht immer ein anderes, neues, nie gesehenes Gebilde. War der Charafter bestimmt, aufs höchste gebracht, so hielt man an dem Gegebenen fest, und wenn man auch, das Gelungene

wiederholend, aus: und abwich, jo strebte man boch immer, theils gu ber Natur, theils zu ben Sauptgedanken zurudzukehren.

Wenn man benn nun auch die Behandlung der besondern Darstellungsarten dem Zweck, dem Material anzueignen verstand, so bes nutte man das Gegebene als Copion und Nachahmung der Statuen, selbst im Kleinsten, auf Münzen und geschnittenen Steinen. Deswegen denn auch beide einen wichtigen Theil des Studiums der Alten ausmachen und höchst behülflich sind, wenn von Darstellung ganz verlorner Kunstwerke oder von Restauration mehr oder weniger zertrümmerter die Rede ist. Mit ausmerksamer Dankbarkeit ist zu betrachten, was, besonders in den letzten Zeiten, auf diesem Wege geschehen ist; man sühlt sich ausgesordert, daran selbst mitzuwirken, durch Beisall erfreut, unbekümmert um den Widerspruch, da in allen solchen Bemühungen es mehr um das Bestreben, als um das Gelingen, mehr um das Suchen, als um das Finden zu thun ist.

Auf die Person des Sammlers, Philipp Baron von Stosch, aufmerksam zu machen, ist wohl hier der Drt. Der Artikel des Converssationslegikons wird hier, wie in vielen andern Fällen, theils befriedigen, theils zu weiterm Forschen veranlassen. Wir sagen hier lakonisch nur so viel: Er war zu seiner Zeit ein höchst merkwürdiger Mann. Als Sohn eines Geistlichen studirt er Theologie, geht freisinnig in die Welt, mit Kunstliebe begabt, so wie persönlich von Natur ausgestattet; er ist überall wohl aufgenommen und weiß seine Vortheile zu benutzen. Nun erscheint er als Reisender, Kunstsreund, Sammler, Weltmann, Diplomat und Wagehals, der sich unterwegs selbst zum Baron constituirt hatte, und sich überall etwas Bedeutendes und Schätzenswerthes zuzueignen wußte. So gelangt er zu Seltenheiten aller Art, besonders auch zu gedachter Sammlung geschnittener Steine.

Es ware anmuthig, näher und aussührlicher zu schildern, wie er in den Frühling einer geschichtlichen Kunstenntniß glücklicherweise einsgetreten. Es regt sich ein frisches Beschauen alterthümlicher Gegenstände; noch ist die Bürdigung derselben unvollkommen, aber es entwickelt sich die geistreiche Anwendung classischer Schriftsteller auf bildende Kunst; noch vertraut man dem Buchstaben mehr als dem lebendig geformten Zeugniß. Der Name des Künstlers auf dem geschnittenen Steine steize gert seinen Werth. Aber schon keimt die erste, wahrhaft entwickelnde,

hiftorijch folgerechte Methode, wie fie burch Mengs und Windelmann zu Beil und Segen auftritt.

Von den fernern Schickfalen der Gemmensammlung, die uns hier besonders beschäftigt, bemerken wir, daß, nach dem Tode des Barons, ein Neffe, Philipp Muzell: Stosch, mit vielem andern auch das Cabinet ererbt; es wird eingepackt und versendet, ist durch Unausmerksamkeit der Spediteurs eine Zeit lang verloren, wird endlich in Livorno wieder gefunden und kommt in Besith Friedrich's des Großen, Königs von Breußen.

Es gab frühere Abgüffe ber Sammlung, aber die Bersuche, gestochen und mit Anmerfungen herauszukommen, mißlingen. Einzelne Steine kommen im Abdruck in verschiedene Dakthliotheken, in Deutschland in die Lippert'sche, in Rom in die Dehnische und fanden sich auch wohl einzeln hie und da bei Händlern und in Cabinetten. Der Bunsch, sie im Ganzen zu besitzen und zu übersehen, war ein vielzähriger bei uns und andern Kunstfreunden; er ist gegenwärtig auf das angenehmste erfüllt und dieser angebotene Schatz mit allgemeiner Theilnahme zu bezwüßen. Wir eilen zur Bekanntmachung des Nächsten und Nöthigen.

# Schema ber Fortsetung.

Geschichte bes Rünftlers Reinhardt.

Welcher jest sowohl Glaspasten, als Massenabdrucke ben Lieb: habern gegen billige Preise überliefert.

Die Sammlung im Ginzelnen forgfältig durchzugehen.

Die vorzüglichsten Stude, ichon befannt, fürzlich hervorzuheben.

Weniger bekannte gleichfalls ins Licht zu stellen.

Aufmerksamkeit auf Nachbildungen wichtiger alter Kunstwerke.

Auf geistreiche Bermannichfaltigung muthologischer Gegenstände.

Auf geschmadvolle Scherze.

Dergleichen in Rinderspielen.

Emblemen.

Und fonftigen Darftellungen aller Urt.

## 56. Semfterhnis = Gallibin'fde Gemmensammlung.

Den Freunden meiner literarischen Thätigkeit ist aus der Geschichte meiner Campagne in Frankreich bekannt, daß ich nach überstandenem traurigen Feldzug von 1792 eine frohere Abeinfahrt unternommen, um einen lange schuldigen Besuch bei Freunden zu Bempelsort, Duisburg und Münster abzustatten; wie ich denn auch nicht versehlte, aussührlich zu erzählen, daß ich mich, zu gewünschter Erheiterung, überall einer guten Aufnahme zu erfreuen hatte. Von dem Ausenthalte zu Münster berichtete ich umständlich und machte besonders bemerklich, wie eine von Hemsterhuis hinterlassene Gemmensammlung den geistig ästhetischen Mittelpunkt verlieh, um welchen sich Freunde, übrigens im Denken und Empfinden nicht ganz übereinstimmend, mehrere Tage gern vereinten.

Aus jenem Erzählten geht gleichfalls hervor, wie gedachte Sammlung beim Abschied mir liebevoll aufgedrungen worden, wie ich sie, durch Ordnung gesichert, mehrere Jahre treulich ausbewahrte und in dem Studium dieses bedeutenden Kunstsachs die Weimarischen Freunde entschieden förderte; daraus entstand sodann der Aufsatz, welcher vor der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung des Januars 1807 als Programm seine Stelle nahm, worin die einzelnen Steine betrachtet, beschrieben und gewürdigt, nebst einigen beigefügten Abbildungen zu finden sind.

Da die Bestigerin diesen Schat verkäuslich abzulassen und das Erlöste zu wohlthätigen Zwecken zu verwenden geneigt war, suchte ich eine Uebereinkunft deßhalb mit Herzog Ernst von Gotha zu vermitteln. Dieser Kenner und Liebhaber alles Schönen und Merkwürdigen, reich genug, seine edle Neigung ungehindert zu befriedigen, war aufs höchste versucht, sich unsere Sammlung anzueignen; doch, da ich zuletzt seine schwankenden Entschließungen zu Gunften des Ankauss entschieden glaubte, überraschte er mich mit einer Erklärung folgenden Inhalts:

"So lebhaft er auch den Besitz der vorliegenden, von ihm als köstlich anerkannten Gemmen wünsche, so hindere ihn doch daran, nicht etwa ein innerer Zweifel, sondern vielmehr ein äußerer Umstand: Ihm sey keine Freude, etwas für sich allein zu besitzen, er theile gern den Genuß mit andern, der ihm aber sehr oft verkümmert werde. Es gebe Menschen, die ihre tiefblickende Kennerschaft dadurch zu beweisen suchen,

baß sie an der Aechtheit irgend eines vorgelegten Kunstwerks zu zweifeln scheinen und solche verdächtig machen. Um sich nun dergleichen nicht wiederholt auszusetzen, entsage er lieber dem wünschenswerthen Bergnügen."

Wir enthalten uns nicht, bei dieser Gelegenheit noch folgendes hinzuzusetzen: Es ist wirklich ärgerlich, mit Zweiseln das Lorzüglichste aufgenommen zu sehen, denn der Zweiselnde überhebt sich des Beweises, twohl aber verlangt er ihn von dem Bejahenden. Worauf beruht denn aber in solchen Fällen der Beweis anders als auf einem innern Gefühl, begünstigt durch ein geübtes Auge, das gewisse Kennzeichen gewahr zu werden vermag, auf geprüfter Wahrscheinlichseit historischer Forderungen und auf gar manchem andern, wodurch wir, alles zusammen genommen, uns doch nur selbst, nicht aber einen andern überzeugen.

Nun aber findet die Zweiselsucht kein reicheres Feld sich zu ergeben als gerade bei geschnittenen Steinen; bald beißt es eine alte, bald eine moderne Copie, eine Wiederholung, eine Nachahmung; bald erregt der Stein Berdacht, bald eine Inschrift, die von besonderem Werth sohn sollte; und so ist es gefährlicher, sich auf Gemmen einzulassen, als auf antike Münzen, obgleich auch hier eine große Umsicht gesordert wird, wenn es zum Beispiel gewisse Laduanische Nachahmungen von den ächten Originalen zu unterscheiden gilt.

Die Vorsteher ber Königl. Französischen Münzsammlung haben längst bemerkt, daß Privatcabinette, aus der Provinz nach Paris gesbracht, gar vieles Falsche enthalten, weil die Besitzer in einem besichränkten Kreise das Auge nicht genugsam üben konnten und mehr nach Neigung und Vorurtheil bei ihrem Geschäft versahren. Besehen wir aber zum Schluß die Sache genau, so gilt dieß von allen Samme Iungen, und jeder Besitzer wird gern gestehen, daß er manches Lehrgeld gegeben bis ihm die Augen aufgegangen.

Jedoch wir kehren, in Hoffnung, dieses Abschweifen werde verziehen sehn, zu unserm eigentlichen Bortrage wieder zurück.

Jener Schatz blieb noch einige Jahren in meinen Sänden, bis er wieder an die fürstliche Freunden und zuletzt an den Grafen Friedrich Leopold von Stolberg gelangte, nach dessen Sinscheiden ich den Wunsch nicht unterdrücken konnte, zu ersahren, wo nunmehr das theure, so

genau geprüfte Pfand befindlich seh? wie ich mich benn auch hierüber an gedachtem Orte andringlich vernehmen ließ.

Diesen Wunsch einer Aufklärung werth zu achten, hat man höchsten Orts gewürdigt und mir zu erkennen gegeben, daß gedachte Sammlung unzertrennt unter den Schähen Ihro Majestät des Königs der Niederslande einen vorzüglichen Platz einnehme; welche nachrichtliche Beruhisgung ich mit dem lebhaftesten Danke zu erkennen habe, und es für ein Glück achte, gewiß zu sehn, daß so vortreffliche Sinzelnheiten von anerskanntem Werth, mit Kenntniß, Glück und Auswand zusammengebracht, nicht zerstreut, sondern auch für die Zukunst beisammen gehalten werz den. Vielleicht befinden sie sich noch in denselbigen Kästchen, in welche ich sie vor so viel Jahren zusammengestellt. Da man bei einem langen Leben so vieles zersplittert und zerstört sieht, so ist es ein höchst angenehmes Gefühl, zu erfahren, daß ein Gegenstand, der uns lieb und werth gewesen, sich auch einer ehrenvollen Dauer zu erfreuen habe.

Mögen diese Kunstedelsteine den höchsten einsichtigen Besitzern und allen ächten Freunden schöner Kunst immersort zur Freude und Belehrung gereichen, wozu vielleicht eine Französische Uebersetzung jenes Neusährs-Programms der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung, mit beisgefügten charakteristischen Umrissen, nicht wenig beitragen und ein angenehmes Geschenk für alle diejenigen sehn würde, welche sich in diesen Regionen mit Ernst und Liebe zu ergehen geneigt sind, worauf hinzudeuten ich mir zur dankbaren Pflicht mache.

# 57. Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées

de

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; par J. C. de Jonge, Directeur. A la Haye 1823.

In der Geschichte meiner Campagne in Frankreich, Seite 210, sprach ich den dringenden Bunsch aus, zu erfahren, wo sich die Hemsterhuis-Galligin'sche Gemmensammlung wohl befinden möchte. Er gelangte glücklicherweise dahin, woher mir der beste Ausschluß zu Theil werden konnte. Ihro des Königs der Niederlande Majestät ließen allergnädigst burch des Herrn Landgrafen Ludwig Christian von hessen hochsürstliche Durchlaucht mir vermelden, daß gedachte Sammlung in Allerhöchst Ihro Besit, gut verwahrt und zu andern Schätzen hinzugesügt sep. Wie sehr ich dankbarlichst hiedurch beruhigt worden, versehlte ich nicht gebührend auszusprechen. Nach kurzer Zeit jedoch wird mir auf eben die Weise vorgenannte ausstührliche Schrift, durch welche nunmehr eine vollkommene Uebersicht der im Haag aufgestellten Kostbarkeiten dieses Fachs zu erlangen ist. Wir übersehen aus der Vorrede so viel als nöthig, um unsern Lesern, vorzüglich ten Reisenden, die Kenntniß eines so bedeutenden Gegenstandes zu überliefern.

Die Sammlung verdankt ihren Ursprung dem Statthalter Wilhelm dem Vierten, der, in einer friedlichen Zeit lebend, die Künste liebend, sich mit Sammeln beschäftigte. Er kaufte unter andern die Alterthümer, Medaillen und geschnittenen Steine des Grasen de Thoms, Schwiegersohns des berühmten Voerhave. Prinz Wilhelm der Fünste, sein Sohn, folgte diesem Beispiele und vermehrte den Schatz unter Beirath der Herren Vosmaer und Friedrich Hemsterhuis. Die Revolution trat ein und der Statthalter verließ das Land. Umstände hinderten ihn, die ganze Sammlung mitzunehmen; ein großer Theil siel den Franzosen in die Hände und ward nach Paris gebracht, wo er sich noch besindet. Glücklicherweise war nicht alles verloren; der Fürst hatte Mittel gesunden, den größten Theil der Golde, Silbere und Kupsermünzen, so wie die Mehrzahl der hoche und tiesgeschnittenen Steine zu retten.

Von gleichem Verlangen wie seine glorreichen Vorsahren beseelt, faßte der gegenwärtig regierende Monarch im Jahr 1816 den Gedansten, aus den Resten der Oranischen Sammlung ein königliches Cabinet zum öffentlichen Gebrauch zu bilden, und befahl, dieser ersten Grundslage die bedeutende Reihenfolge Griechischer und Römischer Münzen anzuschließen, welche vor dessen Thronbesteigung, bei Vereinzelung des berühmten Cabinets des Herrn van Damme, waren angeschafft worden. Herr de Jonge erhielt die Stelle eines Directors und den Austrag, das Ganze einzurichten.

Die königliche Sammlung vermehrte sich von Tag zu Tage; unter bem Angeschafften zeichnen sich aus:

- 1) Eine herrliche Cammlung tiefgeschnittener Steine, mit Sorgfalt vereinigt durch den vorzüglichen Franz Hemsterhuis, aus dessen Händen sie an den verstorbenen Brinzen Galligin, faiserlich Russischen Gesandten bei Ihro Hochmögenden gelangte, und von seiner Tochter, Gemahlin des Brinzen Salm: Reiserscheid: Krautheim, an den König verkauft ward; sie ist merkwürdiger durch das Berdienst als durch die Menge der Steine, aus denen sie besteht. Man sindet darin Ursbeiten des ersten Nangs: einen Dioskorides, Aulus, Gnajus, Hyllus, Ricomachus, Hellen und mehrere andere Meisterstücke berühmter Künstler des Ulterthums.
- 2) Eine kleine Sammlung boch und tiefgeschnittener Steine, welche herr Hultmann, sonst Gouverneur des nördlichen Brabants, zuruckließ; sie ward an den König verkauft durch Frau von Griethunfen. Diese Sammlung, wenn schon viel geringer als die vorhergehende, entshält doch einige sehr schätzbare Stücke.
- 3) Eine zahl: und werthreiche Sammlung neuerer Münzen, bie meisten inländisch, Belagerungs: und andere currente Münzen, verkauft burch verwittwete Frau von Schuhlenburch von Bommenede, im haag.
- 4) Das herrliche Cabinet geschnittener Steine, so alter als neuer, des verstorbenen Herrn Theodor de Smeth, Präsidenten der Schöffen der Stadt Amsterdam. (Er ist derselbe, an welchen Franz Hemsterhuns den bedeutenden Brief schrieb, über einen alten geschnittenen Stein, vorstellend eine Meernhundhe, an einem Meerpferd herschwimmend, von herrlicher Kunst.) Baron de Smeth von Deurne verkaufte solches an Ihro Majestät.
- 5) Eine Sammlung Griechischer, Römischer, Kufischer und Arabischer Münzen, auch einige geschnittene Steine, welche Major Humbert von den Afrikanischen Küsten mitbrachte, als Früchte seiner Reise über den Boden des alten Karthago und seines fünf und zwanzigjährigen Aufenthalts zu Tunis. Darunter finden sich mehrere Afrikanische selztene Münzen mit einigen undekannten.
- 6) Eine ichone Thalerfolge, abgelaffen burch herrn Stiele, ebemaligen Pfarrer ju Mastricht.
  - 7) Die reiche Sammlung geschnittener Steine aus bem Rachlag

bes herrn Baron van hoorn von Blooswyck, dessen Erben abgekauft.

8) Sammlung von Medaillen, Jettons und neuern Münzen, welche ehemals dem reichen Cabinet bes Herrn Dibbetz zu Lehden angehörte, und welche die Erben des Herrn Byleveld, eines der Präsidenten des hohen Gerichtshofes zu Haag, Ihro Majestät überließen.

Außer jenen großen Ankäufen wurden auf Befehl Ihro Majestät mit diesem Cabinet noch vereinigt die Gold: und Silbermedaillen aus dem Nachlaß Ihro verwittweten königlichen Hoheiten der Prinzeß von Dranien und der Herzogin von Braunschweig, Mutter und Schwester des Königs. Von Zeit zu Zeit wurden auch einzeln, besonders durch Bertausch des Doppelten, einige schöne geschnittene Steine hinzugefügt und eine große Anzahl Medaillen und Münzen aller Art.

Vorstehende Nachricht gibt uns zu manchen Betrachtungen Anlaß, wovon wir einiges hier anschließen.

Zuvörderst begegnet uns das herzerhebende Gefühl, wie ein ernstlich gefaßter Entschluß nach dem größten Glückswechsel durch den Erfolg glücklich begünstigt und ein Zweck erreicht werde, höher als man sich ihn hätte vorstellen können. Hier bewahrheitet sich abermals, daß wenn man nur nach irgend einer Niederlage gleich wieder einen entschiedenen Posten faßt, einen Punkt ergreift, von dem aus man wirkt, zu dem man alles wieder zurücksührt, alsdann das Unternehmen schon geborgen seh und man sich einen glücklichen Erfolg versprechen dürse.

Sine fernere Betrachtung dringt sich hier auf: Wie wohl ein Fürst handelt, wenn er das, was Einzelne mit leidenschaftlicher Mühe, mit Glück, bei Gelegenheit gesammelt, zusammenhält und dem unsterblichen Körper seiner Besitzungen einverleibt. Zum einzelnen Sammeln gehört Liebe, Kenntniß und gewisser Muth, den Augenblick zu ergreisen, da denn ohne großes Bermögen, mit verständig mäßigem Auswand, eine bedeutende Bereinigung manches Schönen und Guten sich erreichen läßt.

Meist sind solche Sammlungen ben Erben zur Last; gewöhnlich legen sie zu großen Werth barauf, weil sie ben Enthusiasmus bes ersten Besitzers, ber nöthig war, so viel treffliche Einzelnheiten zusammen zu schaffen und zusammen zu halten, mit in Anschlag bringen,

bergestalt, daß oft, von einer Seite durch Mangel an entschiebenen Liebhabern, von der andern durch überspannte Forderungen, dergleichen Schäße unbekannt und undenutt liegen, vielleicht auch als zersallender Körper vereinzelt werden. Trifft sich's nun aber, daß hohe Häupter dergleichen Sammlungen gebührend Shre geben und sie andern schon vorhandenen anzusügen geneigt sind, so wäre zu wünschen, daß von einer Seite die Besitzer ihre Forderungen nicht zu hoch trieben, von der andern bleibt es erfreulich zu sehen, wenn große, mit Gütern gesegnete Fürsten zwar haushälterisch zu Werke gehen, aber zugleich auch bedenken, daß sie oft in den Fall kommen, großmüthig zu sehn, ohne dadurch zu gewinnen; und doch wird beides zugleich der Fall sehn, wenn es unschäßbare Dinge gilt, wosür wohl alles das angesehen werden darf, was ein glücklich ausgebildetes Talent hervorbrachte und hervorbringt.

Und so hatten wir benn zulett noch zu bemerken, welcher großen Birkung ein folder Besit in rechten handen fahig ift.

Warum sollte man läugnen, daß dem einzelnen Staatsbürger ein höherer Kunstbesit oft unbequem seh. Weder Zeit noch Zustand erslauben ihm, trefsliche Werke, die einflußreich werden könnten, die, es seh nun auf Productivität oder auf Kenntniß, auf That oder Geschichtseinssicht kräftig wirken sollten, dem Künstler so wie dem Liebhaber öfter vorzulegen und dadurch eine höhere, freigesinnte, fruchtbare Bildung zu bezwecken. Sind aber dergleichen Schätze einer öffentlichen Unstalt einverleibt, sind Männer dabei angestellt, deren Liebe und Leidenschaft es ist, ihre schöne Pflicht zu erfüllen, die ganz durchdrungen sind von dem Guten, was man stiften, was man fortpflanzen wollte, so wird wohl nichts zu wünschen übrig bleiben.

Sehen wir doch schon im gegenwärtigen Falle, daß der werthe Borgesetzte genannter Sammlung sich selbst öffentlich verpflichtet, die höchsten Zwecke in allem Umfange zu erreichen, wie das Motto seiner sorgfältigen Arbeiten auf das deutlichste bezeichnet: "Die Werke der Kunft gehören nicht Einzelnen, sie gehören der gebildeten Menscheit an." Heeren, Ideen, 3. Theil, 1. Attb.

### Müngfunde der Deutschen Mittelzeit.

(Auf Anfrage.)

Ueber die zwar nicht seltenen, doch immer geschätzten, problematischen Goldmungen, unter dem Namen Regenbogenschüfselchen bestannt, wüßte ich nichts zu entscheiden, wohl aber folgende Meinung zu eröffnen.

Sie stammen von einem Volke, welches zwar in Absicht auf Kunst barbarisch zu nennen ist, das sich aber einer wohlersonnenen Technik bei einem rohen Münzwesen bediente. Wenn nämlich die früheren Griechen Gold: und Silberkügelchen zu stempeln, dabei aber das Absipringen vom Ambos zu verhindern gedachten, so gaben sie der stähelernen Unterlage die Form eines Kronenbohrers, worauf das Kügelchen gelegt, der Stempel aufgesetzt und so das Obergebilde abgedruckt ward; der Eindruck des untern viereckten zackigen Hülfsmittels verwandelte sich nach und nach in ein begränzendes, mancheckei Bildwerk enthaltens des Viereck, dessen Ursprung sich nicht mehr ahnen läßt.

Das unbekannte Rolk jedoch, von welchem hier die Rede ist, vertiefte die Unterlage in Schüsselsorm, und grub zugleich eine gewisse Gestalt hinein; der obere Stempel war conver, und gleichfalls ein Gebild hineingegraben. Burde nun das Kügelchen in die Stempelschale gelegt und der obere Stempel drauf geschlagen, so hatte man die schüsselsormige Münze, welche noch öfters in Deutschland aus der Erde gegraben wird; die darauf erscheinenden Gestalten aber geben zu folgenden Bestrachtungen Anlas.

Die erhabenen Seiten der drei mir vorliegenden Cremplare zeigen barbarische Nachahmungen bekannter, auf Griechischen Münzen vorkommender Gegenstände, einmal einen Löwenrachen, zweimal einen Taschensfreds. Gebilde der Unfähigkeit, wie sie auch häusig auf silbernen Dazisschen Münzen gesehen werden, wo die Goldphilippen offenbar kindisch pfuschaft nachgeahmt sind.

Die hohle Seite zeigt jedesmal sechs kleine halbkugelförmige Erhöhungen; hiedurch scheint mir die Zahl des Werthes ausgesprochen.

Das Merkwürdigste aber ist auf allen breien eine sichelförmige Umsgebung, die auf dem einen Exemplar unzweifelhaft ein hufeisen vorstellt, und also da, wo die Gestalt nicht so entschieden ist, auch als ein

solches gebeutet werben muß. Diese Vorstellung scheint mir Original; fände sie sich auch auf andern Münzen, so käme man vielleicht auf eine nähere Spur; jedoch möchte das Bild immer auf ein berittenes kriegerisches Bolk hindeuten.

Ueber den Ursprung der Juseisen ist man ungewiß; das älteste, das man zu kennen glaubt, soll dem Pferde des Königs Childerich geshört haben, und also um das Jahr 481 zu setzen sehn. Aus andern Nachrichten und Combinationen scheint hervor zu gehen, daß der Gebrauch der Juseisen in Schwung gekommen zu der Zeit als Franken und Deutsche noch für Sine Bölkerschaft gehalten wurden, die Herrschaft hinüber und herüber schwankte, und die kaiserlich königlichen Gebieter bald dießeits bald jenseits des Rheins größere Macht auszubieten wußeten. Wollte man sorgfältig die Orte verzeichnen, wo dergleichen Münzen gefunden worden, so gäbe sich vielleicht ein Ausschluß. Sie scheinen niemals tief in der Erde gelegen zu haben, weil der Bolksglaube sie da sinden läßt, wo ein Fuß des Regenbogens auf dem Acker aufstand, von welcher Sage sie denn auch ihre Benennung gewonnen haben.

# Baukunft.

#### 58. Baufunft.

Es war sehr leicht zu sehen, daß die Steinbaufunst der Alten, in so fern sie Säulenordnungen gebrauchten, von der Holzbaufunst ihr Muster genommen habe. Bitruv bringt bei dieser Gelegenheit das Mährchen von der Hütte zu Markte, das nun auch von so vielen Theoristen angenommen und geheiligt worden ist; allein ich bin überzeugt, daß man die Ursachen viel näher zu suchen habe.

Die Dorischen Tempel ber ältesten Ordnung, wie sie in Großgriechenland und Sicilien bis auf ben heutigen Tag noch zu schen sind, und welche Bitrub nicht fannte, bringen uns auf ben natürlichen Gedanken, daß nicht eine hölzerne Hütte zuerst ben sehr entfernten Unlaß gegeben habe.

Die ältesten Tempel waren von Holz, sie waren auf die simpelste Weise aufgebaut, man hatte nur für das Nothwendigste gesorgt. Die Säulen trugen den Hauptbalken, dieser wieder die Köpse der Balken, welche von innen heraus lagen, und das Gesims ruhte oben drüber. Die sichtbaren Balkenköpse waren, wie es der Zimmermann nicht lassen kann, ein wenig ausgekerbt, übrigens aber der Raum zwischen denselben, die sogenannten Metopen, nicht einmal verschlagen, so daß man die Schädel der Opserthiere hineinlegen, daß Phlades, in der Iphigenie auf Tauris des Euripides, hindurch zu kriechen den Vorschlag thun konnte. Diese ganz solide, einsache und rohe Gestalt der Tempel war jedoch dem Auge des Bolks heilig, und da man ansing von Stein zu bauen, abmte man sie so gut man konnte im Porischen Tempel nach.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß man bei hölzernen Tempeln auch die stärksten Stämme zu Säulen genommen habe, weil man sie, wie es scheint, ohne eigentliche Verbindung der Zimmerkunst, dem Hauptbalten nur grad untersetzte. Als man diese Säulen in Stein nachzusahmen anfing, wollte man für die Ewigkeit bauen; man hatte aber nicht jederzeit die festesten Steine zur Hand; man mußte die Säulen aus Stücken zusammen setzen, um ihnen die gehörige Höhe zu geben; man machte sie also sehr start in Verhältniß zur Höhe, und ließ sie spizer zugehen, um die Gewalt ihres Tragens zu vermehren.

Die Tempel von Pästum, Segeste, Selinunt, Girgent sind alle von Kalkstein, der mehr oder weniger sich der Tufsteinart nähert, die in Italien Travertin genannt wird; ja die Tempel von Girgent sind alle von dem losesten Muschel-Kalkstein, der sich denken läßt. Sie waren auch deschalb von der Witterung so leicht anzugreisen, und ohne eine andere seindliche Gewalt zu zerstören.

Man erlaube mir, eine Stelle des Bitruv hierher zu deuten, wo er erzählt, daß Hermogenes, ein Architekt, da er zu Erbauung eines Dorischen Tempels den Marmor beisammengehabt, seine Gedanken geändert, und daraus einen Jonischen gebaut habe.

Bitruv gibt zwar zur Ursache an, daß dieser Baumeister sowohl als andre mit der Sintheilung der Triglyphen nicht einig werden können; allein es gefällt mir mehr, zu glauben, daß dieser Mann, als er die schönen Blöcke Marmor vor sich geschen, solche lieber zu einem gefälligern und reizendern Gebäude bestimmt habe, indem ihn die Materie an der Aussührung nicht hinderte. Auch hat man die Dozrische Ordnung selbst immer schlanker gemacht, so daß zuletzt der Tempel des Hercules zu Cora acht Diameter in der Säulenlänge enthält.

Ich möchte durch das, was ich sage, es nicht gerne mit denjenigen verderben, welche für die Form der altdorischen Tempel sehr eingenommen sind. Ich gestehe selbst, daß sie ein majestätisches, ja einige ein reizendes Ansehen haben; allein es liegt in der menschlichen Natur, immer weiter, ja über ihr Ziel fortzuschreiten; und so war es auch natürlich, daß, in dem Berhältniß der Säulendicke zur Höhe, das Auge immer das Schlankere suchte, und der Geist mehr Hoheit und Freiheit dadurch zu empfinden glaubte.

Besonders da man von so mannichfaltigem schönen Marmor sehr

große Säulen aus Einem Stücke fertigen konnte, und zulett noch der Urvater alles Gesteins, der alte Granit, aus Aeghpten herüber nach Assen und Europa gebracht ward, und seine großen und schönen Massen zu jedem ungeheuren Gebrauche darbot. So viel ich weiß, sind noch immer die größten Säulen von Granit.

Die Jonische Ordnung unterschied sich bald von der Dorischen, nicht allein durch die mehrere verhältnißmäßige Säulenhöhe, durch ein verzierteres Capital, sondern auch vorzüglich dadurch, daß man die Triglyphen aus dem Friese ließ, und den immer unvermeidlichen Brüchen in der Eintheilung derselben entging. Auch würden, nach meinem Bezriff, die Triglyphen niemals in die Steinbaufunst gekommen sehn, wenn die ersten nachgeahmten Holztempel nicht so gar roh gewesen, die Metopen verwahrt und zugeschlossen, und der Fries etwa abgetüncht worden wäre. Allein ich gestehe es selbst, daß solche Ausbildungen für jene Zeiten nicht waren, und daß es dem rohen Handwerf ganz natürzlich ist, Gebäude nur wie einen Holzstoß übereinander zu legen.

Daß nun ein solches Gebäude, durch die Andacht der Bölfer geheiligt, zum Muster ward, wornach ein anderes, von einer ganz andern Materie, aufgeführt wurde, ist ein Schicksal, welches unser Menschengeschlecht in hundert andern Fällen erfahren mußte, die ihm weit
näher lagen, und weit schlimmer auf dasselbe wirkten als Metopen und
Triglyphen.

Ich überspringe viele Jahrhunderte und suche ein ähnliches Beispiel auf, indem ich den größten Theil so genannter Gothischer Baukunst aus den Holzschniswerken zu erklären suche, womm man in den ältesten Zeiten Heiligenschränkthen, Altäre und Capellen auszuzieren pflegte, welche man nachher, als die Macht und der Reichthum der Kirche wuchsen, mit allen ihren Schnörkeln, Stäben und Leisten, an die Außenseiten der nordischen Mauern anheftete, und Giebel und formenslose Thürme damit zu zieren glaubte.

Leider suchten alle nordischen Kirchenverzierer ihre Größe nur in der multiplicirten Kleinheit. Wenige verstanden diesen kleinlichen Formen unter sich ein Verhältniß zu geben; und dadurch wurden solche Ungeheuer wie der Dom zu Mailand, wo man einen ganzen Marmorberg mit ungeheuren Kosten versetzt, und in die elendesten Formen gezwungen hat, ja noch täglich die armen Steine qualt, um ein Werk

fortzusepen das nie geendigt werden kann, indem der erfindungslose Unfinn, der es eingab, auch die Gewalt hatte, einen gleichsam unende lichen Plan zu bezeichnen.

#### 59 a. Bon bentider Baufunft.

D. M.

Ervini a Steinbach.

1771.

Als ich auf beinem Grabe herumwandelte, edler Erwin, und ben Stein suchte, der mir deuten sollte: Anno domini 1318. xvi. Kal. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabricae Ecclesiae Argentinensis, und ich ihn nicht finden, keiner deiner Landsleute mir ihn zeigen konnte, daß sich meine Berehrung deiner an der heiligen Stätte ergossen hätte, da ward ich tief in die Seele betrübt, und mein Herz, jünger, wärmer, thöriger und besser als jest, gelobte dir ein Denkmal, wenn ich zum ruhigen Genuß meiner Besithümer gelangen würde, von Marmor oder Sandsteinen, wie ich's vermöchte.

Was braucht's dir Denkmal! Du hast dir das herrlichste errichtet; und kümmert die Ameisen, die drum krabbeln, dein Name nichts, hast du gleiches Schicksal mit dem Baumeister, der Berge aufthürmte in die Wolken.

Wenigen ward es gegeben, einen Babelgedanken in der Seele zu erzeugen, ganz, groß, und bis in den kleinsten Theil nothwendig schön, wie Bäume Gottes, wenigern, auf tausend bietende Hände zu treffen, Telsengrund zu graben, steile Höhen darauf zu zaubern, und dann sterbend ihren Söhnen zu sagen: Ich bleibe bei euch in den Werken meines Geistes, vollendet das Begonnene in die Wolken.

Was braucht's dir Denkmal! und von mir! Wenn der Pöbel heilige Namen ausspricht, ist's Aberglaube oder Lästerung. Dem schwachen Geschmäckler wird's immer schwindeln an deinem Koloß, und ganze Seelen werden dich erkennen ohne Deuter.

Also nur, trefflicher Mann! eh' ich mein gesticktes Schiffchen wieder auf den Ocean wage, wahrscheinlicher dem Tod als dem Gewinnst entgegen, siehe hier in diesem hain, wo ringsum die Namen meiner

Geliebten grünen, schneid' ich den deinigen in eine deinem Thurm gleich sichlank aufsteigende Buche, hänge an seinen vier Zipfeln dieß Schnupftuch mit Gaben dabei auf — nicht ungleich jenem Tuche, das dem heiligen Apostel aus den Wolken herabgelassen worden, voll reiner und unreiner Thiere; so auch voll Blumen, Blüthen, Blätter, auch wohl durres Gras und Moos und über Nacht geschossene Schwämme, das alles ich auf dem Spaziergang durch unbedeutende Gegenden, kalt, zu meinem Zeitvertreib botanisirend, eingesammelt, dir nun zu Ehren der Berwesung weihe.

Es ist im kleinen Geschmack, sagt der Staliener, und geht vorbei. Kindereien lallt der Franzose nach, und schnellt triumphirend auf seine Dose à la Greeque. Was habt ihr gethan, daß ihr verachten dürft?

Hat nicht ber seinem Grab entsteigende Genius der Alten den beinen gesesselt, Welscher! Krochst an den mächtigen Resten, Berhältnisse zu betteln, flicktest aus den heiligen Trümmern dir Lusthäuser zusammen, und hältst dich für Verwahrer der Kunstgeheimnisse, weil du
auf Zoll und Linie von Riesengebäuden Rechenschaft geben kannst. Hättest du mehr gefühlt als gemessen, ware der Geist der Massen über
dich gekommen, die du anstauntest, du hättest nicht so nur nachgeahmt,
weil sie's thaten und es schön ist; nothwendig und wahr hättest du
deine Plane geschaffen, und lebenige Schönheit ware bildend aus ihnen
gequollen.

So hast du beinen Bedürfnissen einen Schein von Wahrheit und Schönheit ausgetüncht. Die herrliche Wirkung der Säulen traf dich, du wolltest auch ihrer brauchen und mauertest sie ein, wolltest auch Säulenreihen haben, und umzirkeltest den Vorhof der Beterskirche mit Marmorgängen, die nirgends hin noch her führen, daß Mutter Natur, die das Ungehörige und Unnöthige verachtet und haßt, deinen Böbel trieb, jene Herrlichseit zu öffentlichen Cloaken zu prostituiren, daß ihr die Augen wegwendet und die Nasen zuhaltet vorm Wunder der Welt.

Das geht nun alles seinen Gang: die Grille des Künstlers dient dem Sigenfinne des Reichen, der Reisebeschreiber gafft, und unsere schönen Geister, genannt Philosophen, erdrechseln aus protoplastischen Dahrchen Principien und Geschichte der Künste bis auf den beutigen

Tag, und ächte Menschen ermorbet ber bose Genius im Borhof ber Gebeimnisse.

Schädlicher als Beispiele sind dem Genius Principien. Vor ihm mögen einzelne Menschen einzelne Theile bearbeitet haben: er ist der erste, aus dessen Seele die Theile, in ein ewiges Ganzes zusammen gewachsen, hervortreten. Aber Schule und Principium sessel alle Kraft der Erkenntniß und Thätigkeit. Was soll uns das, du neu-französischer philosophirender Kenner, daß der erste zum Bedürsniß ersindsame Mensch vier Stämme einrammelte, vier Stangen drüber verband, und Aeste und Moos darauf becte? Daraus entscheites du das Gehörige unserer heutigen Bedürsnisse, eben als wenn du dein neues Babylon mit einsfältigem patriarchalischem Hausvatersinn regieren wolltest.

Und es ist noch dazu falsch, daß deine Hütte die erstgeborne der Welt ist. Zwei an ihrem Gipfel sich freuzende Stangen vornen, zwei hinten, und eine Stange quer über zum First, ist und bleibt, wie du alltäglich an Hütten der Felder und Weinberge erkennen kannst, eine weit primärere Ersindung, von der du doch nicht einmal Principium für deine Schweinställe abstrahiren könntest.

So vermag keiner beiner Schlüsse sich zur Negion ber Wahrheit zu erheben, sie schweben alle in ber Atmosphäre beines Systems. Du willst uns lehren, was wir brauchen sollen, weil das, was wir brauchen, sich nach beinen Grundsätzen nicht rechtsertigen läßt.

Die Säule liegt dir sehr am Herzen, und in anderer Weltgegend wärst du Prophet. Du sagst: Die Säule ist der erste, wesentliche Bestandtheil des Gebäudes, und der schönste. Welche erhabene Eleganz der Form, welche reine mannichsaltige Größe, wenn sie in Neihen dasstehen! Nur hütet euch, sie ungehörig zu brauchen, ihre Natur ist, freizustehen. Wehe den Elenden, die ihren schlanken Wuchs an plumpe Mauern geschmiedet haben!

Und doch dünkt mich, lieber Abt, hätte die öftere Wiederholung dieser Unschicklichkeit des Säuleneinmauerns, daß die Neuern sogar antiker Tempel Intercolumnia mit Mauerwerk ausstopften, dir einiges Nachdenken erregen können. Wäre dein Ohr nicht für Wahrheit taub, diese Steine würden sie dir gepredigt haben.

Säule ist mit nichten ein Bestandtheil unserer Wohnungen; sie widerspricht vielmehr bem Wesen all unserer Gebäude. Unsere Säuser

entstehen nicht aus vier Säulen in vier Eden; sie entstehen aus vier Mauern auf vier Seiten, die statt aller Säulen sind, alle Säulen ausschließen, und, wo ihr sie anklickt, sind sie belastender Uebersluß. Sen das gilt von unsern Palästen und Kirchen, wenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten brauche.

Eure Gebäube stellen euch also Flächen bar, die, je weiter sie sich ausbreiten, je kühner sie zum himmel steigen, mit besto unerträglicherer Einförmigkeit die Seele unterdrücken muffen! Wohl! wenn uns der Genius nicht zu hülfe käme, der Erwinen von Steinbach eingab: Bermannichfaltige die ungeheure Mauer, die du gen himmel führen sollst, daß sie aufsteige gleich einem hocherhabenen, weitverbreiteten Baume Gottes, der mit tausend Aesten, Millionen Zweigen, und Blättern wie Sand am Meer, ringsum der Gegend verkündet die Herrelichseit des herrn, seines Meisters!

Als ich bas erstemal nach bem Munfter ging, hatt' ich ben Ropf voll allgemeiner Erfenntniß guten Geschmacks. Auf Börenfagen ehrt' ich die Sarmonie ber Maffen, die Reinheit ber Formen, war ein abgefaater Feind ber verworrenen Willfürlichkeiten Gothischer Bergierungen. Unter die Rubrik Gothisch, gleich dem Artikel eines Wörterbuchs. häufte ich alle synonymischen Migverständnisse, die mir von Unbestimmtem, Ungcordnetem, Unnatürlichem, Bufammengestoppeltem, Aufgeflichtem, Ueberladenem jemals durch den Ropf gezogen waren. Nicht gescheidter als ein Bolf, bas die gange fremde Welt barbarisch nennt, bieß alles Gothifd, was nicht in mein Spftem pagte, bon bem gebrechselten, bunten Puppen: und Bilberwerf an, womit unfere bürgerlichen Ebel: leute ihre Saufer schmucken, bis zu den ernsten Resten der alteren Deutschen Baufunft, über die ich, auf Unlag einiger abenteuerlichen Schnörfel, in ben allgemeinen Gefang ftimmte: "Gang von Zierrath erdrückt!" und jo graute mir's im Geben vorm Unblick eines miggeformten frausborftigen Ungeheuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich der Anblick, als ich davor trat; Ein ganzer, großer Eindruck füllte meine Seele, den, weil er aus tausend harmonirenden Einzelnheiten bestand, ich wohl schmecken und genießen, keineswegs aber erkennen und erklären konnte. Sie sagen, daß es also mit den Freuden des Himmels seh. Wie oft bin ich zurückgekehrt, diese himmlich irdische Freude zu genießen, den

Riefengeift unferer altern Bruder in ibren Werten gu umfaffen. Die oft bin ich gurudgefehrt, von allen Geiten, aus allen Entfernungen, in jedem Lichte bes Tags zu schauen seine Burte und Berrlichkeit. Schwer ift's bem Menschengeift, wenn seines Brubers Werk fo boch erhaben ift, bak er nur beugen ! und anbeten muß. Wie oft bat die Abenddam: merung mein burch forschendes Schauen ermattetes Auge mit freund: licher Rube gelett, wenn burch fie die ungähligen Theile zu gangen Maffen ichmolgen, und nun biefe, einfach und groß, vor meiner Seele standen, und meine Kraft sich wonnevoll entfaltete, zugleich zu genießen und zu erkennen. Da offenbarte sich mir in leisen Abnungen ber Genius des großen Werkmeisters. Was ftaunft bu, lispelt er mir entgegen. Alle biefe Maffen waren nothwendig, und siehst du sie nicht an allen älteren Rirchen meiner Stadt? Nur ihre willfürlichen Größen bab' ich jum ftimmenden Berhältnig erhoben. Wie über bem Saupt: eingange, der zwei fleinere gur Geite beberricht, fich der weite Rreis bes Venfters öffnet, ber bem Schiffe ber Kirche antwortet und sonft nur Tageloch war, wie boch darüber der Glockenplat die fleineren Fenster forderte, das all' war nothwendig, und ich bildete es schon. Aber ach! wenn ich burch die dufteren erhabenen Deffnungen bier zur Seite ichwebe, Die leer und vergebens da zu fteben scheinen. In ihre fühne schlanke Westalt hab' ich die gebeimnisvollen Kräfte verborgen, Die jene beiden Thurme boch in die Luft beben follten, beren, ach, nur einer traurig ba ftebt, obne ben fünfgetburmten Sauptichmuck, ben ich ihm bestimmte, baß ibm und seinem königlichen Bruder die Provinzen umber huldigten! - Und so schied er von mir, und ich versank in theilnehmende Traurigfeit, bis die Bogel bes Morgens, die in seinen taufend Deffnungen wohnen, ber Sonne entgegen jauchzten, und mich aus bem Schlummer wedten. Wie frisch leuchtet er im Morgenbuftglang mir entgegen, wie frob fonnt' ich ibm meine Urme entgegenstrecken, schauen Die großen harmonischen Daffen, zu ungablig fleinen Theilen belebt, wie in Berfen ber etwigen Natur, bis aufs geringste Baferchen, alles Geftalt, und alles zwedend zum Ganzen; wie das festgegrundete ungeheure Gebaude sich leicht in die Luft hebt; wie durchbrochen alles und doch für die Ewigfeit, Deinem Unterricht bant' ich's, Genius, bag mir's nicht mehr

<sup>1</sup> fich bengen?

schwindelt an beinen Tiefen, daß in meine Seele ein Tropfen sich senkt der Wonneruh des Geistes, der auf solch' eine Schöpfung herabschauen, und Gott gleich sprechen kann: Es ist gut!

Und nun foll ich nicht ergrimmen, beiliger Erwin, wenn ber Deutsche Runftgelehrte, auf Börensagen neidischer Nachbarn, seinen Borgug verkennt, bein Werk mit bem unverstandenen Worte Gothifch verkleinert, da er Gott danken follte, laut verkundigen zu können: Das ist Deutsche Baufunft, unsere Baufunft! ba ber Stalianer sich keiner eigenen rühmen darf, viel weniger ber Frangos. Und wenn bu bir selbst biesen Borzug nicht zugestehen willst, so erweis uns, daß bie Bothen icon wirklich fo gebaut baben, wo fich einige Schwierigkeiten finden werden. Und, gang am Ende, wenn bu nicht barthuft, ein Homer feb ichon vor dem Homer gewesen, so laffen wir dir gerne die Geschichte fleiner gelungener und miklungener Bersuche, und treten anbetend por das Werk des Meisters, der zuerst die gerftreuten Elemente in ein lebendiges Ganges zusammenschuf. Und bu, mein lieber Bruder im Geifte bes Forschens nach Wahrheit und Schönheit, verschließ bein Dhr vor allem Wortgeprable über bilbende Runft, fomm', genieße und ichaue. Hute dich, den Namen beines edelsten Runftlers zu entheiligen, und eile berbei, daß du schauest sein herrliches Werk. Macht es bir einen widrigen Eindruck, oder keinen, fo gehab dich wohl, lag einspannen, und so weiter nach Paris.

Aber zu dir, theurer Jüngling, gesell ich mich, der du bewegt dasstehst, und die Widersprüche nicht vereinigen kannst, die sich in deiner Seele kreuzen, dald die unwiderstehliche Macht des großen Ganzen fühlst, bald mich einen Träumer schiltst, daß ich da Schönheit sehe, wo du nur Stärke und Nauhheit siehst. Laß einen Mißverstand uns nicht trennen, laß die weiche Lehre neuerer Schönheitelei dich für das bedeutende Nauhe nicht verzärteln, daß nicht zuletzt deine kränkelnde Empfindung nur eine unbedeutende Glätte ertragen könne. Sie wollen euch glauben machen, die schönen Künste sehen entstanden aus dem Hang, den wir haben sollen, die Dinge rings um uns zu verschönern. Das ist nicht wahr! Denn in dem Sinne, darin es wahr sehn könnte, braucht wohl der Bürger und Handwerker die Worte, kein Philosoph.

Die Kunft ift lange bildend, ch' sie schön ist, und boch so wahre, große Kunft, ja oft wahrer und größer als die schöne selbst. Denn in dem Menschen ist eine bildende Natur, die gleich sich thätig beweis't, wann seine Existenz gesichert ist. Sobald er nichts zu sorgen und zu fürchten hat, greist der Halbgott, wirksam in seiner Ruhe, umher nach Stoff, ihm seinen Geist einzuhauchen. Und so modelt der Wilde mit abenteuerlichen Zügen, gräßlichen Gestalten, hohen Farben, seine Cocos, seine Federn, und seinen Körper. Und laßt diese Bildenerei aus den willkürlichsten Formen bestehen, sie wird ohne Gestaltsverhältniß zusammenstimmen, denn Sine Empfindung schuf sie zum charafteristischen Ganzen.

Diese charafteristische Kunst ist nun die einzige wahre. Wenn sie aus inniger, einiger, eigner, selbstständiger Empfindung um sich wirkt, unbekümmert, ja unwissend alles Fremden, da mag sie aus rauher Wildheit, oder aus gebildeter Empfindsamkeit geboren werden, sie ist ganz und lebendig. Da seht ihr bei Nationen und einzelnen Menschen dann unzählige Grade. Je mehr sich die Seele erhebt zu dem Gefühl der Verhältnisse, die allein schön und von Ewigkeit sind, deren Hauptsaccorde man beweisen, deren Geheinmisse man nur fühlen kann, in denen sich allein das Leben des gottgleichen Genius in seligen Melodien herunmvälzt; je mehr diese Schönheit in das Wesen eines Geistes eindringt, daß sie mit ihm entstanden zu sehn schont, daß ihm nichts genug thut als sie, daß er nichts aus sich wirft als sie, desto glücklicher ist der Künstler, desto herrlicher ist er, desto tiesgebeugter stehen wir da und beten an den Gesalbten Gottes.

Und von der Stufe, auf welche Erwin gestiegen ift, wird ihn keiner herabstoßen. Hier steht sein Werk, tretet hin, und erkennt das tiefste Gesühl von Wahrheit und Schönheit der Verhältnisse, wirkend aus starfer, rauher, Deutscher Seele, auf dem eingeschränkten düstern Pfassenschauplat des medii aevi.

<sup>&#</sup>x27; Diese frühere Acuferung Goethe's über darafteristische Kunft ift interessant, mit bem Gespräch im 5. Brief "ber Sammler und bie Seinigen" gusammengehalten.

Und unser aevum? hat auf seinen Genius verziehen, 1 hat seine Söhne umhergeschickt, fremde Gewächse zu ihrem Verderben einzusammeln. Der leichte Franzose, der noch weit ärger stoppelt, hat wenigstens eine Art von Witz, seine Beute zu einem Ganzen zu fügen; er baut jetzt aus Griechischen Säulen und Deutschen Gewölben seiner Magdalene einen Wundertempel. Von einem unserer Künstler, als er ersucht ward zu einer altdeutschen Kirche ein Portal zu erfinden, hab' ich gesehen ein Modell fertigen, stattlichen antiken Säulenwerks.

Wie sehr unsere geschminkten Luppenmaler mir verhaßt sind, mag ich nicht beclamiren. Sie haben durch theatralische Stellungen, erlogene Teints, und bunte Kleider die Augen der Weiber gefangen. Männlicher Albrecht Dürer, den die Neulinge anspötteln, deine holzgeschnitzteste Gestalt ist mir willkommener.

Und ihr selbst, treffliche Menschen, denen die höchste Schönheit zu genießen gegeben ward, und nunmehr herabtretet, zu verfünden eure Seligkeit, ihr schadet dem Genius. Er will auf keinen fremden Flügeln, und wären's die Flügel der Morgenröthe, emporgehoben und kortgerückt werden. Seine eigenen Kräfte sind's, die sich im Kinderstraum entsalten, im Jünglingsleben bearbeiten, dis er stark und behend wie der Löwe des Gebirges auseilt auf Raub. Drum erzieht sie meist die Natur, weil ihr Pädagogen ihm nimmer den mannichsaltigen Schauplatz erkünsteln könnt, stets im gegenwärtigen Maaß seiner Kräfte zu handeln und zu genießen.

Heil dir, Knabe! der du mit einem scharfen Aug' für Verhältnisse geboren wirst, dich mit Leichtigkeit an allen Gestalten zu üben. Wenn denn nach und nach die Freude des Lebens um dich erwacht, und du jauchzenden Menschengenuß nach Arbeit, Furcht und Hoffnung fühlst; das muthige Geschrei des Winzers, wenn die Fülle des Herbsts seine Gefäße anschwellt, den belebten Tanz des Schnitters, wenn er die müßige Sichel hoch in den Balken geheftet hat; wenn dann männlicher die gewaltige Nerve der Begierden und Leiden in deinem Pinsel lebt, du gestrebt und gelitten genug haft, und genug genossen, und satt bist irdischer Schönheit, und werth bist auszuruhen in dem Arme der Göttin,

<sup>&</sup>quot; "verziehen." Rad tem Folgenden vedeutet es mohl fo viel wie "verzichtet."

werth an ihrem Busen zu fühlen, was den vergötterten Hercules neu gebar — nimm ihn auf, himmlische Schönheit, du Mittlerin zwischen Göttern und Menschen, und mehr als Prometheus leit' er die Seligkeit der Götter auf die Erde.

### 59 b. Dritte Ballfahrt nach Erwin's Grabe im Juline 1775.

# Borbereitung.

Wieder an beinem Grabe und dem Denkmal des ewigen Lebens in dir über deinem Grabe, heiliger Erwin! fühle ich, Gott seh Dank, daß ich bin, wie ich war; noch immer so kräftig gerührt von dem Großen, und, o Wonne! noch einziger, ausschließender gerührt von dem Wahren als ehemals, da ich oft aus kindlicher Ergebenheit das zu ehren mich bestrebte, wofür ich nichts fühlte und, mich selbst betrügend, den kraft- und wahrheitsleeren Gegenstand mit liebevoller Ahnung übertünchte. Wie viel Nebel sind von meinen Augen gefallen, und doch bist du nicht aus meinem Herzen gewichen, alles belebende Liebe! die du mit der Wahrheit wohnst, ob sie gleich sagen, du sebst lichtscheu und entsliehend im Nebel.

### Gebet.

Du bist Eins und lebendig, gezeugt und entfaltet, nicht zusammengetragen und geflickt. Bor dir wie vor dem schaumstürmenden Sturze des gewaltigen Rheins, wie vor der glänzenden Krone der ewigen Schneegebirge, wie vor dem Andlick des heiter ausgebreiteten Sees und deiner Wolkenfelsen und wüsten Thäler, grauer Gotthard! wie vor jedem großen Gedanken der Schöpfung, wird in der Seele reg, was auch Schöpfungskraft in ihr ist. In Dichtung stammelt sie über, in krizelnden Stricken wühlt sie auf dem Papier Andetung dem Schäffenden, ewiges Leben, umfassendes, unauslöschliches Gefühl deß, das da ist und da war und da senn wird.

# Erfte Station.

3ch will schreiben, benn mir ist's wohl, und so oft ich da schrieb, ist's auch andern wohl worben, bie's lasen, wenn ihnen das Blut rein

burch die Abern floß und die Augen ihnen hell waren. Mög' es euch wohl sehn, meine Freunde, wie mir in der Luft, die mir über alle Dächer der verzerrten Stadt morgenblich auf diesem Umgange entgegenweht.

## 3weite Station.

Höher in der Luft, hinabschauend, schon überschauend die herrliche Ebne, vaterlandwärts, liebwärts und doch voll bleibenden Gefühls des gegenwärtigen Augenblicks.

Ich schrieb ehemals ein Blatt verhüllter Innigkeit, das wenige lasen, buchstabenweise nicht verstanden, und worin gute Seelen nur Funken wehen sahen deß was sie unausprechlich und unausgesprochen glücklich macht. Bunderlich war's, von einem Gebäude geheimnisvoll reden, Thatsachen in Räthsel hüllen, und von Maaßverhältnissen poetisch lallen! und doch geht mir's jetzt nicht besser. So seh es denn mein Schicksal, wie es dein Schicksal ist, himmelanstrebender Thurm, und deins, weitverbreitete Welt Gottes! angegafft und läppchenweise in den Gehirnchen der Welschen aller Völker auftapezirt zu werden.

### Dritte Station.

Hätt' ich euch bei mir, schöpfungsvolle Künstler, gefühlvolle Kenner! deren ich auf meinen kleinen Wanderungen so viele fand, und auch euch, die ich nicht fand, und die sind! Wenn euch dieß Blatt erreichen wird, laßt es euch Stärkung sehn gegen das flache unermüdete Anspülen unbedeutender Mittelmäßigkeit; und solltet ihr an diesen Plat sommen, gedenkt mein in Liebe.

Tausend Menschen ist die Welt ein Raritätenkasten: die Bilder gaukeln vorüber und verschwinden, die Eindrücke bleiben flach und einzeln in der Seele; drum lassen sie sich so leicht durch fremdes Urtheil leiten; sie sind willig, die Eindrücke anders ordnen, verschieben und ihren Werth auf und ab bestimmen zu lassen.

Hierd ward durch Lenzens Ankunft die Andacht des Schreibenden unterbrochen, die Empfindung ging in Gespräche über, unter welchen die übrigen Stationen vollendet wurden. Mit jedem Tritte überzeugte

man sich mehr, daß Schöpfungskraft im Künstler sein müsse, aufschwellendes Gefühl der Verhältnisse, Maaße, und des Gehörigen, und daß nur durch diese ein selbstständig Werk entstehe, wie andere Geschöpfe durch ihre individuelle Keimkraft hervorgetrieben werden.

### 59 c. Bon bentider Banfunft.

#### 1823.

Einen großen Reiz muß die Bauart haben, welche die Italiäner und Spanier schon von alten Zeiten her, wir aber erst in der neuesten, die Deutsche (tedesca, germanica) genannt haben. Mehrere Jahrshunderte ward sie zu kleinern und zu ungeheuren Gebäuden angewendet, der größte Theil von Europa nahm sie auf; Tausende von Künstlern, aber Tausende von Handwerfern übten sie; den christlichen Cultus förderte sie höchlich und wirkte mächtig auf Geist und Sinn; sie muß also etwas Großes, gründlich Gefühltes, Gedachtes, Durchgearbeitetes enthalten, Verhältnisse verbergen und an den Tag legen, deren Wirstung unwiderstehlich ist.

Merkwürdig war uns baher bas Zeugniß eines Franzosen, eines Mannes, bessen eigene Bauweise der gerühmten sich entgegen setzte, bessen Zeit von derselben äußerst ungünstig urtheilte, und dennoch spricht er folgendermaßen:

"Alle Zufriedenheit, die wir an irgend einem Kunft-Schönen empfinden, hängt davon ab, daß Regel und Maaß bevbachtet seh, unser Behagen wird nur durch Proportion bewirkt. Ift hieran Mangel, so mag man noch so viel äußere Zierrath anwenden, Schönheit und Gefälligkeit, die ihnen innerlich sehlen, wird nicht ersett, ja man kann sagen, daß ihre Häßlichkeit nur verhaßter und unerträglicher wird, wenn man die äußeren Zierrathen durch Reichthum der Arbeit oder der Materie steigert."

"Um diese Behauptung noch weiter zu treiben, sag' ich, daß die Schönheit, welche aus Maaß und Proportion entspringt, keineswegs kostbarer Materien und zierlicher Arbeit bedarf, um Bewunderung zu erlangen, sie glänzt vielmehr und macht sich fühlbar, hervorblickend

aus bem Wuste und ber Verworrenheit des Stoffes und der Behandlung. So beschauen wir mit Vergnügen einige Massen jener Gothischen Gebäude, deren Schönheit aus Symmetrie und Proportion des Ganzen zu den Theilen und der Theile unter einander entsprungen erscheint und bemerklich ist, ungeachtet der häßlichen Zierrathen, womit sie verzbeckt sind und zum Trut derselben. Was uns aber am meisten überzeugen muß, ist, daß wenn man diese Massen mit Genauigkeit unterzucht, man im Ganzen dieselben Proportionen sindet, wie an Gebäuden, welche, nach Negeln der guten Baukunst erbaut, uns beim Unblick so viel Vergnügen gewähren."

François Blondel, Cours d'Architecture. Cinquième partie. Liv. V. Chap. XVI. XVII.

Erinnern bürfen wir uns hierbei gar wohl jüngerer Jahre, wo ber Straßburger Münster so große Wirfung auf uns ausübte, daß wir unberusen unser Entzücken auszusprechen nicht unterlassen konnten. Sben das, was der Französsische Baumeister nach gepflogener Messung und Untersuchung gesteht und behauptet, ist uns unbewußt begegnet, und es wird ja auch nicht von jedem gefordert, daß er von Eindrücken, die ihn überraschen, Rechenschaft geben solle.

Standen aber diese Gebäude Jahrhunderte lang nur wie eine alte Ueberlieferung da, ohne sonderlichen Eindruck auf die größere Menschenmasse, so ließen sich die Ursachen davon gar wohl angeben. Wie mächtig hingegen erschien ihre Wirfsamkeit in den letzten Zeiten, welche den Sinn dafür wieder erweckten! Jüngere und Aeltere beiderlei Geschlechts waren von solchen Eindrücken übermannt und hingerissen, daß sie sich nicht allein durch wiederholte Beschauung, Messung, Nachzeichnung daran erquickten und erbauten, sondern auch diesen Styl bei noch erst zu errichtenden, lebendigem Gebrauch gewidmeten Gebäuden, wirklich anwendeten, und eine Zufriedenheit fanden, sich gleichsam urväterlich in solchen Umgebungen zu empfinden.

Da nun aber einmal der Untheil an solchen Productionen der Bergangenheit erregt worden, so verdienen diesenigen großen Dank, die uns in den Stand setzen, Werth und Würde im rechten Sinne, das heißt historisch zu fühlen und zu erkennen, wovon ich nunmehr Giniges zur Sprache bringe, indem ich mich durch mein näheres Versbältniß zu so bedeutenden Gegenständen aufgefordert fühle.

Seit meiner Entfernung von Straßburg sah ich fein wichtiges imposantes Werk dieser Art. Der Eindruck erlosch, und ich erinnerte mich kaum jenes Zustandes, wo mich ein solcher Andlick zum lebhastesten Enthusiasmus angeregt hatte. Der Aufenthalt in Italien konnte solche Gesinnungen nicht wieder beleben, um so weniger als die modernen Beränderungen am Dome zu Mailand den alten Charakter nicht mehr erkennen ließen; und so lebte ich viele Jahre solchem Kunstzweige entsfernt, wo nicht gar entfremdet.

Im Jahre 1810 jedoch trat ich, durch Vermittelung eines eblen Freundes, mit den Gebrüdern Boisserse in ein näheres Verhältniß. Sie theilten mir glänzende Beweise ihrer Bemühungen mit; sorgfältig ausgeführte Zeichnungen des Doms zu Köln, theils im Grundriß, theils von mehreren Seiten, machten mich mit einem Gebäude bekannt, das nach scharfer Prüfung, gar wohl die erste Stelle in dieser Bauart verdient; ich nahm ältere Studien wieder vor, und belehrte mich durch wechselseitige freundschaftliche Besuche und emsige Betrachtung gar mancher aus dieser Zeit sich herschreibenden Gebäude, in Kupfern, Zeichnungen, Gemälden, so daß ich mich endlich wieder in jenen Zuständen ganz einheimisch fand.

Allein der Natur der Sache nach, besonders aber in meinem Alter und meiner Stellung, mußte mir das Geschichtliche dieser ganzen Angelegenheit das Wichtigste werden, wozu mir denn die bedeutenden Sammlungen meiner Freunde die besten Fördernisse darreichten.

Run fand sich glücklicherweise, daß herr Moller, ein höchst gebildeter, einsichtiger Künstler, auch für diese Gegenstände entzündet ward und auf das glücklichste mitwirkte. Ein entdeckter Originalriß des Kölner Doms gab der Sache ein neues Ansehen, die lithographische Copie desselben, ja die Contra-Drücke, wodurch sich das ganze zweithürmige Bild durch Zusammenfügen und Austuschen den Augen darsstellen ließ, wirkte bedeutsam; und was dem Geschichtsfreunde zu gleicher Zeit höchst willkommen sehn nußte, war des vorzüglichen Mannes Unternehmen, eine Neihe von Abbildungen älterer und neuerer Zeit und vorzulezen; da man denn zuerst das herankommen der von uns dieße mal betrachteten Bauart, sodann ihre höchste Höhe, und endlich ihr Abnehmen vor Augen sehen und bequem erkennen sollte. Dieses sindet nun um desto eber statt, da das erste Werk vollendet vor uns liegt,

und bas zweite, bas von einzelnen Gebäuben biefer Art handeln wird, auch schon in seinen ersten Heften zu uns gekommen ist.

Mögen die Unternehmungen dieses eben so einsichtigen als thätigen Mannes möglichst vom Publicum begünstigt werden; denn mit solchen Dingen sich zu beschäftigen ist an der Zeit, die wir zu benutzen haben, wenn für uns und unsere Nachkommen ein vollständiger Begriff hervorgeben soll.

Und so muffen wir denn gleiche Aufmerksamkeit und Theilnahme dem wichtigen Werke der Gebrüder Boisserée wünschen, dessen erste Lieferung wir früher schon im allgemeinen angezeigt.

Mit aufrichtiger Theilnahme sehe ich nun das Publicum die Bortheile genießen, die mir seit dreizehn Jahren gegönnt sind; denn so lange bin ich Zeuge der eben so schwierigen als anhaltenden Arbeit der Boisseréschen Berbündeten. Mir schlte es nicht diese Zeit her an Mittheilung frisch gezeichneter Risse, alter Zeichnungen und Kupfer, die sich auf solche Gegenstände bezogen; besonders aber wichtig waren die Probedrücke der bedeutenden Platten, die sich durch die vorzüglichsten Kupferstecher ihrer Vollendung näherten.

So schön mich aber auch dieser frische Antheil in die Neigungen meiner früheren Jahre wieder zurück versetzte, fand ich doch den größten Bortheil bei einem furzen Besuche in Köln, den ich an der Seite des hern Staats-Ministers von Stein abzulegen das Glück hatte.

Ich will nicht läugnen, daß der Anblick des Kölner Doms von außen eine gewisse Apprehension in mir erregte, der ich keinen Namen zu geben wüßte. Hat eine bedeutende Ruine etwas Ehrwürdiges, ahnen, sehen wir in ihr den Conflict eines würdigen Menschenwerks mit der stillmächtigen, aber auch alles nicht achtenden Zeit; so tritt uns hier ein Unvollendetes, Ungeheures entgegen, wo eben dieses Unfertige uns an die Unzulänglichkeit des Menschen erinnert, sobald er sich unterfängt, etwas Uebergroßes leisten zu wollen.

Selbst der Dom inwendig macht uns, wenn wir aufrichtig sehn wollen, zwar einen bedeutenden, aber doch unharmonischen Effect; nur wenn wir ins Chor treten, wo das Bollendete uns mit überraschender Harmonie anspricht, da erstaunen wir fröhlich, da erschrecken wir freudig, und fühlen unsere Sehnsucht mehr als erfüllt.

3ch aber batte mich längst schon besonders mit dem Grundrig

beschäftigt, viel barüber mit den Freunden verhandelt, und so konnte ich, da beinahe zu allem der Grund gelegt ist, die Spuren der ersten Intention an Ort und Stelle genau verfolgen. Gben so halfen mir die Probedrücke der Seitenansicht und die Zeichnung des vorderen Aufrisses einigermaßen das Bild in meiner Seele auferbauen; doch blieb das was sehlte immer noch so übergroß, daß man sich zu dessen Jöhe nicht aufschwingen konnte.

Jest aber, da die Boissere'sche Arbeit sich ihrem Ende naht, Abbildung und Erklärung in die Hände aller Liebhaber gelangen werden, jest hat der wahre Kunstfreund auch in der Ferne Gelegenheit, sich von dem höchsten Gipfel, wozu sich diese Bauweise erhoben, völlig zu überzeugen; da er denn, wenn er gelegentlich sich als Reisender jener wundersamen Stätte nähert, nicht mehr der persönlichen Empfindung, dem trüben Borurtheil, oder, im Gegensat, einer übereilten Abneigung sich hingeben, sondern als ein Wissender und in die Hüttengeheimnisse Eingeweihter das Borhandene betrachten und das Bermiste in Gedanken ersetzen wird. Ich wenigstens wünsche mir Glück, zu dieser Klarheit, nach fünfzigjährigem Streben, durch die Bemühungen patriotisch gesinnter, geistreicher, emsiger, unermüdeter junger Männer gelangt zu seyn.

Daß ich bei diesen erneuten Studien Deutscher Baukunst des zwölften 1 Jahrhunderts öfters meiner frühern Anhänglichkeit an den Straßburger Münster gedachte, und des damals, 1771, 2 im ersten Enthusiasmus versaßten Druckbogens mich erfreute, da ich mich deseselben beim späteren Lesen nicht zu schämen brauchte, ist wohl natürlich: denn ich hatte doch die innern Proportionen des Ganzen gefühlt, ich hatte die Entwickelung der einzelnen Zierrathen eben aus diesem Ganzen eingesehen, und nach langem und wiederholtem Anschauen gefunden, daß der eine hoch genug auserbaute Thurm doch seiner eigentlichen Bollendung ermangele. Das alles traf mit den neueren Ueberzeugungen der Freunde und meiner eigenen ganz wohl überein, und wenn jener Aussatzeitwas Amfigurusches in seinem Styl bemerken läßt, so möchte es wohl zu verzeihen sehn, da wo etwas Unaussprechliches auszusprechen ist.

Wir werden noch oft auf diesen Gegenstand zurücksommen, und schließen hier dankbar gegen diejenigen, denen wir die gründlichsten

Der Strafburger Münfter wurde erst im 13. Jahrhundert begonnen.

<sup>2 3</sup>ft erft 1772 gebrudt.

Vorarbeiten schuldig sind, herrn Moller und Busching; jenem in seiner Auslegung der gegebenen Aupfertaseln, diesem in dem Versuch einer Einleitung in die Geschichte der Altdeutschen Baukunst; wozu wir denn gegenwärtig als erwünschtes Hülfsmittel die Darstellung zu Handen liegt, welche herr Sulpiz Boisserée als Einleitung und Erklärung der Aupfertaseln mit gründlicher Kenntniß aufgesetzt hat.

# 59 d. Serftellung bes Strafburger Münfter.

Während die Bünsche der Kunst: und Baterlands: Freunde auf die Erhaltung und Herstellung der alten Baudenkmalc am Nieder: Rhein gerichtet sind, und man über die dazu erforderlichen Mittel rathschlagt, ist es höchst erfreulich und lehrreich, zu betrachten, was in der Hinsicht am Ober-Rhein für den Münster zu Straßburg geschieht.

Hier wird nämlich schon seit mehreren Jahren mit großer Thätigfeit und glücklichem Erfolg daran gearbeitet, die durch Vernachlässigungen und Zerstörungen der Revolution entstandenen Schäben auszubessern.

Denn ist freilich der Vorschlag der Gleichheits Brüder, den stolzen Münster abzutragen, weil er sich über die elenden Hütten der Menschen erhebt, in jenen Zeiten nicht durchgegangen; so hat doch die bilders und wappenstürmende Buth dieser Fanatiker die vielen Bildwerke an den Eingängen, ja sogar die Wappen der bürgerlichen Stadtvorgessetzen und Baumeister oben an der Spitze des Thurms keineswegs verschont.

Es würde zu weitläusig sehn, alles anzuführen, was durch diese und andere muthwillige frevelhafte Zerstörungen, und wieder, was in Folge derselben das Gebäude gelitten hat.

Genug, man beschäftigt sich jetzt unausgesetzt damit, alles nach und nach auf das sorgfältigste wieder herzustellen. So ist bereits das bunte Glaswerk der großen, über 40 Fuß weiten Rose wieder in neues Blei gesetzt; so sind eine Menge neue Platten und steinerne Rinnen gelegt, durchbrochene Geländer, Pfeiler, Baldachine und Thürmchen nach alten Mustern ersetzt worden. — Die fast lebensgroßen Equesterstatuen der Könige Chlodwig, Dagobert und Rudolph von Habsburg sind, ganz neu versertigt, mit vieler Mühe und Kosten wieder an den

großen Pfeilern bei der Rose aufgestellt. Und auch an den Eingängen fehren nun von den hundert und aber hundert Bildwerken schon manche nach alten Zeichnungen ausgeführte an ihre Stelle zurudt.

Man erstaunt billig, daß alle diese eben so viel Uebung und Geschicklichkeit als Auswand erfordernden Arbeiten in unseren Tagen zu Stande kommen; und man begreift es nur, wenn man die weise Einrichtung der noch von Alters her für den Straßburger Münster bestehenden Bau-Stiftung und Berwaltung kennt.

Schon im 13ten Jahrhundert waren die zum Bau und Unterhalt dieses großen Werks bestimmten Güter und Einkünfte von den zu reinzgeistlichen Zwecken gehörigen getrennt, und der Obhut der Stadtvorgessetzen anvertraut worden. Diese ernannten einen eigenen Schaffner und wählten aus ihrer Mitte drei Psleger, worunter immer ein Stadtmeister sehn mußte, — beides zur Berwaltung der Einnahme und Ausgabe, so wie zur Aufsicht über den Werkmeister, als welcher vom Rath bloß zu diesem Zweck gesetzt und von der Stiftung besoldet, wieder den Steinmetzen und Werkleuten in der Bauhütte vorstand.

Auf diese Beise wurde die Sorge für den Münster eine städtische Angelegenheit, und dieß hatte vor vielen andern Bortheilen die überaus glückliche Folge, daß die beträchtlichen Güter und Gelder der Stiftung als Gemeinde Sigenthum selbst in der verderblichsten aller Staatseumwälzungen gerettet werden konnten.

Auch mußte eine Berwaltung, von welcher alle Jahre öffentlich Rechenschaft abgelegt wurde, nothwendig das größte Bertrauen einsstößen, und immerfort neue Wohlthäter und Stifter zu Gunsten eines prachtvollen Denkmals gewinnen, welches eine zahlreiche vermögende Bürgerschaft großentheils als ihr eigenes betrachten durfte.

Daher sah sich denn die Anstalt im Stande, nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch außerordentliche Bedürsnisse, wie z. B. nach einer großen Feuersbrunft, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, die sehr beträchtlichen Kosten neuer Bedachung und vielsachen damit zusammenhängenden reich verzierten Steinwerks zu bestreiten, ja, vor wenigen Jahren noch jogar, eine große Summe zum Ankauf von Häufern zu verwenden, welche niedergerissen wurden, um dem Gebäude einen weiteren offneren Zugang zu verschaffen.

Mit den Geldmitteln aber wurden nun zugleich auch die Kunft-

und Handwerksmittel mannichsach erhalten; benn ber alte Gebrauch, die Steinmeten-Arbeit im Taglohn fertigen zu lassen, blieb bei diesem Gebäude stets bestehen, und man wich in der Herstellung der beschädigten Theile nie von der ursprünglichen Gestalt und Construction ab.

Gerade aus diesem Grunde bedurfte man besonders geübte und geschickte Werkleute, und diese bildeten sich dann auch immer von selbst, einer durch den andern, weil die Arbeit nie ausging.

Budem blieben die einmal in dieser Bauart geübten Leute gern an einem Ort, wo sie zu allen Jahrszeiten auf sichern anständigen Lohn zählen konnten. Endlich ist der Straßburger Münster auch nicht das einzige Denkmal in Deutschland, bei welchem sich solche vortreffliche Einrichtung erhalten hat, sondern es besteht nach dem Beispiel derselben eine ähnliche, gleichfalls unter städtischer Verwaltung, beim Münster zu Freiburg im Breisgau und bei St. Stephan in Wien, vielleicht auch noch anderwärts, ohne daß es uns bekannt geworden.

Hier hätten wir also im eigenen Baterlande hinlänglich Muster für Erhaltungs-Anstalten und Pflanz-Schulen, aus welchen wir fähige Arbeiter zur Herstellung unserer in Berfall gerathenen großen Baudenkmale ziehen könnten; und wir brauchten nicht unsere Zuslucht nach England zu nehmen, wo freilich seit einer Reihe von Jahren für Erhaltung und Herstellung der Gebäude dieser Art am meisten geschehen ist.

Die neuen Arbeiten am Straßburger Münster lassen wirklich, weber in Rücksicht ber Zweckmäßigfeit, noch ber schönen treuen Aussährung, irgend etwas zu wünschen übrig. Ganz besonders aber muß ber treffliche Stand und die Ordnung gerühmt werden, worin hier alles zur Bedeckung und zum Wasserlauf dienende Steinwerk gehalten wird.

Außer den Dächern ist nicht eine Hand breit Aupfer oder Blei zur Bedeckung angewandt. Alle die vielen Gänge und Rinnen sindet man von Stein versertigt, und die große Terrasse, ja sogar sämmtsliche Gewölbe in den beiden Thürmen, welche wegen der offenen Jeuster der Witterung ausgesetzt, sind mit Platten belegt. Dieß Steinwert ist nun alles abschüssig und so sorgfältig zugerichtet, daß nirgend ein Tropsen Wasser stehen bleiben kann; und wie nur ein Stein schadzhaft wird, ersetzt man ihn durch einen neuen. Im September des vorigen Jahres hatten wir Gelegenheit, den großen Ruhen dieser weisen

Vorkehrung im vollsten Maaß zu bewundern. Es war nach den unaufhörlichen beispiellosen Regengüssen des Sommers, ja selbst nach den Regengüssen des vorigen Tages auch nicht eine Spur von Feuchtigkeit auf allen den offenen Stiegen, Gewölben, Gängen und Bühnen zu entdecken.

Man sieht leicht ein, wie eng diese Einrichtung des Wasserlaufs mit der ursprünglichen Anlage solcher Gebäude zusammenhängt, und wie hingegen die Blei: und Rupser-Bedeckung für alle die mannicht faltigen, viele Winkel darbietenden Theile nicht ausreichen, sondern wegen des ewigen Flickwerks in vielen Fällen nur Veranlassung zu großem nuglosen Kostenauswand geben kann.

Der Kölner Dom bietet hierüber Erfahrungen genug bar; man wird barum bei Herstellung besselben jene in Strafburg befolgte, für die Erhaltung so höchst zweckmäßige Beise ohne Zweisel besto mehr beherzigen.

Den Freunden des Alterthums muß es fehr angenehm fehn, zu wernehmen, daß für dieses und andere Denkmale am Niederrhein bereits die ersten nothwendigsten Maaßregeln getroffen sind.

Die im vorigen Sommer mit in dieser Hinsicht unternommene Reise des Geheimen Ober:Bauraths Schinkel war hier von sehr günstigem Sinfluß. Die Regierung hat vor der Hand eine beträchtliche Summe zur Ausbesserung eines großen gefährlichen Bauschadens am Dachstuhl des Kölnischen Doms bewilligt, und die Arbeiten sind schon in vollem Gang.

Außerdem ist zur Niederlegung einer neben dem Dom stehenden verfallenen Kirche Besehl gegeben, wodurch eine freiere Unsicht gerade des vollendeten Theils jenes Denkmals gewonnen wird. Dann sorgte man auch für die Rettung der gleichzeitig mit dem Kölner Dom und nach einem ähnlichen, aber verkleinerten Plan gebauten Abtei-Kirche, Altenberg, in der Rähe von Köln. Eine Feuersbrunst hatte vor kurzem dieß schöne ganz vollendete Gebäude seines Dachwerks beraubt. Man war einstweilen auf die nothdürftigste Bedeckung bedacht, und hofft im Lauf des Jahres ein neues Dach herstellen zu können.

Anderseits bemüht man sich in Trier sorgsam für die dortigen bedeutenden Römischen Alterthümer; und mehr oder weniger zeigt sich in dieser Hinsicht an vielen Punkten der Niederrheinischen Länder die schützende Hand einer wohlwollenden Regierung, von welcher Kunftund Baterlands-Freunde die Erfüllung ihrer gerechten Bünsche nicht vergebens erwarten werden.

Wir können biese Nachricht nicht schließen, ohne noch ein Wort in Bezug auf ben Strafburger Munfter beizufügen:

Wir bemerkten mit großer Freude, wie forgfältig dieß wunderwürdige Werk in Ehren gehalten wird; desto mehr aber befremdete uns, dieß nicht auf die Ruhestätte bes großen Meisters ausgedehnt zu finden, welchem das Gebäude seine Entstehung verdankt.

Die außen an einem Pfeiler bei ber Sacristei angebrachte Grabschrift bes Erwin von Steinbach ist nämlich durch eine kleine Kohlenhütte verbeckt, und man sieht mit Unwillen die Züge eines Namens von den Anstalten zu den Rauchfässern verunreinigt, welchem vor vielen andern Sterblichen der Weihrauch selbst gebührte!

Möchten doch die so sehr ruhmwürdigen Stadtbehörden und Borsteher des Münsterbaues dieser leicht zu hebenden Berunehrung ein Ende machen, und den Ort anständig einfassen, oder die Inschriften heraussnehmen und an einem bessern Ort im Innern des Gebäudes, etwa beim Eingang unter den Thürmen aufstellen lassen.

Auf diese Weise erfahren wir nach und nach durch die Bemühungen einsichtiger, thätiger junger Freunde, welche Unstalten und Vorkehrungen sich nöthig machten, um jene ungeheuren Gebäude zu unternehmen, wo nicht auszuführen.

Zugleich werben wir belehrt, in welchem Sinn und Geschmad die nördlichere Baufunst vom achten bis zum fünfzehnten Jahrhundert sich entwickelte, veränderte, auf einen hohen Grad von Trefflichkeit, Rühnsheit, Zierlichkeit gelangte, dis sie zuletzt durch Abweichung und Uebersladung, wie es den Künsten gewöhnlich geht, nach und nach sich verschlimmerte. Diese Betrachtungen werden wir dei Gelegenheit der Mollerschen Hefte, wenn sie alle beisammen sind, zu unserer Genugthung anstellen können. Auch sichon die viere, welche vor uns liegen, geben erfreuliche Belehrung. Die darin enthaltenen Taseln sind nicht

numerirt, am Schlusse wird erst das Berzeichniß folgen, wie sie nach ber Zeit zu legen und zu ordnen sind.

Schon jetzt haben wir dieses vorläufig gethan und sehen eine Reihe von sechs Jahrhunderten vor uns. Wir legten dazwischen, was von Grund- und Aufrissen ähnlicher Gebäude zu Handen war, und finden schon einen Leitfaden, an dem wir uns gar glücklich und angenehm durchwinden können. Sind die Mollerschen Hefte dereinst vollständig, so kann jeder Liebhaber sie auf ähnliche Weise zum Grund einer Samm- lung legen, woran er für sich und mit andern über diese bedeutenden Gegenstände täglich mehr Auftlärung gewinnt.

Alsdann wird, nach abgelegten Borurtheilen, Lob und Tabel gegründet sehn, und eine Bereinigung der verschiedensten Ansichten, aus der Geschichte auf einander folgender Denkmale, hervorgehen.

Auch muß es beghalb immer wünschenswerther sehn, daß das große Werk der Ferren Boisserée, den Dom zu Köln darstellend, endlich ersicheine. Die Tafeln, die schon in unsern Händen sind, lassen wünschen, daß alle Liebhaber bald gleichen Genuß und gleiche Belehrung finden mögen.

Der Grundriß ist bewundernstwürdig und vielleicht von keinem dieser Bauart übertroffen. Die linke Seite, wie sie ausgeführt werden sollte, giebt erst einen Begriff von der ungeheuern Rühnheit des Unternehmens. Dieselbe Seitenansicht, aber nur so weit als sie zur Aussührung gelangte, erregt ein angenehmes Gefühl mit Bedauern gemischt. Man sieht das unvollendete Gebäude auf einem freien Platz, indem die Darsteller jene Neihe Häuser, welche niemals hätte gebaut werden sollen, mit gutem Sinne weggelassen. Daneben war es gewiß ein glücklicher Gedanke, die Bauleute noch in voller Arbeit und den Krahnen thätig vorzustellen, wodurch der Gegenstand Leben und Bewegung gewinnt.

Kommt hiezu nun ferner das Facsimile des großen Driginal-Aufrisses, welchen Herr Moller gleichfalls besorgt, so wird über diesen Theil der Kunstgeschichte sich eine Klarheit verbreiten, bei der wir die in allen Landen aufgesührten Gebäude solcher Art, früher und späterer Zeit, gar wohl beurtheilen können; und wir werden alsdann nicht mehr die Producte einer wachsenden, steigenden, den höchsten Gipfel erreichenden und sodann wieder versinkenden Kunst vermischen und eins mit dem andern entweder unbedingt loben oder verwersen.

#### göln.

Zu unserer großen Beruhigung erfahren wir, daß man daselbst eine ansehnliche Stiftung zu gründen beschäftigt seh, wodurch es auf lange Jahre möglich wird, den Dom wenigstens in seinem gegenwärtigen Zustande zu erhalten.

Auch ist durch Vorsorge bes Herry General: Gouverneurs Grafen von Solms: Laubach die Wallrafische Sammlung in das geräumige Jesuiten: Gebäude gebracht, und man sieht einer methodischen Aufstellung und Katalogirung derselben mit Zutrauen entgegen.

Und fo waren denn zwei bedeutende Bunfche aller Deutschen Runftfreunde ichon in Erfüllung gegangen.

#### 60. Arditeftur in Gieilien.

a. Architecture moderne de la Sicile, par J. Hittorf et Zanth. A Paris.

Wie uns vor Jahren die modernen Gebäude Roms durch Fontaine und Percier, die Florentinischen durch Grandjean und Famin, die Genuesischen durch Gautier belehrend dargestellt worden, so haben sich, um gleichen Zweck zu erreichen, ausgebildete Männer, Hittorf und Janth, nach Sicilien begeben und liefern uns die dortigen, besonders von Zeitgenossen Michel Angelo's errichteten, öffentlichen und Privatzgebäude, so wie auch dergleichen aus früheren driftlich firchlichen Zeiten.

Von diesem Werke liegen uns 49 Taseln vor Augen und wir können solches, sowohl in Gesolg obgenannter Vorgänger, als auch um der eignen Verdienste willen, Künstlern und Kunstsreunden auf das nachdrücklichste empsehlen. Sin reicher Inhalt, so charakteristisch als geistreich dargestellt, auf das sicherste und zarteste behandelt. Es sind nur Linearzeichnungen, aber durch zarte und starke Striche ist Lichtzund Schatten-Seite hinreichend ausgedruckt, daher befriedigen sie mit vollkommener Haltung.

Bei gewissen baulichen Gegenständen fanden die Künstler perspectivische Zeichnung nöthig, und diese machen den angenehmsten Eindruck; etwas Eigenthümlich- Charafteristisches der sieilianischen Baufunst tritt hier hervor; wir wagen es nicht näher zu bezeichnen, und bemerken nur Einzelnes.

Beim Eintritt in die dießmal gelieferten Messina'schen Paläste sieht man sich in einem Hose von hohen Bohnungen umtränzt; wir empfinden sogleich Respect und Bohlgefallen; der Baumeister scheint dem Hausherrn einen anständigen Lebensgenuß zugesichert zu haben; man ist in einer grandiosen, aber nicht allzuernsten Umgebung. Das Gleiche gilt von den Klöstern und andern öffentlichen Gebäuden; man ist von allem Düstern, Drückenden durchaus befreit, und diese Gebäude sind ihrem Zweck völlig angemessen.

Noch eine zweite allgemeine Bemerkung stehe hier: Nicht leicht hat irgendwo eine eble Bildhauerkunft ber Einbildungsfraft so viel Antheil an ihren Werken gestattet als wie in Sicilien, bestwegen sie auch schwer zu beurtheilen sind.

Statuen von Menschen, Salbmenschen, Thieren und Ungeheuern, Basreliefs mythologischer und allegorischer Art, Bergierungen architektonischer Blieder, alles überschwenglich angebracht, befonders bei Brunnen, die bei ihrer Nothwendigkeit und Rutbarkeit auch ben größten Schmud zu verdienen ichienen. Wer an Ginfalt und ernfthafte Burbe gewöhnt ift, ber wird sich in diesen mannigfaltigen Reichthum kaum gu finden wiffen, wir aber fonnten ihm an Ort und Stelle nicht ungunftig fenn; und fo erfreut es uns, mit gang außerordentlicher Sorgfalt bier biefe sonderbaren Werke dargestellt zu sehen und die architektonische Bierlichkeit ihrer Profile sowohl als die übrige Fulle ihrer Verzierungen ju bewundern. Denn so lange die Einbildungefraft von der Runft gebändigt wird, giebt fie durchaus zu erfreulichen Gebilden Anlaß; bahingegen, wenn Runft fich nach und nach verliert, ber regelnde Sinn entweicht und das Sandwerk mit der Imagination allein bleibt, da nehmen sie unaufhaltsam ben Weg, welcher, wie schon in Balermo ber Fall ift, jum Ballagonischen Unfinn nicht Schritt vor Schritt, sonbern mit Sprüngen hinführt.

b. Architecture antique de la Sicile, par Hittorf et Zanth.

Von diesem Werke sind 31 Tafeln in unsern Händen; sie enthalten die Tempel von Segeste und Selinunt, geographische und topographische Charten, die genauesten architektonischen Risse und charakteristische

<sup>1</sup> Dlan febe Bt. I.S. 283.

Nachbildungen der wundersamen Basreliese und Ornamente, zugleich mit ihrer Färbung, und erheben uns zu ganz eigenen neuen Bezriffen über alte Baukunst. Früheren Reisenden bleibe das Verdienst, die Aufmerksamkeit erregt zu haben, wenn diese Letzteren, begabt mit mehr historisch-kritischen und artistischen Hülfsmitteln, endlich das Eigentzliche leisten, was zur wahren Erkenntniß und gründlichen Bildung zuzletzt erfordert wird.

Mit Verlangen erwarten wir die Nachbildungen der Tempel zu Girgent, besonders aber hinlängliche Kenntniß von den letzten Ausgrabungen, wovon uns einige Blätter in Ofterwald's Sicilien schon vorsläufige Kenntniß gegeben, und ein einzelner Theil, in einem landschaftlichen Gemälde dargestellt, die angenehmsten Eindrücke verleiht, die wir in folgendem näher aussprechen.

## 61. Südöftliche Ede des Inpiter = Tempels von Girgent,

wie fie fich nach ber Ausgrabung zeigt.

Delbild bon herrn bon Rlenge, Roniglich Baberifchem Oberbaubirector.

Ein Gemälde, nicht nur des Gegenstandes wegen für den Alterthumsforscher belehrend, sondern auch befriedigend, ja erfreulich dem Kunstfreund, wenn er das Werk bloß als Landschaft betrachtet.

Die Luft mit leichtem Gewölf ist recht schön, klar, gut abgestuft; die Behandlung besselben beweis't des Meisters Kunstsertigkeit; nicht weniger Lob verdient auch die gar zierlich, fleißig und geschmackvoll ausgesührte weite Küstenstrecke des Mittelgrundes. Born im Bilde liegen die kolossalen Tempelruinen mit solcher Präcision der Zeichnung, solcher auf das Wesentliche im Detail verwendeten Sorgsalt ausgesührt, wie es nur von einem im Fach der Architektur Zeichnung vielgeübten Künstler zu erwarten ist. Der so glücklich in dem geschmackvollen Ganzen restaurirt ausgestellte Kolos giebt der mächtigen Ruine eine ganz originelle Anmuth. Ein schlanker, an der Seite der Tempelruine ausgeswachsener Delbaum, charakteristisch, sehr zart und aussührlich in seinem Blätterschlag, eine Aloe und in der Ecke rechts noch verschiedene Fragmente von der Architektur des Tempels, staffiren durchaus zweckmäßig den nächsten und allernächsten Vordergrund.

Das Verdienstliche verschiedener Theile dieser Malerei wird am besten gelobt und am treffendsten bezeichnet, wenn man sagt, daß es an Elzheimer's Arbeiten erinnere.

### 62. Rirden, Balafte und Alofter in Italien,

nach ben Monumenten gezeichnet von 3. Engenius Ruhl, Architetten in Caffet, gr. Fol. 3 Lieferungen, jede zu 6 Blättern, fauber radirte Umriffe.

Ein durch merkwürdigen Inhalt, wie durch Berdienst der Ausführung gleich achtbares, bor furzem erschienenes Werk.

Das erste oder Titelblatt jeder Lieferung enthält antike Fragmente, mit Geschmack und Kunst zum Ganzen geordnet; die fünf übrigen aber Ansichten, bald vom Aeußern, bald vom Innern ansehnlicher Gebäude von Constantin des Großen Zeit das ganze Mittelalter herab bis an die neuere Baukunst, wie sie unter den großen Meistern des sechzehnten Jahrhunderts zur fröhlichen Blüthe gelangt war. Einige wenige dürften vielleicht bloß als pittoreske Ansichten ausgenommen sehn.

Von Seiten ber fünstlerischen Behandlung finden wir an den Blättern dieses Werks theils die Genauigkeit und den dis auf das kleinste Detail sich erstreckenden Fleiß, theils die vom Zeichner mit nicht weniger Geschmack als Ueberlegung gewählten Standpunkte zu loben; unbeschadet der Wahrheit stellen sich die sämmtlichen Gegenstände dem Auge von einer gefälligen Seite in malerischer Gruppirung dar.

Auch hat der Verfasser Sorge getragen, für die meisten seiner Blätter solche Gegenstände auszuwählen, die zugleich schöne Ansichten gewähren, wenig bekannt und in kunstgeschichtlicher Beziehung merkwürdig sind. Unsere Leser werden selbst davon urtheilen können, wenn wir ihnen den Inhalt aller drei bis jetzt erschienenen Lieserungen kurz anzeigen.

# Erfte Lieferung.

1) Berschiedene antike Fragmente, zierlich zusammengestellt. 2) Der innere Hofraum und Säulengänge um benselben im Palast der Canscellaria zu Rom, nach Einigen, Architektur des San Gallo, wahrscheinslicher aber des Bramante. 3) Hof bei der Kirche St. Apostoli zu Nom.

4) Lestibul eines Gebäudes in der Lia Sistina zu Rom. 5) Ansicht der Kirche St. Feliciano zu Fuligno. 6) Ansicht der Kirche St. Giorgio in Belabro und des Bogens der Goldschmiede zu Rom.

# 3weite Lieferung.

1) Wiederum gar zierliche Zusammenstellung antifer Fragmente.
2) Klosterhof zu St. Giovanni in Laterano zu Rom. 3) Ansicht des Innern der Kirche St. Costanza vor der Porta Pia zu Rom. 4) Façade und vorliegende große Treppe der Kirche St. Maria in Ara Cöli, auf dem Capitolium zu Rom. 5) Eingang zur Kirche St. Prassede zu Rom. 6) Palast des Grasen Giraud in Via di Borgo nuovo zu Nom Architektur von Bramante.

# Dritte Lieferung.

1) Ansicht der Kirche St. Salvator zu Fuligno. 2) St. Giacomo zu Vicovaro. 3) Ansicht des Doms zu Spoleto. 4) Cortile eines Paslastes nahe bei dem Capitol zu Rom. 5) Sacristey zu St. Martino a Monti in Rom. 6) Mittlere Ansicht des Klosterhofs zu S. Giovanni in Laterano.

Ferner sind wir des Vergnügens theilhaft geworden, von eben demselben Künstler einen mit Aquarellfarben gemalten und zum Berzwundern fleißig ausgeführten Prospect des Platzes zu Assiss, mit dem darauf liegenden noch sehr wohl erhaltenen Minervenzempel, jett in eine Kirche verwandelt und Madonna della Minervagenannt, zu sehen. Der gute Ton im Ganzen, die heitere Luft, die natürliche Farbe der verschiedenen Architesturz Gegenstände, der höchst löbliche Fleiß, der auch die geringsten Kleinigseiten nicht übersehen, sondern mit Sorgsalt und Liebe nachgebildet hat, endlich die wohlgezeichzneten Figuren in den eigenthümlichen Landestrachten, womit das Bild reichlich und zweckmäßig staffirt ist — alles zusammen kann unmöglich versehlen, jeden der Kunst kundigen Beschauer zu befriedigen, zu erzfreuen. Auf uns wenigstens hat es diese Wirtung gethan und mehrere Tage hindurch, da das Anschauen besselben uns gegönnt war, zu einer heiteren Gemüthsstimmung beigetragen.

Wenn nun meine Freunde an der vollkommenen Ausführung eines

so wohl studirten Werkes ihre Freude hatten, so war mir dabei noch ganz anders zu Muthe, indem ich mich der abenteuerliche flüchtigen Augenblicke lebhast erinnerte, wo ich vor diesem Tempel gestanden und mich zum erstenmal über ein wohlerhaltenes Alterthum innig ersreute. (Erster Theil, Italiänische Reise S. 159.) Wie gerne werden wir dem Künstler solgen, wenn er uns, wie er verspricht, nächstens wieder an Ort und Stelle sührt, und von seinen anhaltenden gründlichen Studien daselbst bildlich und schriftlich den Mitgenuß vergönnt.

# 63. Pentazonium Vimariense,

dem 3. September 1825 gemidmet,

vom

Oberbandirector Conbran gezeichnet, gestochen vom hoftupferstecher Schwertgeburth.

Das seltene und mit dem reinsten Enthusiasmus geseierte Fest der funfzigjährigen Regierung des Großherzogs von Sachsen Weimar Sissenach Königl. Hoheit zu verherrlichen, fühlten auch die Künste eine besondere Verpflichtung; unter ihnen that sich die Baukunst hervor, in einer Zeichnung, welche, nunmehr in Rupferstich gesaßt, dem allgemeinen Anschauen übergeben ist.

Bu seiner Darstellung nahm der geistreiche Künstler den Anlaß von jenen antiken Brachtgebäuden, wo man zonenweise, Stockwerk über Stockwerk, in die Höhe ging und, den Durchmesser der Area nach Stusenart zusammenziehend, einer Phramiden: oder sonst zugespitzten Form sich zu nähern trachtete. Wenig ist uns davon übrig geblieben — von dem Trizonium des Quintilius Barus nur der Name — und was wir noch von dem Septizonium des Severus wissen, kann unsere Billigung nicht verdienen, indem es vertical in die Höhe stieg und also dem Auge das Gefühl einer geforderten Solidität nicht eindrücken konnte.

Bei unserm Bentazonium ist die Anlage von der Art, daß erst auf einer gehörig festen Rustica-Basis ein Säulengebäude dorischer Ordnung errichtet seh, über welchem abermals ein ruhiges Massiv einer jonischen Säulenordnung zum Grunde dient, wodurch denn also schon

vier Zonen absolvirt wären, worauf abermals ein Massivaufsatz folgt, auf welchem Korinthische Säulen, zum Tempelgipfel zusammengedrängt, den höheren Abschluß bilden.

Die erste Zone sieht man, durch ihre Bildwerke, einer kräftige thätigen Jugendzeit gewidmet, geistigen und körperlichen Uebungen und Borbereitungen mancher Art. Die zweite soll das Andenken eines mitteleren Manneslebens bewahren, in That und Dulden, Wirken und Leisden zugebracht, auf Krieg und Frieden, Ruhe und Bewegung hindeutend. Die dritte Zone giebt einem reich gesegneten Familienleben Raum. Die vierte deutet auf das, was für Kunst und Wissenschaft geschehen. Die fünste läßt uns die Begründung einer sichern Staatsform erblicken, worauf sich denn das Heiligthum eines wohlverdienten Ruhms erhebt.

Ob nun gleich zu unserer Zeit Gebäude dieser Art nicht leicht zur Wirklickeit gelangen dürften, so achtete der benkende Künstler doch für Pflicht, zu zeigen, daß ein solches Prachtgerüste nicht bloß phantastisch gefabelt, sondern auf einer innern Möglichkeit gegründet seh; weßhalb er denn in einem zweiten Blatte die vorsichtige Construction desselben, sowohl in Grundrissen als Durchschnitten, den Kenneraugen vorlegte; woneben man auch, umständlicher als hier geschieht, durch eine gedruckte Erklärung erfahren kann, worauf, theils durch reale, theils durch allegorische Darstellungen, gedeutet worden.

Und so wird denn endlich an dem Aufriß, welchen die Hauptplatte darstellt, der einsichtige Kennerblick geneigt unterscheiden und beurtheilen, in wiesern die schwierige Uebereinanderstellung verschiedener Säulens ordnungen, von der derbsten bis zu der schlankesten, gelungen, in wiesern die Profile dem jedesmaligen Charakter gemäß bestimmt und genügend gezeichnet worden.

Rehrt nun das Auge zu dem beim ersten Anschauen empfangenen Eindruck nach einer solchen Brüfung des Einzelnen wieder zurück, so wünschen wir die Frage günstig beantwortet: ob der allgemeine Umriß des Ganzen, der so zu nennende Schattenriß, dem Auge gefällig und nebst seinem reichen Inhalte dem Geiste faßlich seh, indem wir von unserer Seite hier nur eine allgemeine Anzeige beabsichtigen konnten.

Wenn nun der Künstler in einer genauen, zum saubersten ausges führten Zeichnung das Seinige geleistet zu haben hoffen durfte, so kann die Arbeit des Rupferstechers sich gleichfalls einer geneigten Aufnahme

getrösten. Herr Schwerdgeburth, dessen Geschicklichkeit man bisher nur in kleineren, unsere Taschenbücher zierenden Bildern liebte und bewunderte, hat sich hier in ein Feld begeben, in welchem er bisher völlig fremd gewesen, deßhalb eine Unbekanntschaft eines Aupferstechers mit dem architektonischen Detail vom Kenner mit Nachsicht zu beurtheilen sein dürfte. Ferner ist zu bedenken, daß bei einer solchen Arbeit die gesichikteske Hand ohne Beihülse von mitleistenden Maschinen sich in Berslegenheit fühlen kann.

Eines folchen Vortheils, welcher dem Künftler in Paris und andern in dieser Art vielthätigen Städten zu Hülfe kommt, ermangelt die unstrige so gut wie gänzlich: alles ist hier die That der eigenen freien Hand, es sey, daß sie die Radirnadel oder den Grabstichel geführt. Hiedurch aber hat auch dieses Blatt ein gewisses Leben, eine gewisse Anmuth gewonnen, welche gar oft einer ausschließlich angewandten Technik zu ermangeln pflegt.

Eben so waren bei dem Abdruck gar manche Schwierigkeiten zu überwinden, die bei größeren, den Fabrikanstalten sich nähernden Geslegenheiten gar leicht zu beseitigen sind, oder vielmehr gar nicht zur Sprache kommen.

Schließlich ift nur noch zu bemerken, daß dieses Blatt für die Liebhaber der Kunft auch dadurch einen besondern Werth erhalten wird, daß der löbliche Stadtrath zu Weimar dem Kupferstecher die Platte honorirt und die sorgfältig genommenen Abdrücke, als freundliche Gabe, den Berehrern des geseierten Fürsten zur Erinnerung an jene so bedeutende Spoche zugetheilt hat, welches allgemein mit anerkennendem Danke ausgenommen worden. Sie sind erfreut dem Lebenden als Lebendige ein Denkmal errichtet zu sehen, dessen Sinn und Bedeutung von ihnen um so williger anerkannt wird, als man sonst dergleichen dem oft schwankenden Ermessen einer Nachsommenschaft überläßt, die, mit sich selbst allzusehr beschäftigt, selten den reinen Enthusiasmus empfindet, um rückwärts dankbar zu schauen und gegen edle Lorgänger ihre Pflicht zu erfüllen, wozu ihr denn auch wohl Ernst, Mittel und Gelegenheit oft ermangeln mögen.

<sup>&</sup>quot; Dafdinenarbeit.

## 64. Aphorismen.

Dagegen in einer ichlechtgebauten Stadt, wo der Zufall mit leis digem Bejen die Säuser zusammenkehrte, lebt der Bürger unbewußt in der Wüste eines düstern Zustandes; dem fremden Gintretenden jedoch ist es zu Muthe, als wenn er Dudelsack, Pfeisen und Schellen-Trommeln hörte und sich bereiten müßte Bärentänzen und Uffensprüngen beizuwohnen.

Die Töne verhallen, aber die Harmonie bleibt. Die Bürger einer solchen Stadt wandeln und weben zwischen ewigen Melodien, der Geist kann nicht sinken, die Thätigkeit nicht einschlafen, das Auge übernimmt Function, Gebühr und Pflicht des Ohres, und die Bürger am gemeinsten Tage fühlen sich in einem ideellen Zustand; ohne Resterion, ohne nach dem Ursprung zu fragen, werden sie des höchsten sittlichen und religiösen Genusses theilhaftig. Man gewöhne sich in Sanct Beter aufund abzugehen und man wird ein Analogon desjenigen empfinden, was wir auszusprechen gewagt.

Man benke sich ben Orpheus, ber, als ihm ein großer wüster Bauplat angewiesen war, sich weislich an bem schielchsten Ort niebers setzte und durch die belebenden Tone seiner Leier den geräumigen Marktsplat um sich ber bildete. Die von kräftig gebietenden, freundlich lockenden Tonen schnell ergriffenen, aus ihrer massenhaften Ganzheit gerissenen Felssteine mußten, indem sie sich enthusiastisch herbei bewegten, sich funst und handwerksgemäß gestalten, um sich sodann in rhythmisichen Schichten und Wänden gebührend hinzuordnen. Und so mag sich Straße zu Straßen anfügen! Un wohlschützenden Mauern wird's auch nicht sehlen.

Ein edler Philosoph sprach von der Baufunst als einer erstarrten Musik und mußte dagegen manches Kopfschütteln gewahr werden. Wir glauben diesen schönen Gedanken nicht besser nochmals einzusühren, als wenn wir die Architektur eine verstummte Tonkunst nennen.

# 65. Schlußwort.

Berfuchen wir am Schluß biefer zwei Banbe ber Goethe'ichen Runftschriften und im Allgemeinen ben Bang und Inhalt berfelben gu vergegenwärtigen, und baraus einen Begriff von ber Bedeutsamkeit und Wirfung zu verschaffen, welche biefelben zu einer Zeit haben mußten, wo die Runft in Deutschland wie überall fast nur auf äußere lebung, ohne ernsten Inhalt und inneres Leben reducirt war. Im ersten Band, ber italianischen Reise und in dem, was als Einleitung bazu vorausgeschickt ift, erhalten wir ausführliche Runde von den ernsten Studien und Borbereitungen, von dem Ringen Goethe's nach Erkenntnig bes Böchsten unter diesen wenig gunftigen Berhaltniffen. Db Goethe diese Studien von Anfang an in der bewußten Absicht unternommen, die gewonnenen Resultate für die Welt burch Berbreitung in Schriften nutbar zu machen, ift aus feinen Meußerungen nicht anzunehmen. Er strebte, wie überall, fo auch bier, guvorderft nach eigener Bildung. Die erfte Spur eines folden Borfates wird am Schluf ber italianischen Reise bemerkbar. Dabei ist nun besonders bervorzuheben, daß er sehr fpat, beinahe fünfzig Jahr alt, gur Forderung der Runft in Schriften auftrat, in einer Zeit, in ber ihm Studium, Renntnig, Erfahrung und Unschauung bei ber Gewalt seines Benies jur Seite ftund. Er war auf die Köhe gelangt, von wo aus er das gange Runftgebiet nach allen Seiten im Busammenhang mit ber allgemeinen Beltbildung überschauen fonnte. Die Runft lägt fich nicht isolirt betrachten, fie steht im innigsten Busammenhang mit ber gesammten Bilbung, fie ift bie Spite berfelben, bas in die Erscheinung getretene Resultat. Und beghalb war Goethe befähigter als viele Andere, bier zu wirken, weil er auf der hohe dieser Bilbung ftund. Goethe's Runftschriften find aus Diesem Grunde bas Bedeutenoste, was wir überhaupt über Kunft besitzen.

Wenn nun, wie Geschichte und Erfahrung lehren, Berioden eintreten, wo die Künstler den rechten Weg der Darstellung verloren zu haben scheinen, ihn in falscher Richtung suchen, dann ist es Pflicht, ihn auch für den praktischen Künstler von Neuem näher zu bezeichnen. Dieser solgt gewöhnlich dem Geschmack der Zeit, den Ansorderungen des Publikums, statt daß er es leiten sollte; selten sucht er sich über

bie Aufgabe der Kunst überhaupt Rechenschaft zu geben. Jüngere, die ihre Laufbahn erst beginnen, werden ohne Strupel, und mit Necht, ihrem Lehrer folgen; sie haben zuvörderst sich der Darstellungsmittel zu bemächtigen. Wenn sie aber dann noch, wenn sie selbstständig zu arbeiten beginnen, gedankenlos der eingeschlagenen falschen Richtung folgen, in welche die Kunst eingelenkt hat, so werden sie den Verfall nur beschleunigen helsen. Hier aber genügt es nicht, bessere Ansichten über Kunst überhaupt zu verbreiten, es müssen die leitenden Grundsätze auch über das Praktische, das Technische, über das Handwerk zugleich in frisches Andenken gerusen, es muß auf Werke aus den besten Zeiten hingewiesen werden, weil beides nur Hand in Hand zu einem gedeihslichen Ziele führen kann.

Nach beiden Seiten suchte Goethe in Deutschland zu wirken, er wollte der Kunst einen frischen Impuls geben. Selbst in denjenigen Schriften, welche allgemeinen Inhalts sind, suchte er immer den praktischen Künstler zugleich auf den Standpunkt des Kunstwissens zu heben, welcher zu einem freien, bewußten Wirken unerläßlich ist. In der Sinkeitung zu den Propyläen S. 6 ff. spricht er sich darüber deutlich aus, bezeichnet die Punkte, welche zu beachten sind, und führt alles dem Künstler Nothwendige und darauf Bezügliche an, was im Berlauf der Zeitschrift selbst verhandelt werden sollte. Dieser Aufsat und Alles, was sonst Allgemeines über Kunst von Goethe geäußert worden, ist in der zweiten Abtheilung dieses Bandes S. 6—231 vereinigt.

Wie bedeutend diese Bemühungen waren, davon können wir uns jetzt freilich nur einen richtigen Begriff verschaffen, wenn wir uns den damaligen gleich Singangs angedeuteten Zustand der Kunst vergegen- wärtigen und die Ansichten darüber in der Kunstliteratur verfolgen.

Wie sie praktisch wirkten, können wir aus den Preisaufgaben und der Beurtheilung der eingegangenen Concurrenzarbeiten in den Prophläen, der Jenaer allgemeinen Literaturzeitung und zulett in Kunst und Alterthum ersehen. Die damals lebenden tüchtigsten Künstler beztheiligten sich daran und bewiesen dadurch, daß sie in den Geist der Goethe'schen Ansichten einzudringen sich bestrebten. Wir sinden darunter auch Cornelius, der mit anderen Tüchtigen bis heute die Richtigkeit und Bedeutsamkeit dieser Ansichten offen bekennt. Mögen nun die Richtungen in der Kunst in Absicht auf Gegenstand und Behandlung wechseln, diese

Maximen und Grundfätze werden ihren Werth, ihre Geltung für immer behalten.

In der dritten Abtheilung von Seite 233—352 ift Alles vereinigt, was über einzelne Künstler und einzelne Kunstwerke in Goethe's Schriften verhandelt ist. Man findet hier die Grundsätze und Ansichten, welche in der zweiten Abtheilung im Allgemeinen ausgesprochen sind, in Beziehung auf bestimmte, vorliegende Werke geprüft und bewahrheitet. Es sind diese Artikel zugleich Anleitung und Muster, wie man Kunstwerke sowohl alte als neuere mit Nuten betrachten und studiren solle, es sind Muster einer gesunden Kritik und klaren Darstellung.

In der vierten Abtheilung S. 353—492 findet man Alles beisammen, was Goethe über antike Kunst und Kunstwerke beobachtet,
gedacht und geäußert hat. Wenn man ihm die hohe Achtung und
Werthschätzung derselben, wie das geschehen, zum Vorwurf gemacht hat,
so muß man sich hier vollständig überzeugen, daß er nichts weiter gethan, als daß er das ewig Wahre und Bedeutende in derselben für
die Zwecke der neueren Kunst fruchtbar zu machen sich bemühte. Wenn
man darin eine einseitige Richtung hat erkennen wollen, so fällt dieser
Vorwurf auf Diesenigen zurück, welche ihn ausgesprochen haben. Goethe
würdigte das Bedeutende, wo und in welcher Gestalt es ihm entgegen kam.

Wenn man Alles das mit unparteisschem Sinn betrachtet, so muß man am Ende fragen, was in unserer Literatur Bessers als Ersatz genannt und empsohlen werden könnte? Wo sind die Schriften, die mit gleichem Ernst, gleicher Klarheit, gleich durchdringendem, überschauendem Geiste verfaßt sind? Etwa die von den Organen einer bestimmten Partei früher als leitende Grundsäße verkündeten Aussprüche, wie: Alle Regel ist Unsinn 20.? So etwas wird freilich von der großen Mehrzahl mit Jubel ersast, weil sie dadurch jedes ernsten, mühsamen Studiums, jedes unbequemen Denkens mit einem Schlag überhoben sind; jeder ist dadurch berechtigt, sich als ein Genie auf eigene Hand zu conssituturen.

Aus den in der fünften Abtheilung S. 493—525 vereinigten Auffätzen über Baukunft ersehen wir, daß Goethe schon frühzeitig darüber gedacht, durch Betrachtung bedeutender Baudenkmale angeregt. Auf seiner italiänischen Reise setzt er dieses Studium ernstlich fort und bis jum Schluß feines Lebens nimmt er lebhaft Theil an ben Arbeiten und Forschungen älterer und neuerer Künftler, Kunftgelehrten und Liebhaber. 1

Möge nun dieser besondere Abdruck der Goethe'ichen Runftichriften zur weiteren Verbreitung und Beachtung besonders unter ben Rünstlern bas Seine beitragen. Nur auf biefem von Goethe vorgezeichneten Bege wird die deutsche Runft ben Rrang erringen.

#### Bergeichniß der im zweiten Band ber Goetheichen Runftidriften 66. borfommenden Ramen.

Abfürzungen: D. - motbologiide, motbifde Perfonen, Beroen. B. - biblifde Perfonen.

#### A.

Abberus (M.) 3. 372, 403, 404. Abibrtus (M.) S. 389. Abundantien (M.) E. 336. Achelous (m.) S. 371, 398, 399. Achill (m.) 3. 316, 369, 370, 375, 421, 423, 438, 455. Actaon (M.) S. 365, 428, 429, 438. Mdam (3.) S. 64, 188, 193. Mdam (Bierre) Rupferftecher, geb. 1799, S. 336, 347. Admetos R. v. Phera (M.) S. 372, 407, 408, 449. Admetos (M.) S. 424. Adonis (M.) S. 196. Meaciden (Peleus und Telamon) (M.) S. 386. Aleetes (M.) S. 386, 388, 389. Aeneas (M.) S. 362.

Mejop, Fabeldichter S. 373, 417, 418.

Alefculap (M.) S. 373.

Agamemnon (M.) S. 365, 375, 428, 434, 438.

Mgenor (M.) E. 424.

b'Agincourt (Jean Baptift Louis Georges Serour), Runftidriftiteller 1730-1804 S. 135, 302.

Aglaophon (M.) S. 430.

Ajas der Lokrier (M.) S. 369, 375, 377, 378, 423, 424, 429, 438.

Ajas, ber Telamonier (M.) S. 429, 438.

Aithra (M.) S. 426.

Afamas (M.) S. 423, 433.

Albani (Francesco), Ital. Historien: maler 1578-1660 G. 156.

Alfmene (M.) S. 368, 395, 396.

Alkhonen (M.) S. 387.

Alerander der Große, König von Macebonien (335-323 v. Chr.) S. 201.

Alexander I., Kaiser von Rugland 1801—1825 S. 337.

Alphios (M.) S. 425.

Amazonen (M.) S. 175.

1 Man sche unter Unberem Goethe's Briefe an Beinrich Meyer, in Riemers: Briefe von und an Goethe, G. 17 ff., besonders aber ben erft neuerlichst erichienenen Briefmechfel beffelben mit G. Boifferée.

Ammon (Jose), Maler und Formschneis der 1539—1591 S. 349, 350.

Amor (M.) S. 385, 386, 388, 390, 416.

Amphialos (m.) E. 425.

Amphiaraes (m.) S. 370.

Amphion (M.) S. 373.

Amphitrho (M.) S. 397.

Umpmone (m.) E. 370, 382.

Anacreon (Griech, lprischer Dichter) im 6. Jahrh, vor Chr. E. 220.

Anchialos (M.) S. 425.

Andreas (B.) S. 258, 274, 287.

Andreani (Andrea), Kupferstecher und Formschneider 1560—1623 S. 236, 243, 246, 247, 248, 252.

Andromache (M.) 3. 426.

Andromeda (m.) S. 292, 371, 389, 390, 391.

Anna (Beilige) S. 255.

Antäus (M.) S. 371, 400, 401.

Antenor (M.) S. 425, 433.

Antigone (M.) S. 369, 376.

Antifleia (M.) S. 428, 436.

Antilochus (M.) S. 369, 375, 428, 438. Untinous, Freund bes Römischen Rais

sers Hadrian (Statue bes) S. 92.

Approdite, f. Benus.

Apollo (M.) S. 49, 356, 369, 373, 450.

Apollo, Statue bes, S. 45.

Arconati, Mailandischer Graf, um 1637 ©. 283.

Argo, Argonauten (m.) S. 370, 371, 385, 388.

Ariabne (M.) S. 370, 384, 427, 436.

Aristomache (M.) S. 426.

Arrhichion (Athlet) G. 372.

Artemis (Di.) f. Diana.

Alithnood (M.) S. 424.

Atalanta (M.) S. 372.

Atlas (M.) S. 371, 401.

Atreus (M.) S. 424.

Auge (M.) S. 427.

Aurora (M.) S. 320, 369.

Autonoë (M.) S. 428. Arios (M.) S. 424.

23.

Bacchanten (M.) S. 94, 175.

Bacchus (m.) S. 371, 373, 384, 394, 419.

Bachelier (Zean Jacques), Französischer Blumenmaler 1724—1805, €. 114, 115.

Baldinucci (Philipp), Kunstgelehrter 1624—1696, S. 246.

Bartholomäus (B.) S. 258, 274, 287. Bartich (Moam v.), Zeichner, Kupferftecher und Rupferstichgelehrter 1757—1821, S. 242, 246, 251.

Baucis (M.) S. 84.

Bauer (Ferbinand), Pflanzenmaler zu Ende vorigen und Anfang dieses Jahrh. S. 204.

Bella (Stefano bella), Zeichner und Rupferstecher 1610—1664, S. 306.

Bellini (Jakob, Johann und Gentile), Benetianische Künftlerfamilie von 1400—1500, S. 234.

Bellotti (Michel Angelo), hiftorienmaler au Anfang bes vor. Jahrh. S. 262, 263.

Berghem (Nicolaus), Niederl. Thierund Landschaftsmaler 1624—1653, S. 155.

Berrh (Carol. Ferdinande Louise), Herz zogin v. Berrh. T. Franz I. von Sicilien, S. 337.

Bertram, Kunftliebhaber und Sammler in Gemeinschaft mit den Gebr. Boifferée zu Anfang dieses Jahrh. E. 130.

Beuth (B.), Oberregierungsrath in Berlin, geb. 1781, S. 180.

Bianchi (Andrea gen. Bespino), historienmaler zu Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrh. S. 268, 271, 273, 274, 275, 276, 277. Bishop, Resurrectionsmann, E. 183, 184. Blanc (Abbé le) S. 115.

Blondel (Jacques François) 1705— 1774, Professor an der Academie ter Baufunst in Paris, €. 507.

Blücher (Fürst) 1742—1819, S. 326, 327, 329, 330.

Bodmer (Johann Jacob), Dichter und Kritifer G. 220.

Boerhave (Hermann), Niederländ. Arzt u. Naturforscher 1668—1738, Z. 487.

Boifferée, Gebrüder (Zulpiz 1775 — 1852, Melchior 1780—1851), Kunstsfammler und Schriftfeller S. 129, 130, 138, 508, 509, 510, 511, 516. Bonaparte (Napeleon) S. 263.

Boreaden: Zetheš u. Kalaiš (M.) ≥. 386. Borromeo (Kriedrich, Cardinal) €. 268, 275.

Bos (Jean Baptiste bu) 1670—1742, Französ. Geschichtschreiber und Krititer S. 219.

Boso (Antonio), Aupferstecher im borisgen Jahrhundert, S. 480.

Boffi (Joseph), Zeichner, Maler und Schriftfteller 1776—1816, S. 252, 253, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 278, 279.

Both (Johann), Niederl. Landschaftsmaler 1610—1650, S. 155, 156.

Bourdon (Schaftian), Franzöf, hiftorienmaler und Kupferstecher 1616— 1662, S. 157, 413.

Bramante (Donato Lazzari gen.), Ital. Architect und Maler 1444—1514, S. 276, 521.

Bran (Friedr. Alexander), gründete 1804 die Zeitichrift: Miscellen, S. 182. Breughel (Johann), Niederl. Landschaft-, Blumen- und Früchtemaler 1569—

Brill (Paul), Riederl. Landschaftmaler 1554-1626, S. 154, 156, 159.

1625, S. 154, 156, 159.

Brifeis (M.) C. 425, 435.

Bronthorft (Joh. van), malte Bögel und Blumen, 1648—1726, S. 203.

Brüssel (Hermann van), Candschafts, Genres und Decorationsmaler 1763 —1815, S. 203.

Brumop, Collectancenfammler für Kunft, S. 219.

Brun(Auguftine), genannt in einem Lonboner Prozeß gegen die Erstehungsmänner, S. 184.

Bülow (Friedr. Wilhelm), Graf Bülow von Dennewiß, Preuß. Feldherr 1755—1816, S. 330.

Büsching (Joh. G. Gottl.), Schriftsteller 1783—1829, S. 511,

Burke (William), in einem Prozeß gegen die Erstehungsmänner in London 1828 genannt, S. 182, 184.

Burnet (Gilbert), Engl. Staatsmann und Geschichtschreiber, S. 216.

Bylefeld (Präsident des hohen Gerichts: hofes zu Haag) S. 489.

#### C.

Die Namen, welche man bier unter E. nicht findet, juche man unter K.

Cadmus (M.) S. 394.

Cäjar (C. Jul.), Hömilder Imperator, S. 283, 236, 237, 239, 242, 244, 246, 248, 249.

Calchas (M.) S. 365.

Callifto (M.) S. 430, 439.

Cameiro (M.) S. 428, 436.

Canova (Antonio), Ital. Bilbhauer 1757—1822, S. 363.

Capaneus (D.) S. 377.

Capernaum, Hauptmann von (B.) E. 191.

Carl ber Große, Deutscher Kaiser, 768
—814, S. 137, 300.

Carl I., König von England, 1600— 1649, S. 242, 244, 245. Carl XII., König von Schweben 1697 – 1718, 3, 435.

Carl August, Großberzog von Sachsen: Weimar 1775—1828, S. 282, 522.

Carl X.. König von Frankreich 1824 —1830, S. 338.

Caroline (Erbgroßberzogin von Med: lenburg) 3. 326.

Carracci, die, Ital. Malersamilie des 16. und 17. Jahrh., S. 155, 156, 160, 392, 412.

Carracci (Annibal) 1560—1609, S. 175. Cajiandra (M.) S. 370, 424.

Cafti (Giov. Battifta), Stal. Dichter 1721—1804, S. 348.

Caftiglione (Benebetto), ital. Maler und Kupferstecher 1616—1670, S. 307, 354.

Caplus (A. Cl. Philippo Marquis be), Kuninidriitsteller 1692—1765, S. 441, 473.

Centaur (m.) S. 97, 175, 316, 363, 371.

Cephalos (m.) S. 369, 416.

Ceres (M.) S. 417, 456.

Chardin (Jean Baptiste Simon), Franz. Genremaler 1699—1779, S. 110, 114, 120, 121, 125.

Charon (m.) S. 206, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 427, 437.

Chateaubriand (F. A. Vicomte de), Französischer Schriftsteller, S. 345.

Chilberich, König ber Franken 458-481, S. 492.

Chiron, Centaur, (M.) S. 316, 371, 421, 446.

Chlodwig, König der Franken 481-511, S. 511.

Chloris (M.) 3. 427, 437.

Chodowiedi (Daniel Nicolaus), Maler, Beichner und Kupferstecher 1726— 1801, S. 411.

Christus, S. 83, 153, 187, 188, 190,

191, 193, 256, 257, 273, 277, 285, 288.

Claude f. Lorrain.

Cleoboia (M.) S. 427, 437.

Cleodife (M.) S. 426.

Clymene (M.) S. 426, 428, 437.

Clytie (M.) S. 428, 436.

Colonna (Fürst) S. 449.

Columbus (Christoph), Entdecker von Amerika 1443—1506, S. 218.

Comus (M.) S. 419.

Constantin der Große, Nömischer Kaiser von 306-337, S. 136.

Coroibos (m.) S. 424.

Correggio (Antonio Allegri da), Ital. Historienmaler 1494—1534, S. 127, 147.

Cort (Cornelius), Riederl. Aupferstecher 1530-1568, S. 156, 290.

Cotta (Georg, Freiberr v. C. v. Cottensborf) 1796—1863, S. 208.

Coudray, Cherbaudirector in Beimar, S. 522.

Cranach (Yucas), Maler, der ältere 1472—1553, ber jüngere 1515—1586, ⑤. 303, 304, 305.

Creon (M.) S. 376.

Creufa (D.) S. 426.

Crino (M.) S. 425.

Critheis (m.) E. 371, 392, 398.

Cuper (Gisbert) 3. 449.

Cuvido (M.) 446.

Cuvier (Georg Leopold Chr. Fr. Dagobert, Baron v.), Naturforicher 1769 —1832, S. 186.

Cubele (M.) 3. 236.

Cyclop (M.) S. 371, 391, 407.

D.

Dädalus (M.) S. 225.

Dagobert, König ber Franken 622—638, S. 511.

Damme (van) S. 487.

Danaë (M.) E. 292.

Danaus (M.) E. 370.

Daniel (B.) S. 190, 193.

Daphne (M.) E. 420.

David (B.) S. 189, 193.

Davus, fomische Figur bei ben lat. Luftspielbichtern, S. 418.

Dehn, S. 483.

Dejanira (M.) S. 371, 399, 400.

Deinome (D.) 3. 426.

Demeter (M.) f. Ceres.

Demophon (M.) S. 426, 434.

Diana (M.) S. 356, 365.

Dibbet (A. S.) S. 489.

Diberot (Denis), franz. Schriftseller 1712—1784, S. 85, 86, 87, 89, 90, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126.

Diomedes (M.) S. 375, 403, 425.

Dionnfos (M.) f. Bacchus.

Diostorides, Ebelfteinschneiber gur Zeit bes Auguftus, S. 488.

Diosfuren (m.) S. 386.

Dirce (M.) 3. 47.

Dominichino (Dominicus Zampieri gen.), Ital. hiftorienmaler 1581—1641, S. 156, 160.

Drhas (M.) S. 416.

Dürer (Albrecht), Maler, Kupferstecher, Formschneiberzc. 1471—1538, S.147, 154, 289, 352.

Dha (Anton van), Niederl. Hiftorien= und Porträtmaler 1599—1641, S. 244.

Œ.

Echoiar (M.) S. 425.

Classos (m.) S. 424.

Eleftra (M.) S. 426.

Elgin (Thos. Bruce Earl of E. and Kincardine), 1766—1842, bekannt

durch den Erwerb ber Bildwerke bes Phibias für England, S. 173.

Clifa, Großherzogin von Toscana, S. 344.

Elisabeth, Königin von England 1533 —1603, S. 243.

Elisabeth Petrowna, Kaiserin von Rußland 1709—1762, S. 306.

Elpenor (M.) S. 428, 436.

Elzheimer (Abam), Maler 1574—1631, S. 84, 520.

Embry (Arthus Thomas, Sieur d'), S. 473.

Epeus (M.) S. 423, 433.

Epictet, Philosoph des 1. Jahrhunderts n. Chr. S. 300.

Epp, Maler und Restaurator, S. 146. Erechtheus (M.) S. 428.

Eriphyle (M.) S. 428, 436.

Ernst II. Ludwig, Herzog von Gotha, 1772—1804, S. 484.

Eros (m.) S. 388, 446.

Erwin v. Steinbach, Baumeister bes 13. Jahrhunderts, S. 496, 499, 501, 502, 504, 515.

Cichilbach, Cichenbach (Molfram v.), Mittelhochdeutscher Dichter zwischen 1219—1225, S. 139.

Esterhazh (Fürst), S. 306.

Eteofles (m.) S. 177, 377.

Eugen, Rose be Beauharnois, herzog von Leuchtenberg, Bicefonig von Itasien 1780—1824, S. 268.

Euoneus (M.) S. 424.

Curipides, Griech. Tragödiendichter, 480—407 v. Chr., S. 435, 493.

Eurhalos (M.) S. 426.

Eurhbates (M.) S. 425, 426.

Eurydice (M.) S. 359.

Eurhlochos (M.) S. 427, 436.

Eurymachos (M.) S. 425.

Eurhnomos (M.) S. 427, 437.

Evadne (M.) S. 369, 377.

Gverbingen (Albert van), Nieberländ. Landichaftsmaler 1621-1675, €. 349, 350, 351.

End (Johann van), Riederl. Maler 1390—1470, S. 142, 143, 144, 146.

### 3.

Fabroni, Ital. Kupferstecher, S. 47. Falconet, Franz. Bildhauer und Kunstsichriftsteller 1716—1791, S. 80. Famin, Franz. Architect S. 517.

Farnefische Stier, der, S. 362, 363. Faun (M.) S. 175, 308, 313, 314,

315, 356, 371, 372, 384, 406, 416. Fava (Mexander, Graf), Künftler und Kunftliebhaber, S. 175.

Ferrari (Joseph), Savohardenknabe, wegen seines Todes durch die Erflicker in London erwähnt, S. 184.

Fontaine (P. Fr. Louis), Franz. Architect, gab mit Percier heraus: Choix des plus celèbres maisons de plaisance de Rome et de ses environs. Paris 1809—1813, S. 517.

Fornarina, Rafaels Geliebte, S. 201. Franz, Franciscus, ber heilige, S. 64. Friedrich II. ter Große, König von Breußen 1740—1756, S. 483.

Friedrich August III. König von Sachsen 1768—1827, S. 339.

Frieß (Moriz Graf) und beffen Gemahlin, S. 343.

Füehti (Joh. Audolph), Miniaturmaler und Kunftlericograph 1709—1793, S. 217.

Füefili (Johann Heinrich), Siftoriens maler 1742-1825, S. 32.

### 1.

Gäa (M.) S. 401. Galanthis (M.) S. 396. Galatee (M.) S. 371, 391. Galestruzzi (J. B.), Ital. Kupferstecher, geb. 1618, S. 449.

Gallitin (Fürst Dimitri III.), Russischer Gefandter, S. 488.

Gallitin (Amalie, geb. Gräfin Schmet: tau), S. 484, 486.

Gannmed (M.) S. 385, 464.

Gardel (Pierre Gabr.), Balletmeifter feit 1787 in Paris, 3. 100.

Georg, ber beilige, S. 291, 292.

Gerard (Frang.), Franz. Hiftorienmaler, 1770—1837, S. 336, 347.

Gereon, Afrikanischer Pring, in der Lesgende der heil. Ursula, S. 136, 141.

Germanicus (Cäfar), Neffe des Röm. Kaisers Tiberius, von 15 vor Chr. bis 19 nach Chr., S. 135.

Chiberti (Lorenzo), Erzbildner zu Floz renz 1378—1455, S. 202.

Giorgi (Giovanni de), Maler, bei Gelegenheit der Acstauration des Abendmahles von L. da Binci genannt, S. 262.

Giotto di Bondone, Jtal. Maler 1276 —1336, S. 155.

Glauber (Johann), Landschaftmaler und Kupferstecher 1646—1726, S. 157. Glaucus (M.), Meergott S. 370, 386, 387. Glaucus (M.) Sohn des Antenor, S. 425. Gleim (Job. Wilb. Ludwig), Dichter

1719-1803, S. 220.

Gonzaga (Ludwig), seit 1530 Herzog von Mantua, S. 242, 244, 245, 248. Goro (Ludwig v.), Officier im österreis

chischen Geniecorps, S. 466. Gottiched (Job. Christoph), Nesthetlier

und Kritifer 1700-1766, S. 240, 351. Goudt (Heinrich, Graf v.), Niederl. Kupferstecher, geb. 1585, S. 84.

Grambs, Dr., Kunftfreund in Frantfurt a. M., S. 203.

Grandjean de Montigny (A.), Franz. Architect, S. 517. Gravina, Kunstschrifteller, S. 219. Grene (Louis Jean François la), Franz. Historienmaler 1724—1805, S. 125.

Greuze (Jean Baptifte), Franz. Genres maler 1726—1805, E. 125.

Griethuvien (Frau &. A. A. v.), 3. 488. Grimaldi (Francesco, gen. Bologneie), Ital. Landichaft: und historienmaler 1606—1680, 3. 155, 156, 157.

Grimm (Friedr. Meldior, Freiferr v.), Schriftsteller und Diplomat 1723— 1807, S. 115.

Guercino (Giov. Fransc. Barbieri gen.), Ftal. hiftorienmater 1590—1666, S. 156, 196.

# S.

Hadert (Jac. Philipp), Landichaftmaler 1737—1807, S. 157.

Hageborn (Christian Ludwig v.), Rabirer und Runftichriftsteller 1717—1780, S. 217.

hamilton (Gavinus), hiftorienmaler, ft. 1797, S. 475.

hawich (Christoph), Maler und Zeiche nenlebrer in Trier, G. 460.

Sector (M.) S. 378, 429, 439.

Heren (Urnold &. E.), Geschichtestoricher 1787—1842, S. 490.

heinrich VIII.. König von England 1509-1547, S. 243.

Heinrich, Krondring von England 1594 —1612, S. 243, 245.

heineden (Carl heinrich v.), Kunftidriftiteller 1706-1791, S. 217.

Helena (R.) S. 422, 425, 426, 434. Helenos (R.) S. 426.

Heliaden, Schwestern Phaëtons (m.) S. 388.

Selios (M.) S. 417, 463.

Helle (M.) S. 369, 386.

Helvetius (Claude Adrien), Frang. Phislosoph 1715—1771, S. 108. Hemling ober richtiger Memling (Hans), Niederl. Maler des 15. Jahrhunderts, S. 147.

Hemskerk (Martin), Nieberl. Maler 1508 —1575, S. 147.

Hemiterhuis (Franz), Philosoph und Philosog, S. 484, 486, 488.

Bemfterhuis (Friedrich), S. 487.

hendricks, hendricus (Wilhelm), Blumenmaler, geb. 1744, S. 203.

Hennenburgh (Hermann), Nieberl. Blusmenmaler 1667-1727, S. 203.

Sercules (M.) ©. 175, 360, 364, 368, 371, 372, 386, 387, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 419, 420, 421, 443, 448, 463, 494.

herber (3oh. Gottfried v.), 1744-1803, S. 218.

Bermes i. Mercur.

hermogenes (Architect), S. 494.

Herodias (B.) S. 245.

Heroftrat, Bürger von Evbesus, der ben Tempel daselbit 356 v. Chr. ans gundete, S. 263.

Hesione (M.) S. 371.

Hesperiben (M.) S. 401.

Henne (Christ. Gottlob), Philolog und Archäolog 1729—1812, S. 217.

Hieronhmus, ber heilige, um 330-420, S. 64, 127, 159.

Hillig, Kunftliebh. in Leipzig zu Unf. biefes Jahrb. S. 303.

Hippodamia (M.) S. 404.

Hippolyt (M.) S. 369.

Hittorf (I.), Architekt, S. 517, 518. Holbein (Hans) ber Züngere, Maler 1498—1554, S. 243.

50mer €. 111, 196, 219, 220, 307, 371, 383, 392, 430, 450, 501.

Hoorn (Baron v. Blooswyd), S. 321. Horas (Cuintus Horatius Flaccus), Römijder Dichter 65—8 v. Chr., S. 220. Howard (Lute), Quater, ichrieb Berichiednes über Meteorologie, Moral 2c., 3. 322.

howen, f. niederl. General, S. 460. hultmann, Gouverneur bes nördl. Brabant, S. 488.

humbert, Major, E. 488.

Sume (David), Philosoph und Geschichtschreiber 1711—1776, S. 216.

Hubium (Johann v.), Niederl. Blumenund Landichaftmaler 1682—1749, S. 151, 203.

Spacinth (M.) E. 369.

hyde (Thomas), Prientalist 1636—1703, S. 302.

Hulas (M.) S. 371, 372, 402, 403, 464. Hulus (M.) S. 399, 400.

# 3.

Jacob I., König von England 1560— 1625, S. 243.

Jacobi (Johann Georg), Philosoph und Dichter 1740—1814, S. 220.

Jacobus, Apostel, S. 257, 258, 274, 276, 287.

Jagemann (Chrift. Jol.), Lehrer und Schriftfeller ber Jtal. Sprache 1726 —1804, S. 161.

Jarbin (Charles bu, Dujardin), Nieberl. Thier: und Lanbschaftmaler 1634— 1678, S. 155.

Jaseus (M.) 3. 428.

Jason (M.) S. 371, 386, 387, 388, 389.

Jearus (M.) S. 369.

Jesaias, Prophet (B.), S. 189, 192, 193.

Imbrios (M.) S. 426.

Imicourt (Ferdinand b'), S. 342.

Inadus (m.) E. 448.

30 (M.) E. 448.

Johannes ber Täufer (B.) S. 245. Johannes, Jünger Jesu (B.), S. 190, 193, 257, 258, 276, 286, 288. Jonge (L. C. be), Director bes Mungcabinets im haag, S. 486, 487.

Jordan (Camille), Franz. Staatsmann und Schriftsteller 1769–1821, S. 345. Joseph, der heilige (B.) S. 64, 224, 414, 415.

3phigenie (M.) E. 365.

Iphimebeia (M.) S. 427, 437.

Jphis (M.) S. 425.

Jiaben (30h. B.), Franz. Miniatur: maler, geb. um 1770, S. 342.

Ithaimenes (M.) S. 425.

Jubaš (8.) S. 257, 258, 275, 277, 283. Juliuš II.. Papft 1505—1514, S. 189. Juniuš (Franz), Philolog und Archäelog 1589—1677, S. 219.

Juno (M.) S. 46, 173, 236, 385, 394, 396, 446; 448.

Jupiter (M.) ©. 46, 54, 84, 173, 236, 355, 371, 385, 386, 393, 394, 395, 397, 418, 446, 450, 519.

#### 0

Die Ramen, welche man bier unter R. nicht findet, fuche man unter C.

Raaz (Carl), Maler 1776–1810, S. 332. Kant (Jmmanuel) 1724–1795, S. 229.

Katharina, die heilige, S. 64. Katharina (Königin von Westphalen) S. 343.

Kaufmann (Maria Anna Angelica), Malerin 1771—1807, S. 283.

Kircher (Athanasius), gelehrter Jesuit 1602—1680, S. 449.

Rlenze (Leo v.), fönigl. baber. Oberbaudirector, S. 519.

Rofter, Maler und Reftaurator, S. 146.

## 2.

Lambert (Ahlmer Bourke), Botaniker zu Anfang biefes Jahrh., S. 204. Langer (Robert v.), historienmaler 1783—18?, S. 285, 288, 289. Lannes (Jean), Herzog von Montebello 1771—1809, S. 340.

Laodice (M.) S. 424.

Laocoon, Statue bes, S. 47, 50, 51, 353, 355, 356, 357, 359, 361, 362, 363.

Laveritos (M.) S. 424.

Laometon (M.) S. 425.

Lapithen (M.) S. 175.

Latour f. Tour.

Lawrence (Thomas), Engl. Porträt: maler 1769—1830, S. 283, 284.

Lazarus (B.) S. 303.

Leda (M.) S. 370.

Leen (Willem van), Nieberl. Blumen: maler geb. 1753, S. 203.

Lehmann, Runftfreund in Leipzig, S. 303.

Leibnit (Gottl. Wilhelm v.), Philosoph 1646—1717, S. 332.

Leocritos (M.) S. 424.

Lehden (Lucas Huhgens v.), Niederl. Maler und Kupferstecher 1494–1533, S. 147.

Leo X., Papst 1513—1521, S. 202. Leonardo s. Binci.

Leffing (Gotthold Ephraim), 1729— 1781, S. 46, 217, 218.

Lepbold (Karl), Hiftorienmaler, geb. ,1786, S. 213, 214.

Lichas (M.) S. 363.

Linné (Karl v.), Botanifer 1707—1778, S. 204.

Lippert (Philipp Daniel), Zeichner und Bilbformer 1702—1784, S. 219, 483.

Longhi (Joseph), Kupferstecher 1766— 1831, S. 297.

Lorrain (Claude Gelée gen.), Lands schaftmaler 1600—1652, S. 155, 156, 157, 160.

Lovino (Peter), Ital. Maler um 1565, S. 267.

Lucas, ber beilige, S. 145.

Louis Philipp, König von Frankreich, S. 337.

Ludwig 1., Großherzog von Heffen-Darmstadt 1790—1830, S. 487.

Lhcomedes (M.) S. 426.

Lynceus (M.) S. 387.

# M.

Maja (M.) S. 395.

Major (Jjaak), Niederl. Maler und Kupferstecher 1576—1630, S. 154. Maira (M.) S. 428, 438.

Manes (Mani, Manichäos), Philosoph und Keher des 3. Jahrh. in Perfien, ftarb 277, S. 301.

Mantegna (Unbreas), Ital. Maler unb Kupferstecher 1431—1506, S. 154, 233, 235, 236, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 251, 282.

Marc-Unton Raimondi, Ital. Rupferftecher zu Ende des 15. und Unfang bes 16. Jahrh., S. 285.

Marco f. Oggione.

Maria, die heilige, S. 83, 141, 415. Maria Magdalena, die heilige, S. 159, 191, 193.

Mars (M.) S. 464.

Marshas (m.) S. 373, 429, 439.

Matteini (Theodor), Ital. Maler, Zeichner und Kupferstecher, geb. um 1776, S. 283.

Matthäus ber Evangelist S. 190, 193, 258, 263, 276, 277, 286.

Matthias der Apostel S. 287.

Mazza, Ital. Maler, der nur durch feine 1770 unternommene Restauration des Abendmahles von L. da Binci bekannt ist, S. 263, 264.

Mecheln, Medenen (Jörael v.), Maler und Kupferstecher des 15. Jahrh., S. 147.

Medea (m.) S. 371, 386, 387, 388, 389. Medeficaste (m.) S. 426. Medicis (Pietro II.), Herzog von Florenz, ftarb 1503, S. 254.

Meduja (m.) S. 424, 433.

Megara (m.) S. 395.

Megara (M.) S. 428, 437.

Meges (m.) 3. 426.

Meleager (M.) S. 372, 439.

Mcles (M.) S. 371, 392, 393.

Melpomene (M.) S. 373.

Mennon (M.) S. 369, 375, 429, 439. Menage (Gilles), Franz. Gelehrter und

Schriftsteller 1613—1690, S. 448. Menelaos (M.) S. 375, 424, 425, 435.

Mengs (Anton Raphael), Siftorienmaler 1728—1779, S. 438.

Menöceus (M.) S. 369, 376.

Mercur (m.) S. 84, 371, 395, 396, 401, 421.

Merian (Matthäus), Zeichner und Kupferstecher 1593—1650, S. 157.

Merian (Marie Sibylle), Blumenmales rin 1647—1717, S. 203.

Messis (Quintin), Niederl. Maler 1450 —1529, S. 147.

Metioche (D.) S. 426.

Meher (Felix), Schweizer Lanbichaftsmaler und Kupferstecher 1653—1713, S. 157.

Meher (Joh. Heinrich), Maler und Kunstsschriftsteller 1760—1832, S. 153, 408, 461.

Michel Angelo Buonarotti, Bildhauer, Maler und Baumeister, 1474—1564 S. 147, 189, 213, 219, 255, 412, 517.

Midas (m.) S. 372.

Mignard (Pierre), Franz. Maler, 1640 bis 1725, S. 306.

Milet (Jean François, genannt Francisque), Lanbschaftsmaler 1645— 1680, S. 157.

Milon, Athlet S. 362.

Minerva (m.) S. 6, 173, 325, 356, 371, 385, 393, 395, 396, 397, 424.

Mnemospne (M.) S. 450.

Mochetti (Joseph), Ital. Kupferstecher im Anf. bieses Jahrh., S. 282.

Mola (Joh. Baptist), Ital. Landschaft: maler, geb. 1620, S. 156.

Mola (Peter Franz), Ital. Sistorien: maler 1621—1666, S. 156, 157.

Moller (Georg), Oberbaurath zu Darms stadt, S. 508.

Momper (Jodocus), holl. Landichafts: maler 1580—16\*\*, S. 154, 156.

Monti (Cafar), Cardinal, S. 269.

Morel (Jan Evert), Blumenmaler, geb. 1777 zu Amsterdam, S. 203 (wo er von Antwerpen genannt ist).

Morghen (Naffaello Cavaliere), Aupferftecher 1758—1833, S. 255, 279. Mofes (8.) S. 189, 191, 193.

Mounsen (Jacob), Ruffischer Geheimes rath und Arzt, S. 306.

Müller (Friedrich), gen. Maler: oder Teufelsmüller, Maler, Nadirer und Dichter 1750—1825, S. 280.

Musen (m.) S. 356, 393.

Muziano (Girolamo), Ital. Historien: maler 1528—1590, S. 156.

Moron, Griech. Bildhauer um 400 v. Chr., S. 405, 442, 443, 448, 478.

#### n.

Napoleon (Glisa), Prinzessin von Pioms bino, S. 344.

Napoleon (Ludwig), König von Holland, Bruder Napoleons, S. 338.

Narcif (M.) S. 372.

Neer (Nart (Arthur) van der), Niederl. Landschaftmaler 1613—1683, S. 155.

Meoptolemos (M.) S. 424, 433.

Neptun (m.) S. 370, 374, 377, 378, 382, 391.

Nessus (M.) S. 371, 399.

Reftor (m.) S. 375, 426, 434.

Neurobr (306. Matth.), Arst zu Trier, 3. 406.

Neve (Frang b.), Nieberl. Landichaft= maler, geb. um 1627, S. 157.

Niobe, Gruppe ber, 3. 47, 48, 50, 97, 356, 362, 421.

Noab (B.) S. 189, 193.

Nöbben, Dr., Runftfreund und Gelehrter ju Unf. biefes Babrb., E. 243, 246, 247, 249, 280, 281, 282.

Nomia (M.) S. 430, 439.

### $\mathfrak{L}$ .

Odpffeus (m.) S. 375, 383, 423, 425, 427, 428, 433, 436, 437, 438.

Oggione (Marco b'), 3tal. Siftorien= maler 14\*\*-1530, S. 267, 273, 274, 275, 276, 277, 284, 285,

Dileus (m.) 3. 423.

Dineus (D.) E. 298, 429,

Ofnos (M.) S. 427, 438, 439.

Olumpus (M.) S. 373, 421, 429, 439.

Dreas (m.) E. 416.

Orgagna (Undrea bi), Ital. Maler, Bildbauer und Baumeister in ber Mitte bes 14. Jahrh., G. 155.

Drion (M.) S. 454.

Orpheus (M.) E. 373, 386, 387, 388, 417, 418, 419, 428, 429, 439, 525.

Ds (Johann van), Rieberl. Blumenmaler 1744-1808, S. 203.

Ofterwald (C.), S. 458.

Diterwald (3. F. b'), S. 519.

Otto ber Große, Deutscher Raiser 936 -973, S. 136.

# F.

Palamon (M.) S. 374.

Balamedes (M.) S. 429, 438.

Ballas (M.) i. Minerva.

Balmaroli (Bietro), Gemälderestaurator, S. 479.

Pan (M.) S. 313, 372, 373, 394, 421.

Bandaros (M.) S. 428, 436.

Panthalis (M.) S. 426.

Panthia (M.) S. 369.

Baris (m.) S. 429, 439.

Pasiphae (M.) 3. 371.

Batroclos (M.) S. 375, 428, 438.

Baulus, der Apostel, S. 192, 193, 286. Paufanias, Griech. Cophift, Runft:

fenner und Beidreiber um 174 nach Chr., E. 251, 422, 423, 434, 436, 440, 441.

Baufias, Gried. Maler, besonders von Blumen, aus Evcien, um 340 vor Chr., S. 202.

Beirithoos (M.) S. 423, 428, 436.

Pelias (M.) S. 429, 439.

Pelis (m.) 3. 424.

Pelops (m.) S. 370, 390.

Beneus (M.) S. 420.

Pentheus (m.) S. 395.

Benthefilea (M.) S. 429, 439.

Peragalli, Italiener, bei ber Unterjudung gegen bie Erstebungsmänner in London 1832 genannt, S. 184.

Percier (Charles), Frang. Architect, S. 517.

Perifles, Griech. Staatsmann und Beherricher Athens, ftarb 429 vor Chr., S. 412.

Berimedes (M.) S. 427.

Bero (M.) S. 430, 439.

Berieus (M.) S. 292, 371, 389.

Berugino (Pietro Banucci gen.), Ital. Künftler, Rafaels Lebrer, 1446-1524, ©. 412.

Beters (Bencest.), Thiermaler, S. 475. Betrus, ber Apostel, S. 127, 153, 192, 257, 258, 275, 276, 283, 286, 288.

Phädra (M.) S. 369, 427, 436.

Bbaeton (M.) S. 369.

Phanuel (B.) S. 153.

Phibias, Griech. Bildhauer 490-423 vor Cfr., S. 172, 173, 442, 448. Philemon (m.) S. 84.

Philippus, der Apostel, S. 258, 276, 287.

Bbiloctet (m.) S. 369, 378.

Philostrat, der Neltere, Griech. Sophist und Kunstschriftsteller in der ersten Hälfte des 3. Jahrh. nach Chr. — ber Jüngere, Nesse des erstern, Kunstbeschreiber, S. 251, 323, 366, 367, 368, 374, 382, 383, 384, 409, 416, 441, 473, 474.

Phöbus (M.) S. 372, 395.

Bhocos (M.) E. 428, 438.

Phonix (M.) S. 421.

Phrontis (M.) S. 425.

Thrhrus (m.) S. 369, 386.

Pierro, natürl. Bater Leonards ba Binci, S. 253.

Bigburn, Frau, in der Untersuchung gegen die Ersticker in London 1832 genannt, S. 184.

Pindar, Griech. Dichter, geb. 522 v. Chr., E. 373.

Rifis (M.) S. 426.

Platon, Griech. Philosoph 430-348 v. Chr., S. 217.

Plinius (E. Plinius Secundus, P. der Aeltere), Römischer Schriftseller, auch über Kunft, 23-79 nach Chr., S. 397, 441, 473.

Plumier (Charles), Botaniker 1646—1707, S. 203.

Plutus (M.) S. 394.

Poelemburg (Cornelius), Niederl. Lands schaftmaler 1586—1660, S. 156.

Polites (m.) S. 425.

Polybius, Griech. Geschichtschreiber im 2. Jahrh. vor Chr., S. 216.

Bolbbamas (M.) S. 424.

Polydoro (Caldara, gen. da Caravaggio), Ital. Maler, geb. um 1495, geft. 1548, S. 175, 449.

Polygnot, Griech. Maler vor ber 90.

Olympiabe, S. 366, 422, 423, 430, 431, 435, 469, 473.

Polonices (D.) S. 177.

Bolnphem (M.) S. 391.

Polypoites (M.) S. 423, 433.

Bolbrena (M.) S. 426.

Poseidon (M.) f. Reptun.

Potter (Paul), Riederl. Thiermaler 1625—1654, S. 155, 349, 351.

Poussiin (Nicolaus), Franz. Historiens und Landschaftmaler 1594—1665,
 81, 125, 155, 156.

Poussiin (Caspar Dughet gen.), Landsichaftmaler zu Rom, 1613—1675,
 155, 156, 157.

Praxiteles, Griech. Bildhauer um 364 bis 340 v. Chr., S. 448.

Preen (Kammerherr v.), S. 326, 327.

Priamos (M.) S. 424, 426.

Priap (M.) S. 292.

Prince (Jean Baptift le), Franz. Maler und Aquatintestecher 1733—1781, S. 125.

Procris (m.) S. 369, 416, 428, 437.

Proetos (m.) S. 428.

Promedon (M.) S. 429.

Prometheus (M.) G. 504.

Protefilaos (m.) S. 383, 428, 438.

Physmäen (M.) S. 372.

Phymalion (M.) S. 94.

Polades (M.) S. 493.

#### $\mathfrak{Q}$ .

Quandt (30'. Gottl. v.), Kunftkenner und Kunftkritiker, S. 302.

Quednow (Carl Friedrich), S. 460.

#### 97.

Ramler (Karl Wilhelm), Dichter und Aesthetiker 1725—1798, S. 217.

Raphael, Raffaello Santi da Urbino, Ital. Maler und Baumeister 1483 —1520, S. 82, 83, 103, 122, 126, 153, 188, 201, 212, 224, 243, 276, 285, 288, 392, 411, 412, 421.

Maiumowsky (Cyrillus Graf v.), S. 306. Nauch (Christian), Bilthauer 1777— 1861, S. 299, 330.

Recamier (J. F. Julie Abel. geb. Beranard), S. 345, 346.

Reinhard (Carl Gottlieb), 3. 481.

Membrandt (Paul van Mpn), Niederl. Historiens, Genres und Landichafts maler und Nadirer, 1606—1668, S. 81, 82, 83, 84, 147, 155, 297, 307, 352.

Reni (Guido), Ital. Historienmaler 1575—1642, S. 118.

Retich (Mority), Historienmaler, S. 347. Rhea (M.) S. 373, 464.

Rhodoghne (M.) S. 370, 378.

Riedinger (Elias), Thiermaler und Rupferstecher 1695—1767, S. 351.

Miepenhausen, Gebrüder: 1) Franz, geb. 1786, starb 1831, 2) Johann, geb. 1788, S. 422, 440, 473.

Rigaud (Hacinth), Franz. Porträtmaler 1659—1743, S. 114, 306.

Robb, Blumen: und Inseftenmaler, von dem keine weitern Nachrichten bekannt find, S. 203.

Robbia (Luca della), Bildhauer, vorzüglich befannt als Bildner in gebrannter und glasurter Erbe 1398—1480, S. 202.

Roedig, Blumenmaler bes vorigen Jahrh., S. 203.

Roma, Bufte ber, S. 236.

Romano (Julio Pippi gen.), Ital. Maler und Architekt 1492—1546, S. 367, 369, 371, 372, 374, 416, 420, 421.

Romé de Lisle (z. B. Louis), Naturs forscher 1726—1790, S. 185.

Roux (Dr. Jacob), Maler und Schrifts fteller, S. 479.

Rubolf von Habsburg, Deutscher Kaiser, 1273-1291, S. 511.

Rorane, Gemahlin Alexanders bes Großen von Macedonien, S. 201.

Rubens (Peter Paul), Niederl. Hiftorien: und Landschaftmaler 1577— 1640, S. 81, 82, 84, 125, 154, 155, 244, 412.

Ruhl (J. Eugen), Architekt, S. 520. Rutland (Elifabeth Herzogin v.) S. 460. Ruhich (Rachel), Niederl. Blumenmalerin 1664—1750, S. 151, 203.

Mupsdael (Jacob), Niederl. Landichaft: maler 1635—1681, S. 155, 293.

Apland (William Spinne), Engl. Zeichener und Aupferstecher 1732—1783, S. 282.

#### €.

Sabeler (Johann), Rieberl. Kupfer: ftecher 1550—1610, S. 160.

Sabeler (Raphael), Aupferstecher, Bruber bes vorigen, 1555—1628, S. 160.
Sagrebo, Benetianische Familie, S. 283.
Salmoneus (M.) S. 428.

Salm : Reifericheid : Arautheim (Fürst Franz Wilhelm v.) und beijen Gemahlin geb. Fürstin Gallitin, S. 488.

Sarpedon (M.) S. 429, 439.

Saverh (Roland), Niederl. Thier: und Landschaftmaler 1576—1639, S. 154, 156.

Schadow (Joh. Gottfr.), Bilbhauer 1764 —1850, S. 326.

Scharnhorft (Gebhard David v.), Preuß. General 1756—1813, S. 330.

Schedios (M.) S. 429, 439.

Schinkel, Oberbaurath in Berlin 1781 —1841, S. 514.

Schmibburg (Geinrich), Leipziger Brof. gur Zeit ber Reformation, S. 304. Schmibt (Georg Friedrich), Rupferstecher,

S. 306.

- Schön (Martin), Deutscher Maler und Rupfersteder, 1445—1488, S. 352.
- Schopenhauer (Abele), Schriftstellerin in ber ersten Sälfte bieses Jahrh., S. 215.
- Schoreel (Jan van), Niederl. Maler, der um 1471—1501 für die Car-thause in Coln malte, S. 147.
- Schubarth (Carl Ernft), Philolog und Aesthetifer, S. 409.
- Schuplenburch (Frau v. Sch. von Bommenede) S. 488.
- Echwerdgeburth (Carl August), Zeichner und Rupferstecher, geb. 1784, lebt noch, S. 242, 252, 331, 522, 524.
- Scopas, Griech. Baumeister und Bilbhauer bes 4. Jahrh. v. Chr., S. 447. Sebastian, ber beilige, S. 303.
- Seel (Heinrich). Schrieb: Ueber bie Mithrageheimnisse, 1823, S. 302.
- Seghers (Daniel), Niederl. Blumenmaler 1590-1660, S. 203.
- Semele (M.) S. 371, 394.
- Sforza (Francesco), Herzog von Maisland 1450—1466, S. 254.
- Sforza (Ludwig, gen. il Moro), Sohn bes vorigen, S. 254, 260.
- Shakespeare (William), 1564—1616, S. 168, 409, 410.
- Simeon (B.) S. 421.
- Simon, ber Apostel, S. 258, 263, 277, 287.
- Simplicius, Peripatetiker und Commentator, ftarb 549 nach Chr., S. 300, 301.
- Sinon (M.) S. 425.
- Sisphus (M.) S. 430, 437, 439.
- Stamander (M.) S. 369, 376.
- Smeth (Theodor de) Präsident der Schöffen der Stadt Amsterdam, S. 488.
- Smeth (Baron v. S. von Deurne) S. 488.

- Solms : Laubach (Graf von) S. 517. Sophocles, Griechiicher Tragödiendich: ter, um 497—406 vor Chr., S. 51, 373.
- Spagnoletto (Joseph Ribera gen.), Ital. Historienmaler 1593—1656, S. 118. Squarcione (Francesco), Ital. Historien
- rienmaler 1394-1474, S. 234. Stadelberg (Otto Magnus, Freiherr v.)
- Stackelberg (Otto Magnus, Freiherr v.)
  S. 456.
- Staedel (Joh. Friedr.), Stifter ber Frankfurter Kunftsammlungen und Kunstschule 1727—1816, S. 174.
- Stael-Holfrein (Anna Louife Germaine v., geb. Necker) 1768—1817, S. 345. Stein (Karl Freiherrv.), Preuß. Staats-
- minister 1759—1831, S. 509.
- Stephanus, Märthrer, S. 132.
- Stesichoras, Griech. Dichter 632—553 v. Chr., S. 435.
- Stieglit (Chrift. Ludwig), Schriftsteller über Bantunft, besonders Geschichte ber B., 1756—1836, S. 303.
- Stiels, Pfarrer zu Mastricht, S. 488.
- Stolberg (Friedrich Leopold Graf v.), 1750—1819, S. 485.
- Stofch (Philipp Baron v.) 1691—1757, Kunstsammler und Schriftsteller, S. 364, 481, 482.
- Stosch (Philipp Muzell:), Neffe des vorigen, S. 483.
- Strophius (M.) S. 425.
- Etrutt (Joseph), Englischer Archäolog und Kunftschriftsteller 1747—1802, S. 246.
- Sueur (Gustache le), Frang. historien: maler 1617—1655, S. 102, 103.
- Sulzer (Joh. Georg), Aesthetifer 1720 —1777, S. 109, 117, 216, 217.
- Swanefeld (Herrmann), Niederl. Lands schaftmaler und Kupferstecher 1620 —1690, S. 156.
- Swift (Jonathan), Engl. politischer und

fathrischer Schriftsteller 1677—1745, S. 219.

#### $\mathfrak{T}$ .

Tallehrand (Carl Morih b., Fürst von Benevent), Franz. Minister 1754—1838, S. 341.

Tantalos (M.) S. 430, 437, 439.

Telephus (m.) S. 405, 421, 478.

Tellis (m.) S. 427, 437.

Thaddaus, der Apostel, S. 258, 263, 277, 287.

Thamhris (M.) S. 429, 439.

Theano (M.) S. 425.

Themistokles, Griech. Staatsmann zur Zeit ber Perserkriege, S. 370.

Theofrit, Griech. Dichter 269—214 v. Chr., S. 307.

Therfites (m.) S. 429, 438.

Thefeus (m.) S. 370, 383, 384, 419, 423, 426, 428, 434, 436.

-Thiodamas (M.) S. 372, 406.

Thisbe (m.) E. 153.

Thomas, der Apostel, S. 257, 276, 287.

Thoms (Graf de) S. 487.

Thucydides, Griech. Geschichtschreiber im 5. Jahrh. vor Chr., S. 216.

Thhia (M.) S. 427, 428, 437.

Tippo:Saib, Sultan von Mysore 1782 —1799, S. 176.

Tirefias (m.) S. 376, 397, 428, 436. Tifchbein (Withelm), Maler, 1751— 1829, S. 307, 308, 309, 316, 317, 320, 324, 325, 442.

Titanen (M.) S. 175, 438.

Titania, Feenfonigin, S. 33.

Tithhos (M.) S. 427, 428, 437.

Titus, Röm. Kaiser 79—81 nach Chr., S. 200.

Tizian (Becellio da Cadore), Ital. Historien: und Landschaftmaler 1477—1576, S. 110, 122, 127, 147, 154, 156, 159, 245, 290.

Tocqué (Louis), Franz. Maler, 1696 —1772, S. 306.

Tour (Morit, Quentin de la), Franz. Porträtmaser 1704—1783, S. 114, 115, 306.

Tritonen (M.) S. 392, 419.

Trublet, Abbé, S. 115.

Thro (M.) S. 428, 436.

#### 11.

Ubine (Joh. v.), Ital. Arabestenmaler 1494—1564, S. 202.

Ubnep, Engl. Conful in ber Mitte bes vorigen Jahrh. in Benedig, S. 283. Ulvh f. Obvifeus.

Ursula, die heilige, S. 136, 141.

## V.

Banloo (Charles Andrée), Franz. Hifto=rienmaler 1705—1765, S. 203.

Bafari (Giorgio), Ital. Maler, Architekt und Kunsthistoriker 1512 — 1574, S. 242, 249, 250.

Benus (m.) S. 62, 173, 196, 370, 373, 380, 381, 446.

Benus, die Mediceische, G. 93.

Bernet (Claude Joseph), Franz. Marinemaler 1714—1789, S. 110, 120, 121.

Berenese (Paolo Caliari gen.), Ital. Historienmaler 1528—1588, S. 127, 292.

Beronika, die heilige, S. 133, 138, 143. Berri, Graf, Ital. Kunftliebhaber und Kritiker zu Anf. dieses Jahrh., S. 272.

Berrocchio (Andrea del), Ital. Goldsfehmied, Maler und Bildhauer 1432 —1488, S. 253.

Bespino, f. Bianchi.

Beftris (Gaetano Apoline Balthafar), Franz. Ballettänzer 1729—1808, S. 100. Vien (Marie Therese), Franz. Malerin 1728—1805, S. 114.

Bigano's, Tänzer zu Ende bes vorigen und Anfang biefes Jahrh., E. 472.

Binci (Leonardo da), Jtal. Maler, Bildhauer und Baumeister 1452—1519, S. 147, 156, 252, 253, 254, 256, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 412.

Biola (Joh. Baptist), Ital. Landschaft: maler 1575—1622, S. 156.

Birgil, Nömischer Dichter, 70—19 vor Chr.

Vitruv (Marcus V. Pollio), Baumeister unter Augustus, S. 469, 493, 494.

Volterra (Daniel Ricciarelli da), Ital. Historienmaler 1509—1566, S. 301.

Bos (Martin be), Niederl. Hiftorienmaler 1534—1604, S. 159.

Bosmär, S. 487.

Bulcan (M.) S. 369, 376, 380, 393.

# W.

Wallraf (Ferd. Franz), Naturforscher, Kunstsammler und Kunstschriftsteller, 1748—1824, S. 517.

Berdmüller (Heinr.), Schweizer Schlachten- und Landschaftmaler in der letzten Hälfte bes 18. Jahrb., 3. 157. Wieland (Christoph Martin), 1733— 1813, S. 220.

Wilhelm (Meister von Cöln), Maler zu Ende des 14. und Anf. des 15. Jahrh., S. 140.

Wilhelm IV., Statthalter ber Nieder: lande 1747—1751, S. 487.

Wilhelm V., Statthalter der Niederlande 1766-1795, des vorigen Sohn, S. 487.

Windelmann (Joh. Joachim), Archäolog und Kunftgelehrter 1737—1768, S. 366, 481, 483.

Whne, Wynen (Oswald van), Rieberl. Blumenmaler 1739—1780, S. 203.

#### X.

Xenodike (M.) S. 426.

Xenophon, Griech. Geschichtschreiber 446 —356 vor Chr., €. 216.

# 3.

3ahn (Wilhelm) Architekt, S. 465, 467, 478, 479.

Zanth (L.) Architekt, S. 517, 518.

Zephhr (M.) S. 369.

Beus f. Jupiter.

Zeuris, Griech. Maler um 400 bor Chr.

Bumpft (Seinrich) Modelleur, S. 458.





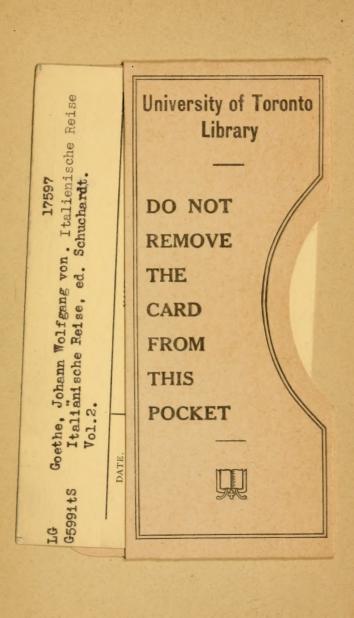

